

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



FROM·THE·LIBRARY·OFKONRAD·BURDACH



5 69 H 576 1900



Janes, harth will 11/2/ J.4x/ 435f.

Orlanian 373/

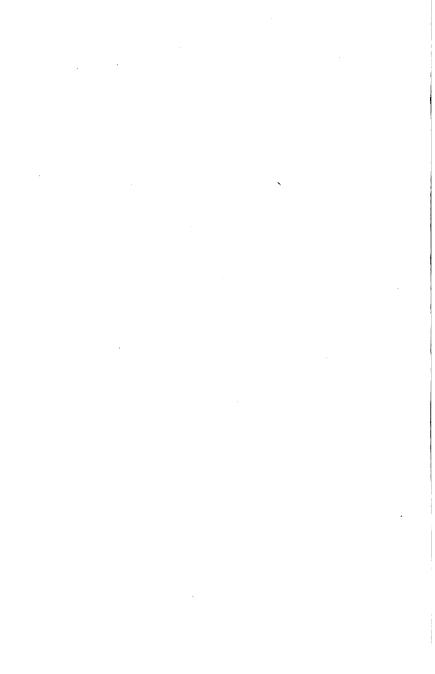



125

# Novellen in Versen

aus dem

# zwölften und dreizehnten Jahrhundert,

übertragen von

Wilbelm Hertz. X

3weite verbefferte und vermehrte Auflage.



Stuttgart 1900.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G.m.b.H.

TO WIND ANDONIAS

in a rape as

#### BURDACH

Alle Rechte vorbehalten.

Drud ber Union Deutiche Berlagsgefellichaft in Stuttgart.

# Meinem lieben Freunde

Paul Hense

gewidmet.



# Inhalt.

| Einleitung:                                   | Seite     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 1. Die Spielleute                             | 1         |
| 2. Die ältesten französischen Rovellen        | 44        |
| 3. Die bretonischen Feen                      | <b>59</b> |
| *                                             |           |
| Herr Orfeo                                    | 71        |
| Lanval von Marie de France                    | 88        |
| Iwonek von Marie de France                    | 106       |
| Guingamor                                     | 122       |
| Indorel                                       | 139       |
| Die beiden Liebenden von Marie de France      | 149       |
| Frene von Marie de France                     | 157       |
| Elidür von Marie de France                    | 171       |
| Der bunte Belter von Buon dem Spielmannskönig | 201       |
| Der Riffer mit dem Fäßlein                    | 218       |
| Der Cänzer unsrer lieben Frau                 | 237       |
|                                               | 243       |

## Inhalt.

|                                                |  | Seite |
|------------------------------------------------|--|-------|
| Der Sperber                                    |  | 253   |
| <b>D</b> er arme Shüler                        |  | 260   |
| Sankt Peter und der Spielmann                  |  | 266   |
| Mucassin und Wicoleffe                         |  | 277   |
| *                                              |  |       |
| Anmerkungen                                    |  | 315   |
| Register zu ber Einleitung und ben Anmerkungen |  | 454   |





## Einleitung.

## 1. Die Spielleufe.

enn wir uns die Stellung der Spielleute in der mittelalterlichen Welt vergegenwärtigen wollen, muffen wir über ben Begriff, ben wir heute mit bem Worte Svielmann verbinden, weit hinausgehen. ferer Zeit bient ber manbernbe Spielmann fast ausschließ: lich bem Beranugen ber nieberen Stände; im Mittelalter konnten ihn auch die höchsten nicht entbehren. gesehen von der naiveren, unverwöhnteren Lebensluft in allen Rreisen ber mittelalterlichen Gefellschaft, auch bie edlen geistigen Bedürfnisse waren fast ausschließlich auf bie Spielleute angewiesen. Der Spielmann brachte nicht nur bas Beste und Neueste auf musikalischem Gebiet; er mar auch für eine Zeit, in der das stumme Lesen kaum erst über die Studierstube bes Gelehrten fich hinauszuverbreiten begann, ber berufene Vermittler für alle Gattungen ber schönen Litteratur, vom ernften Belbengefang, vom üppigen Ritterroman bis zum berben Schwank und zur neckischen Rätfelfrage; ja er mar als Darfteller fleiner mimischer Scenen ber einzige Vertreter ber profanen Schaufpielkunft. Als weither manbernder Gast brachte er die Kunde von fremden Ländern zugleich mit den großen und fleinen berk. Spielmannsbud.

Neuigkeiten bes Tages. Kurz, für all die Anregung und Belehrung, welche uns Konzertsaal und Theater, Buchladen und Zeitungsredaktion zu bieten bestrebt sind, hatte beim größten Teil des mittelalterlichen Publikums der wandernde Spielmann zu sorgen. Daneben aber lagen dem fahrenten Balk nach alle jene niederen Unterhaltungskünste ob, die es uoch heute in Schenke und Jahrmarktsbude zu üben pflegt. So ergab sich von selbst nach der Wertschätzung der Leistungen eine gesellige Abstufung in dieser bunten Welt, von dem vornehmen Sänger, der im vertrauten Umgang mit Fürsten lebte, dis herab zum bettelhaften Schnurranten, der im Tierfell umhersprang und Feuer fraß.

Es waren brei Hauptelemente, aus benen sich ber Stand ber Spielleute zusammensetzte: die Sänger ber keltischen und germanischen Bölker, die Luftigmacher ber

antifen Welt und die fahrenden Klerifer.

Den Sängern ber feltischen und germanischen Borzeit haftete fein Makel an. Sie gehörten zu ben Beften ihres Bolks, hochgeehrt um ihrer Kunft willen, die von ben Göttern fam. Jeber Sofhalt hatte feinen Ganger als ständiges Mitglied; andere manderten von Bolf zu Bolf. von Berrenfit zu Berrenfit, emfig bemüht, ben Chat ber nationalen Helbendichtung im Gebächtnis zu sammeln, zu mehren und zu verbreiten. Db nicht schon in ber alten Welt biefes unftete Leben ben fahrenben Canger an öffentlichem Unsehen unter ben seghaften Soffanger gestellt hat, läßt fich nicht entscheiden. Sicher mar bies bei ben fvateren feltischen Stämmen ber Fall, wo fich die Sausbarben ftrena von ben manbernden Barben unterschieden. Für die ursprüngliche Hochschätzung bes gangen Stanbes spricht jeboch bas in Bales noch lange geltenbe Gefet, bas bem Unfreien verbot, Gelehrter, Schmied ober Barbe zu merben. 1 Auch in Standinavien maren die fahrenden Sanger. welche das gesamte poetische Erbe des Nordens verwalteten, bie thulir, hochangesehen. Un ihrer Spite ftand fein Geringerer als der höchste Gott Obin selbst. Er, der Sturmsgott, war der gewaltigste Sänger. In ihm, dem Weltswanderer, verkörperte sich das Ideal des fahrenden Mannes.

Wenn ber wandernde Sänger des europäischen Nordens in der allgemeinen Achtung sank, so hatte er das hauptsächlich dem zweiten Element zu danken, das sich von Süben her über die Länder der Kelten und Germanen ergoß, dem verrufenen Bolke der römischen Mimen, Spaßmacher und Gaukler.

Von alters her hatte sich die römische Welt an bem volkstümlichen Possenreißer ergött, der durch Rede und Gebärde Gestalten und Scenen bes täglichen Lebens in farifierender Weise nachahmte und baher mimus, der Nachahmer, genannt mar.4 Er trug icon in ber altesten Beit bas bunte Lappenkleib, bas noch heute bem italienischen Mit ihm teilten sich die Tänzer. Harlefin eigen ist. Gaukler und Taschenspieler, die Flötenbläser und Saitenspieler in die Gunst von hoch und nieder, und alle durchwanderten scharenweise die weiten Provinzen des Römerreichs. Sie brangten fich auf die Buhne, mo bei bem finkenden Geschmacke bes Gublifums Die Seiltanzer. Afrobaten und Messerwerfer im Bunde mit leichtfertigen Tänzerinnen bald ber edlen Schauspielfunft gefährliche Konkurreng Das Reich zerfiel; die Theater verödeten im 5. und 6. Sahrhundert völlig; die alten Schaufpieler, die Siftrionen, ftarben aus; aber jenes Unfraut ber Luftiamacher war unverwüftlich. In allen Provinzen überbauerten sie die römische Herrschaft und das römische Theater, und wie bereinst por Casar und Augustus trieben sie nun ihre Rünfte vor Attila und Theoderich dem Großen.

In dieser gemischten Gesellschaft gingen die wanderns den Sänger der Kelten und Germanen unter und teilten ihr Schicksal. Gine gemeinsame Bezeichnung warf alle die mannigfaltigen Abstufungen in eins zusammen: altfranzösisch jongleur und menestrel, altdeutsch spilman. Den Namen jocularis, joculator hatte man in ber späteren Raiserzeit mit Vorliebe bem altrömischen sourra beigeleat, 5 bem Lustiamacher, ber auf ber Buhne wie bei ben Gaftmählern ber Reichen Spage und lascive Geschichten vorzutragen pflegte. Mehr und mehr erweiterte fich bie Bebeutung biefer Worte, fo bag ichlieflich bas provenzalische joglar (aus jocularis) und das französische jogleor (aus joculator) ber Gesamtname für alle murbe. welche aus der Unterhaltung anderer ein Gewerbe machten, sei es durch den Vortrag von Voesie und Musik oder burch Aufführung von Runststuden. Der Begriff bes Gewerbs: mäßigen liegt auch in ber Benennung menestrel, englisch minstrel. Das französische monostior (heute métier) heißt Dienst (lateinisch ministerium), bann handwerk, und menestrel (lateinisch ministerialis) ist ein jeder, der im Dienst eines anderen einen Beruf ausübt, bann Lohnarbeiter, Gewerbsmann im allgemeinen, berufsmäßiger Rünftler und Sandwerfer. Beibe Wörter haben im Neufranzösischen eine beträchtliche Ginschränkung erfahren, indem das heutige jongleur nur ben Gaufler und Taschenspieler, bas heutige ménétrier (aus menestrier) nur ben Bierfiedler, ber jum Tanze geigt, bezeichnet. Die alte beutsche Sprache faßt fämtliche unterhaltende Runfte unter bem Begriffe "Spiel" zusammen, und Spielmann heißt baher ein jeder, der folche Rünfte berufsmäßig ausübt.

Um das Bild noch bunter zu machen, gesellte sich als drittes ein gelehrtes Element hinzu, die fahrenden Kleriker (clerici vagabundi), auch Goliarden genannt, Männer von höherer Schuldildung, — clerici hießen alle Studierte, — die, von der allgemeinen Wanderlust der Zeit ergriffen, in den Klöstern, Zechstuben und Hoflagern der Christenheit sich umtrieden, unruhige Köpse voll Geist und Sinnenglut, verkommene Genies aller Urt, die als Dichter und wortgewandte Gesellschafter an den Tischen der Großen ihr Brot suchten. Frühe schon bezeugen sie

ihr Dasein in der Litteratur durch lateinische Spielmannse lieder, welche an den Hösen der sächsischen und salischen Kaiser im 10. und 11. Jahrhundert beliebt waren.

Ihre Blüte fällt ins 12. Jahrhundert, wo ihre prach: tigen lateinischen Liebeslieder einen siegreichen Wettkampf mit Troubadours und Minnefängern begannen und der Archipoeta, die Krone aller Laganten, vor Barbarossas Rangler jene berühmte Goliardenbeichte ableate, das Genialfte. mas die weltliche Lnrif des Mittelalters geschaffen. biefen fahrenden Gelehrten maren Männer jedes Alters. grauhagrige Mönche und Einsiedler, welche noch in ihren alten Tagen ber Langeweile ihrer Belle entlaufen maren. neben glattmangigen Studenten, wie fie bamals, vom Rufe ber neu aufblubenben Schulen gelodt, scharenweise in Frankreich zusammenströmten, die clers escoliers, die fahrenden Schüler, welche ihr Wanderleben bis ins 16. Sahrhundert fortführten und durch Wundermaren und Schmanke. burch Zauberkuren und Schakaräbereien sich die Gastfreundschaft der Laienwelt erfauften.

Es war selbstverständlich, daß die Kirche nicht bloß an biefen ihren wilden Schöflingen, sondern an bem gangen Treiben der Spielleute Aergernis nahm und fromme Sittenprediger fie alle zusammen bem Berrn Diefer Welt. bem leidigen Teufel, zusprachen.6 Schon ber hl. Augustin nannte die Freigebigkeit gegen die Spielleute ein abscheuliches Laster und keine Tugend,7 und Alkuin citiert in einem Briefe den Ausspruch von ihm, daß der Mann, welcher Schauspieler, Mimen und Tanger in fein Saus einführe, nicht ahne, wie viele unreine Geister mit ihnen kommen. 8 Im Elucidarium des Honorius von Augustobunum fragt ber Schüler: "Welche hoffnung haben bie Spielleute?" und der Meister ermidert: "Reine! Denn mit all ihrem Thun find fie Diener des Satans." 9 Satob von Maerlant vergleicht fie bem Bogel garrulus, bem Säher, ber früh und spät mit Boffen und Lugen die anderen Leute nachmacht und nicht merkt, daß der höllische Sperber auf ihn lauert. 10 Berthold von Regensburg, der gewaltigste Kanzelredner des deutschen Mittelalters, fordert sie daher nicht einmal zur Buße auf, da sie doch rettungslos versloren sind, und seine Apostrophe an diese Gesellen des Teusels 11 wird an Kraft des Ausdrucks höchstens noch von den buddhistischen Dogmatikern übertroffen, welche die Taschenspieler und Komödianten mit den Vater: und Mutter: mördern in die unterste Gluthölle verdammen.

Diesem Urteil gemäß maren bie Spielleute, meniaftens im späteren Mittelalter, von der Kommunion ausgeschlossen, 12 Das Gefet, wie ber Sachsenspiegel, erklärte fie für rechtlos und fand fie für verfönliche Berletungen mit einer höhnischen Scheinbuße ab. Nach bem Schwabenspiegel sollte berjenige, welcher einem Spielmann etwas zuleide gethan hatte, an eine Wand treten, auf welche die Sonne ichien, und ber Svielmann follte bas Recht haben. ben Schatten auf ber Wand an ben hals zu ichlagen, und bas follte feine ganze Genugthuung fein. 18 Bis ins 18. Sahrhundert hinein gehörten die Fahrenden zu den unehrlichen Leuten, Die mit ihren Nachkommen vom Gintritt in bie burgerlichen Bunfte ausgeschloffen maren. Die Goldschmiede von Köln 3. B. forderten von jedem zureisenben Gefellen einen amtlichen Nachweiß, baf er meder eines Barticherers, noch Babers, noch Leinewebers, noch eines Spielmanns Rind fei. 14

Die Verachtung galt natürlich nicht ber Sanges und Saitenkunft; benn diese gehörte zur seineren Bildung. Man denke an den ritterlichen Fiedler Bolker im Nibelungen-lied, an den Sänger Horand in der Gudrun, an den in allem Saitenspiel erfahrenen Tristan. Die Ueberlieserungen der musikliebenden Kelten wissen von manchem königlichen Harfner. Der berühmteste war jener britische König Blegabred, von dem Galfrid von Monmouth sagt, daß er alle Sänger der Borzeit in sämtlichen Musikinstrumenten

übertroffen habe, so daß er wie der Gott der Spielleute erschienen sei. 16 Selbst heilige Bischöfe verschmähten nicht, die Harfe zu schlagen, wie der hl. Albhelm von Salisbury († 709) und der hl. Dunstan von Canterbury († 988). Als der Bischof Albrecht von Lüttich gegen Ende des 12. Jahrhunderts verkleidet nach Rom reiste, nahm er seine Harse mit und spielte unterwegs auf einer Hochzeit zum Entzücken der Gäste. 17 Ja, in einem Gedicht von geistlicher Minne tritt selbst Jesus als Spielmann auf, der den Seinen die süßesten Weisen siedelt; darnach tanzen alle Seelen mit Cherubim und Seraphim. 18

Was die Svielleute verächtlich machte, bas war bie niedrige, aufdringliche und brotneidische Art, wie sie im allgemeinen ihren Erwerb suchten. In das begehrliche Gebränge murben auch die anständigeren hineingezogen; benn bei ber maffenhaften Konkurrenz ber unverschämten fonnte ber verschämte Spielmann (le honteux menestrel) 19 Sungers fterben. Alte Gloffen überfeten bas lateinische parasitus (Schmaroter) geradezu mit Spielmann, 20 und bezeichnend genug wurde im Altfranzösischen bas Wort lecheor. "Tellerlecker", als Titel ber Spielleute fo aebräuchlich, daß es schließlich seine schlimme Bedeutung verlor und schlechtweg Spielmann hieß. 21 Es war bas heimatlose Lagabundentum, mas ihnen schadete, das leichtfertige Wirtshausleben ber Fahrenden, dem fie in Deutschland ben Beinamen loter verdankten; es waren ihre nicht immer fauberen Nebengewerbe, ihr Zusammenleben mit streunenben Gaunern und Frauen vom schlimmsten Rufe.

Aus ber römischen Zeit her mischen sich ja Tänzerinnen und Musikantinnen unter ihre Reihen, im Lateinischen joculatrices, im Französischen jugleresses oder menestrelles, im Deutschen spilwîp geheißen. Diese tanzten
und sprangen auf ben Märkten und bei Gastmählern. Auch
in jenen nicht eben züchtigen Scenen, welche die mittelalterlichen Mimen aufführten, hatten Spielweiber ihre

Rollen. 22 Befannt find jene faragenischen Mädchen, welche Richard von Cornwall im Jahre 1241 am Sofe Raifer Friedrichs II. tanzen sah: sie standen jede auf zwei rollenben Rugeln und schwebten so unter anmutigen Bewegungen über ben Estrich bin, indem sie bazu sangen und die Bimbeln schlugen. 28 Wenn in altdeutschen Gedichten der Tanz ber Berodias, ber ben Täufer Johannes das Leben fostete, geschilbert wird, so heißt es: Sie sprang wie ein Spielweib: aar gelenkig war ihr Leib.24 Die Bilber, wie ein Relief an den alten Bronzethuren von St. Zeno in Berona, ein Wandgemälde im Braunschweiger Dom und eine Stulptur im Großmunfter zu Zurich, ftellen fie bar als Afrobatin, rudwärts übergebogen und mit ben hanben bie Erbe berührend oder auf ben Sanden tanzend. In einem Glasgemälde ber Rathebrale zu Clermont-Ferrand tangt fie auf Meffern, die fie in ben Händen hält. 25 Geigende Frauen begegnen uns oft in ben Miniaturen. 26 Als ber Könia Andreas von Ungarn sein vierjähriges Töchterlein Glisabeth. bie Berlobte bes jungen Landgrafen Ludwig von Thüringen. im Jahre 1211 nach ber Wartburg fandte, gab er ihr nach einem Bericht bes 14. Jahrhunderts eine Fiedlerin (rotterin) Namens Alheit mit, die das garte Bräutlein, wenn es weinte, mit ihrem Saitenspiel ftillen follte. 27 Eine Spielmännin Manes mar bie Geliebte bes Konias Wenzel II. von Böhmen, gleich erfahren im Fiedeln und Singen wie in ber Kunft, fich Mannern lieb und wert zu machen. Ram ber galante König durch andere Frauen in Liebespein, so war fie weitherzig genug, ihm als Unterhändlerin zu dienen. Sie trug ihm wichtige Botschaften zu hohen Herrn und ging oft für ihn auf Kundschaft in fremde Länder. Dafür überschüttete er fie mit Geschenken; awölf Pferde ober mehr maren ftets zu ihrem Dienst bereit, und ein Rammerwagen führte ihr ihre Kleider und Kleinobien nach. Als er aber im Jahre 1305 an einer bamals noch wenig bekannten Krankheit starb, ba bezichtigte

man sie, baß sie ihn auf Anstiften seiner Feinde burch geheime Mittel in der Umarmung vergiftet habe. 28 Diese Kolleginnen, durch deren Lebenswandel der Name "fahrende Frauen", monestrolles, die schlimmste Bedeutung erhielt, 29 trugen das Ihrige redlich dazu bei, den ganzen Stand in der öffentlichen Achtung heradzudrücken. 30 Dies brachte schon im Jahr 530 zwei Kinder vornehmer Familien aus Antiochia, Theophilus und Maria, auf eine eigentümliche Form religiöser Askese: um die Schmach der Welt zu tragen, spielte er den Mimus und sie als seine Begleiterin die Dirne. 31

Doch wie es auch um bas versönliche Ansehen bes Spielmanns bestellt mar, die Kurzweil, die er brachte, mar allerwärts willfommen. Wenn Raifer Ludwig ber Fromme bie Spagmacher in Rudficht auf feine Bafte zwar zuließ, aber ihnen auch nicht bas leiseste Lächeln schenkte; wenn Raifer Beinrich III. an feinem Bochzeitfest zu Ingelheim im Jahre 1043 nicht Sumor genug hatte, ben Fahrenden ihren Anteil zu gönnen und sie ungespeist und unbeschenkt traurig abziehen ließ, um bas, mas er ihnen entzog, ben Urmen zu spenden; wenn ebenso ber französische Könia Philipp August im Jahre 1187 verfügte, daß man seine abaeleaten Kleider fünftig nicht mehr unter die Spielleute. sondern unter die Armen verteile, und wenn er am Abend feines Lebens jene Diener bes Teufels gang von feinem Hofe verbannt haben foll, 82 so maren bas vereinzelte Ausnahmen, die zwar von den geistlichen Chronisten höchlichst belobt wurden, ben Betroffenen aber nur vorübergehenden Schaben brachten. Im allgemeinen hatten fich bie vielaeschmähten Kahrenden über die geistlichen Berrn so wenig wie über die weltlichen zu beklagen. Nicht blok ber enalische Dichter Langland seufzte barüber, daß Geistliche und Ritter Spielleute des Königs gaftlich bewirteten, statt baß fie Gottes Spielleute, die Bettler, bei fich aufnahmen. 33 Die fahrenden Klerifer, die es doch vor allem auf

bie geiftlichen Sofe abgesehen hatten, mußten bie Kränkung erleben, daß ihnen bort nicht felten ber Boffenreiker por: gezogen murbe. "Während ber Dichter vor euren Thuren hungert." ruft der entrustete Archivoeta, "werden die Mimen in eure Rammer eingelassen, die doch nichts wissen als Tollheiten." 34 Schon Karl ber Große hatte fich veranlaßt gefehen, in einem Ravitular vom Sahre 789 ben Bischöfen. Aebten und Aebtissinnen die Spielleute zu verbieten. Solche Berbote wiederholen fich burchs ganze Mittelalter und beweisen eben baburch, wie wenig sie befolgt murben. Der burch seine frangösischen Dichtungen bekannte Bischof von Lincoln, Robert Groffeteste (+ 1253), war ein solcher Freund der Spielmannstunft, daß fein Barfner neben feinem Studierzimmer wohnen mußte, um ihm jederzeit bei Tag und Nacht mit seinen Weisen nahe zu sein. 35 Auch in den Refektorien der Klöster fanden die Spielleute aaftliche Aufnahme. Im Jahre 1180 erhielt sogar ein Barfner Jeffren von der Benediktinerabtei Bide bei Winchester eine Leibrente. 36 und noch früher verlieh der Erzbischof Roland von Dol in ber Bretagne bem Spielmann Garin Troffebof ein Grundstück zu lebenslänglicher Nutniehung. 37 In den provenzalischen Klöstern murden im 13. Jahrhunbert die Weinversteigerungen zu mahren Bolksfesten, und da bei solchen die Spielleute und die fahrenden Frauen nicht fehlen durften, so wurden fie von den Mönchen aeaen Bezahlung einer bestimmten Taxe zugelassen. 38 Die Spielleute der englischen Großen erhielten von ihren herrn die Erlaubnis, an gemissen Festtagen in der Klosterhalle zu musigieren. Go famen im Jahre 1441 bie Spielleute bes Lords Clinton in die Briorei Martoke und empfingen für ihre Aufführungen vier Schillinge, während die für das Seelenamt beigezogenen Briefter nur zwei erhielten. Außerbem speisten die Musikanten am Abend mit dem Subprior in ber Camera Picta, bem gemalten Gaftgemach bes Rlofters. 39 Söchst charafteristisch ist folgende Geschichte,

welche sich unter König Heinrich III. von England im Jahre 1224 zugetragen haben foll: Zwei Mitglieber bes neugegründeten Franziskanerorbens, Die England predigend burchzogen, wurden eines Abends in einem unermeklichen Forst bei Orford von einem furchtbaren Unwetter überfallen und pochten an das Thor einer mitten in der Baldeinsamkeit gelegenen Benediktinerzelle. Der Bförtner hielt fie wegen ihres zerlumpten, schmutigen Aussehens und ihrer fremben Sprache für fahrende Spielleute und melbete fie bem Brior. Diefer lief mit bem Safriftan, bem Rellermeister und zwei jungen Mönchen berbei und hieß bie Fremben willkommen, von beren Künsten er sich einen vergnügten Abend versprach. Als aber die Fratres mit ftrengem Ungeficht erklärten, fie feien keine folchen Leute, sondern apostolische Diener bes Herrn, da wurden sie von ben enttäuschten Benediktinern mit Ruktritten und Kaustschlägen hingusgeworfen. Nur einer ber jungen Mönche erbarmte fich ihrer und erweichte ben Bförtner mit Bitten. bak er ihnen, als die anderen schliefen, im Beuftabel eine Ruflucht vergönnte. 40

Daß auch die zartere Hälfte der Religiosen den Spielleuten nicht abgeneigt war, beweist uns eine köstliche Scene
in Köln, die uns der Spielmann Batriquet zu Anfang
des 14. Jahrhunderts aus seinem Leben erzählt. Un einem Himmelsahrtstage führte ihn eine Stiftsdame in ihr Haus,
damit er mit ihr und zwei anderen zu Mittag speise. Die Damen setzten sich alle drei ins Bad, und nahe vor ihre Bannen wurde für ihn ein Tischlein gerückt. Erglühend von Bad und Bein ließen sie sich dann Gedichte von ihm vortragen, wobei sie ihn ausdrücklich ermahnten, auf ihr Zartgesühl durchaus keine Rücksicht zu nehmen. So lauschten sie mit hellem Lachen auf seine Berse, von denen man heutzutage nicht einmal den Titel vor Frauen nennen könnte. \*1

Wenn foldes am grünen, geiftlichen Holze geschah,

mas dürfen wir da vom weltlichen erwarten? Schon ber Erzbischof Aaobard von Luon klaat im Jahre 836: "Betrunten macht man die Hiftrionen, die schnödesten Mimen und nichtsnutigsten Spielleute, mahrend bie Rranten ber Kirche Hungers sterben." 42 Unberechenbar geradezu werden Die Geschenke genannt, welche Kaiser Heinrich V. bei seiner Hochzeit im Sahre 1114 an die gahllose Menge der Spielleute und Mimen verteilen ließ. 43 Welcher Art Die Gaben maren, erzählen uns die Dichtungen ausführlich: "Das teure Seibengemand, Silber- und Goldaeschirr. Maultiere und Rosse, Bfelle und Samt ganz und unzerschnitten. manchen roten Ring maffin von Gold. Bobel und Bermelin gaben die Kürsten. "44 So schied mancher zu Rosse. ber zu Fuß gekommen war, und manches bunte Gewand wurde in Sack. Rangen und Felleisen eingepackt. 45 flandrische Riedler Colin Muset schildert in einem launigen Lied, wie schlimm ihn seine Frau empfängt, wenn er mit leerer Tasche heimkehrt; kommt er aber mit einem schwellenden Sack auf dem Rücken und in autem Gewand, fo wirft sie die Kunkel weg und fällt ihm lachend um den Hals, und mahrend fie bas Relleifen auspackt, läuft fein Junge, fein Pferd zu tränken, die Dirne schlachtet zwei Rapaunen, und seine Tochter bringt einen Ramm, ihn zu ftrählen; dann fühle er fich mit Behagen als herr im Sause. 46

Die Bornehmen pflegten bei solchen Gelegenheiten ihre eigenen Prachtkleider auszuziehen und den Spielleuten zu schenken, so daß sie, wie es in deutschen Dichtungen heißt, "aus Milde der Kleider ledig" dastanden. Im Rofengarten musiziert eine Maid vor Kriemhild und dem

Markgrafen Rüdeger:

hinter sich trat ber Markgraf, zog ab bas Gewand Und gab es ber Spielmännin mit seiner milben hand. 48

"Bist du ein Spielmann," sagt Girard von Viane, "so sing uns ein Lied! Ich gebe dir meinen Hermelinpelz

bafür."49 Der nackt bem Meer entronnene Huon findet Hilfe bei einem hundertjährigen Spielmann der Heidenschaft, der ihn in seinen Dienst nimmt und in Hermelin und Scharlach kleidet. Er muß ihm sein Bündel tragen, ihn selbst auch gelegentlich, wenn es gilt, eine Furt zu durchwaten, auf den Rücken nehmen und die Mäntel aufraffen, die dem Alten, wenn er musiziert, von allen Seiten

zugeworfen werben. 50

Dan diese Angaben ber Dichter ber Wirklichkeit ent: nommen find, bezeugen die Chronisten. Go berichtet Rigord, ber Geschichtschreiber bes Königs Philipp August von Frankreich, daß er felbst gesehen habe, wie die Fürsten ihre kostbaren, kunstvoll gestickten Kleider, wofür sie vielleicht 20-30 Mark Silber bezahlt hatten, nach wenigen Tagen einem Spielmann auf fein erftes Wort jum Beschenke machten; vom Breis eines folchen Kleibes hätten 20-30 Urme ein volles Sahr ihren Unterhalt haben fönnen, 51 Nach der Chronik von Asti wurden bei der Hochzeit des Galeazzo Lisconti in Mailand im Sahre 1300 über 7000 wertvolle Tücher an die Spielleute verteilt. 52 Bei dem Weihnachtsfest, das Kaiser Karl IV. im Jahre 1356 in Met hielt, ritten die Kurfürsten in die Halle bis an die Tafel und überließen beim Absigen ihre Rosse ben Spielleuten und dem fahrenden Bolf. 58 Silber icheint man erst bann verschenkt zu haben, wenn der Vorrat an Kleidern und Tüchern erschöpft war. 54 Aukerdem pflegte man die Spielleute auch dadurch zu belohnen, daß man ihnen ihre Bfander einlöfte, die fie in ber Herberge für Obdach und Bewirtung zum voraus hatten hinterlegen muffen. Von folder Belohnung durch ausaelöste Pfänder (gagos) kommt der heutige Ausdruck "Gage". 55

Wie einträglich bei dieser Freigebigkeit der Großen das Spielmannsgewerbe sein konnte, zeigt uns eine Sage des 11. Jahrhunderts von dem Spielmann Vollarc, der als angesehener Mann lebte und stets von einer Schar

anderer Spielleute wie von einem ritterlichen Gefolge begleitet war. 56

Kür gewöhnlich aber wurden von dem leichtsinnigen Bolf die rasch erworbenen Schätze ebenso rasch vergeubet. Argent de menestrier. Spielmannsgelb. mar sprichwört: lich als in ber hand schmelzend wie Schnee. 57 Besonders gefährlich murde ben Kahrenden ihre Leidenschaft für bie Bürfel58, und sie verfielen daher immer wieder dem armfeligen Leben ber Landstraße, wo fie im Sommer von ben schwarzen Mücken gestochen wurden, im Winter von ben weißen. So klaat der genialste Bertreter des Standes im alten Frankreich, Rustebuef. 59 "Ich bin," fügt er hinzu, "wie der Bogel auf dem Zweig; im Sommer singe ich und traure im Winter und entlaube mich wie ein Fruchtbaum beim erften Froft. Die Bürfel haben mich aller Kleider entblößt; die Würfel bringen mich um."60 jo mochte fich oft ber alte frangösische Spruch aus bem 13. Sahrhundert bewahrheiten: Manchmal fingt ber Spielmann, mährend er von allen ber trauriaste ift. 61

In der Regel vererbte sich wohl das Spielmannsgewerbe vom Bater auf den Sohn. Andere zog künstlerische Begadung, Armut und Wanderlust dazu. Daneben war es die letzte Zuslucht von allen Arten schiffbrüchiger Existenzen. Häusig mischten sich in der Provence arme junge und abgehauste alte Edelleute als joglar unter das fahrende Bolk. Ed Wie dieses selbst zuweilen Rekruten für sich warb, ersehen wir aus der Erzählung Johanns von Soest in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ein Gaukler, den die schöne Stimme des Knaben reizte, überredete ihn, heimslich mit ihm davon zu gehen, er wolle ihn zu einem Herrn machen und ihn gaukeln lehren. Der Junge lief singend mit ihm dis zu dem Nonnenkloster zur himmelspforten, wo ihn die reisigen Söldner von Soest einholten und wieder nach Hause brachten.

Um zahlreichsten maren bie Spielleute in ihrer alten

Beimat, in ben Ländern der romanischen Welt. Einzelne Angaben der Chronisten grenzen geradezu ans Unglaubliche: So follen im Rahre 1324 bei einem Keste ber Kürsten Malatesta in Rimini über 1500 Spielleute mitgewirft haben. 64 Ueberfüllt von Luftigmachern, Gauklern und Marktichreiern aller Art war Paris, wo ihnen ber sonst übliche Eingangs: zoll erlaffen mar. Die Sanger hatten nur bem Rolleinnehmer eine Strophe ju fingen, die Affenführer ihre Affen tanzen zu laffen. 65 Rein Land jedoch mar so reich an Spielleuten wie Gubfrantreich, wovon ein flanbrifcher Reimdronist bes 13. Jahrhunderts sagt: "Als der gute König Karl ber Groke seine Länder verteilte, gab er die ganze Brovence, dieses Land voll Wein und Wald und fließenben Waffern, ben üppigen Ledern, ben Spielleuten, baber die Provenzalen als ihre Nachkommen noch immer bessere Lieder und Weisen erfinden benn jedes andere Bolk."66

Cbenfo mimmelte ber ferne Often von Spielleuten und Gauflern. Scharenweise brangten fie fich nach bem Mahle in der Halle Rublai Chans, 67 auch bei chinesischen Nach der persischen Chronif Modschmel uttewarikh (um 1126) schrieb ber Safanide Bahram Gur. welcher fand, daß fein Bolt bei feinen Bergnugungen zu wenig Freude äußerte, an den König von Indien, er möchte ihm von seinen Spielleuten (vehlemi kusan) schicken. erschienen in Berfien 12000 Spielleute beiderlei Geschlechts. Bahram : Bur gab ihnen Gehalt und Reittiere unter ber Bedingung, daß sie ben Armen unentgeltlich musizierten. 69

Frühe ichon fahen fich die weisen Rate unserer Städte genötigt, ihre Bürger vor dem Andrange der Fahrenden zu schützen. 70 Um so ungehinderter ergossen sie sich über die Dörfer und lockten das junge Bolk zum Tanz unter ber Linde. Da gab es jene Scenen, wie sie uns von Nithart und seinen Nachahmern so lebhaft geschildert werden: Die üppigen bäurischen Galane, die Dorffprenzel,

drängen sich heran:

Der Grimpel und ber Grampel, Safelpufelhart. Rimolt und Wolfgart. Rumolt und ber Wetterschüll und Beinglin Giegelmart.

Der lettere läuft, daß ihm der Schweiß über die Augen rinnt, auf die Dorfschönen los, beren eine ihm ein Rranglein reicht. Da schreien fie alle nach bem Spielmann. und der schielende Löchlein in seiner gestreiften Sose verlangt den frummen Reihen, ben man mit Sinken tangt:

Der Spielmann ftimmt die Bauken; die Reifen find gespannt. Schon hatte ba ber Löchlein ein Mädel bei ber Sand: "D bu tapfrer Spielmann, mach uns ben Reihen lang!" -Ruchheia! Wie er fprang! Berg. Milg, Lung' und Leber fich rundum in ihm ichmang. 71

hier brauchten sich die Spielleute am wenigsten Zwang anzuthun. Unter lasciven Gestifulationen und Sprüngen 72 reigten fie Buriche und Dirnen, ihnen jene alten mutwilligen Tanglieder nachzusingen, gegen welche die Kirche so lange vergebens eiferte, 73 wie bie Spielleute überhaupt in ihrem Widerstreit gegen den Klerus die alten heidnischen Keftgebräuche, Tanz und Mummenschanz als Ordner und Borfanger lebendig erhielten. Sie vertraten seit den Sahrhunderten der religiösen Ummälzung das konservative heidnische Element. Daber nennt sie Beinrich von Belbeke mit Recht "die weltlichen Leute" schlechthin. 74 Um ihrem mächtigen Ginfluß entgegenzuwirken, maren die Geiftlichen gezwungen, fich felbst in Reimen zu versuchen. Unsere alteste Kunstdichtung hat eingestandenermaßen keinen anderen Aweck. und dieser durch Sahrhunderte sich hinziehende bichterische Wettfampf zwischen ben Geiftlichen und ben Svielleuten bietet eines ber merkwürdiasten Schausviele unserer Litteraturaeschichte. 75

Auch in die geiftlichen Spiele, die Musterien, von benen die Kahrenden als die einzigen Mimen von Beruf nicht fernzuhalten maren, brachten fie ihre profanen Boffen.

Denn sie waren es, welche zum Ergößen bes Bolks bie komischen realistischen Zwischenspiele vom Salbenkrämer, seinem buhlerischen Weib und seinem Knecht Rubin, von ben Teufeln und ben Grabwächtern in die heilige Handlung einschalteten und damit den ersten Keim zum Wiederzausblühen des weltlichen Dramas legten. 76 Bei den kirchlichen Prozessionen konnte man sie natürlich auch nicht entbehren, und dabei siedelten, bliesen und trommelten sie, daß man glaubte, der Himmel müsse einsallen. "Ze größer der musikalische Lärm, besto größer der Genuß." 77

Besonders einträglich waren ben Kahrenden wie noch heute die Kirchweihen und Jahrmärfte des Bolks. erschienen sie mit tangenden Bären. Hunden und Riegen. Uffen und Murmeltieren, liefen auf bem Seil, schlugen Burgelbäume nach vorwärts und rudwärts, 78 fprangen burch bie Reife, lieken Beden auf Stäben wirbeln, marfen Schwerter und Meffer und fturzten fich unverlett auf beren Spiten und Schneiben, verschlangen Reuer und zerkauten Steine. übten Taschenspielerfünste unter Mantel und Sut, mit Zauberbechern und Ketten, ließen Buppen miteinander fechten, schmetterten wie die Nachtigall, schrieen wie der Pfau, pfiffen wie das Reh, rangen und tanzten beim Klang ber Doppelflote, hupften in grotesten Tiermasten umber. 79 führten robe theatralische Scenen auf, spielten ben Betrunkenen und ben Dümmling, 80 gankten sich in komischen Streitgesprächen, parobierten weltliche und geiftliche Stände und trieben alle jene tollen und berben Boffen, an benen sich einst ber franke liebe Gott in Arras gesund gelacht hat. 81 Dazu erscholl allerart Musik, bas Lieb bes Sangers und bas Gefreisch bes Marktichreiers, ber bem gaffenden Bolke von Madame Trote von Salern erzählte, der weisesten Merztin in den vier Simmelsstrichen, welche ihre Ohren als Saube benütt, und beren Brauen an Gilberketten über ihre Schultern herabhangen. 82

Doch abfeits von bem lärmenben Gewühl fehen wir, Berg, Spielmannsbuch.

wie noch heute in Benedig und Neavel. Banke in Sufeisenform aufgestellt. Dort fitt ber "wohlfprechende Spielmann" und beginnt seine Verse zu recitieren. Mit Mübe bringt er sein Bublifum jum Schweigen, indem er deffen Neugierde durch Loboreisungen seiner Wundermäre zu reizen Wenn er merkt, bag ber Gegenstand seines Bortrags nicht gefällt, geht er sofort auf einen anderen über. 83 Ruweilen, wenn die Geschichte eben recht spannend wird. hält er inne und erklärt, er werde aufhören, wenn er kein Geld sehe, ober er verlangt einen Trunk. Denen, die ihm feine "Courtoisie erweisen" wollen, verbietet er sich zu feten, und erkommuniziert alle, die feinem einsammelnden Weib nicht ihre Börfen öffnen. 84 Am Abend bricht er ab, ba er mube feieund nun in die Schenke muffe; fie möchten morgen nachmittag wiederkommen mit einem Geldstück in den Hemdzipfel eingebunden, aber nicht mit bem fleinsten: benn ber märe ein Kilz, ber bamit einen "höfischen Spielmann" ablohnen wollte. 85 Freilich mußten selbst bie aebildeteren Svielleute nicht felten erleben, daß ihnen ber unwissende Schnurrant, ber nichts als trommeln konnte. vorgezogen wurde. 86

Auch in den Häusern der Bürger, auf den Schlössern des Abels waren die Fahrenden gerne gesehen. Kehrten die Kausseute von einer Handelsreise zurück, so ließen ihre Frauen zur Feier Spielleute kommen, welche trommelten und siedelten und neue Lieder sangen. \*7 Wenn der Jungsherr Ignaure am Frühlingsmorgen in den Wald zieht, um den Maidaum festlich einzuholen, so geleiten ihn füns Spielsleute mit Flöten und Schalmeien \*8, und wenn Herr Nitzhart die Herzogin von Baiern auf die Wiese sührt, wo er im ersten Beilchen "den Sommer gefunden hat", so solgen ihm Pseiser und Fiedler, Trompeten und Saitensspiel. \*9 Ju allen Taussund Hochzeitsesten die Neuvermählten die in die Brautkammer; 90 sie kamen zu den Leichenbegängnissen der

Großen und ehrten die verstorbenen Gönner mit Klages liedern. Auch bei den gerichtlichen Zweikämpfen fehlten sie nicht. 91

Nach Baubouin aus Conde gehörte es zu ben Tugenben eines hohen Herrn, daß er bei Tische fröhlich war und auf die Menestrels hörte. 92 Diese Tugend übte selbst ber heilige Ludwig von Frankreich, der, so oft ihm Spielleute am Schluß des Mahles auswarteten, die Tasel nicht früher aufhob, als dis sie mit ihren Vorträgen zu Ende waren. 98

Bor allem aber strömten die Kahrenden zu den aroken Festen ber vornehmen Welt, zu Hochzeit. Hoftag und Sie wußten wohl, daß fie bem hofe bei Schwertleite. festlicher Geselliafeit unentbehrlich waren, und nannten sich baher mit ftolzem Selbstgefühl "höfische Leute, uomini di Man lud sie auch besonders ein, indem man burch Boten ausrufen ließ, wer Gut empfangen wolle, moge eiliast fommen. 95 Man gab ihnen Empfehlungs: schreiben an andere Schlokherrn mit auf den Wea. 96 Bährend des Effens widerhallte ber Saal von ihrem Sana und Klang. Hörner riefen zur Tafel, und ein schmettern: ber Tusch begrüßte jeden einzelnen Gang des Mahls. Bei ber Hochzeit bes Königssohnes Robert von Artois ritten zwei Spielleute auf scharlachbedeckten Ochsen in die Halle und bliefen die einzelnen Trachten der Tafel ein. 97 3m französischen Prosaroman von Merlin erscheint bieser bei einem Hoffest König Arturs als blinder junger Sanger in kostbarer Kleidung, mit einer goldenen Krone auf dem Saupte, einer filbernen edelsteinbesetzten Sarfe mit Goldsaiten in ber hand, und geht von Tisch zu Tisch, jedem Gafte eine neue entzudende Weise spielend. 98 3m Roman vom schönen Unbekannten (v. 2794 ff.) kommt ein verzaubertes Schloß vor; das hat tausend Fenster, und an jedem fteht ein Spielmann mit einer brennenden Kerze.

Vergegenwärtigen wir uns das festliche Treiben auf einer französischen Herrenburg gegen Ausgang bes zwölften

Nahrhunderts. 99 Das Mahl ist eben zu Ende: Die Rämmerer reichen bas Waschwasser in kostbaren Gefäßen; ber Burgkaplan spricht bas Gratias, und flinke Bagen entfernen die Tafeln aus bem Saal. Der Nachtisch, fandierte Gewürze, alerandrinischer Ingwer mit Honigwein, wird pon ben Gästen stebend und plaudernd entaggengenommen. Dann geht jeder seinem Behagen und seiner Unterhaltung nach. Einige legen fich zum Mittagsschlaf; andere feten fich jum Schach, jum Brett- und Burfelfpiel. andere gehen lustwandeln mit Falken und Sperbern auf ben händen durch das Kestaedrange bes Bolks in ben Gaffen bes Burafledens hinaus auf ben grünen Unger. wo die lachende Jugend unter hellem Gefang den Springtang anhebt. Die ritterlichen Gafte tummeln ihre Roffe und rennen mit Langen gegen aufgesteckte Schilbe und Halsberge, die sogenannten Duintanen. 100 Die arökeren Kungherrn werfen den Feldstein; die jüngeren üben sich im Laufen und Springen, im Fechten und Bogenschießen. Oben auf bem Umaana der Buramauern stehen Damen und schauen ben Waffenspielen ihrer Ritter zu. Die greifen Herrn bleiben im Saal und stehen ober fiten im Gespräche beisammen ober laufchen auf die Musik ber Spielleute.

Denn allerwärts, im Schloß wie im Freien, erklingt es von den mannigfaltigsten Instrumenten. Da schrillen Pfeisen und Flöten jeder Art, Bansflöte, Schalmei und Douçaine, die älteste Form der Oboe. Dort brummt der ehrwürdige Dudelsack, ureinheimisch bei den Kriegern Britanniens wie bei den Hirten Chaldäas, im mittelalterlichen Frankreich sehr beliebt, aus einem Ziegenfell gemacht und daher chovrotte genannt, in verschiedenen Größen: hier ein kleiner, musette geheißen, dort ein großer mit den Ziegenhörnern am Schlauch, die cornomuse. Besondere Ausmerksamkeit erregt ein Spielmann, der mit der linken Hand eine Blockpfeise hält, die er bläst, während er mit der rechten ein Trommelchen schlägt, das ihm am Gürtel

hängt (tabor au flahutel). 101 Ein zweiter sitt baneben mit der Tragorgel auf dem Schoß. Undere schlagen Tamburin und Glockenspiel. Aber am zahlreichsten find bie Saiteninstrumente, vor allen die Barfe, bas Lieblingsinstrument der Kelten und Germanen, flein und handlich. baneben die große englische, in Deutschland swalwo genannt. Mit ihr wetteifert in ber Gunft ber Spieler und Borer die feltische Rotte, die Ahnmutter unserer Biolinen. auf ben linken Schenkel gestütt ober zwischen ben Anieen gehalten, die fleinere frangofische Riedel (violo), unter dem Kinn ober auf ber Bruft aufgesett, die deutsche Geige, beren Schallkasten sich in den Hals verlängert, und die sarazenische Rubebe ober Rebec, bas zierliche Geiglein ber Troubadours, mit anderem dem Morgenland entstammenden Saitenspiel, wie Lauten und Guitarren. Daneben dreht einer die Kurbel ber "füßen Symphonie", woraus unsere heutige Drehleier geworben. Gin anderer hält vor feiner Brust das trapezförmige Pfalterium mit den Armen umfangen und rührt die Saiten mit dem Plektrum. britter fiedelt mit niedlichem Bogen auf dem primitivsten aller Streichinstrumente, bem Monoford, einem langen schmalen Schallkasten mit einer einzigen Saite. Rum Tanz aber im Freien erschallen Horn und Trompete, Tronimel und Baufe. 102

Dben auf bem luftigen Söller hat sich eine seine Geseschlichaft zu einem Kränzelspiel (tour du chapelet) verzeinigt, indem ein hösischer Spielmann mit einer Dame einen lieblichen Wechselgesang anhebt, um ihr schließlich unter ben anwesenden Herrn einen Mann auszuwählen. 103 Während im Erfer einige wenige ältere Ritter sich um einen Spielmann scharen, der ihnen zur Fiedel Stücke aus den Heldenepen vorsingt, von Roland und Olivier, von Wilhelm von Orange, von Garin dem Lothringer, führt die Herrin des Hauses einen auserlesenen Kreis von Liebhabern der modernen Litteratur, lauter Damen und Herrn in jüngeren

Jahren, nach ihrem mit Rosen und Lilien bestreuten Pruntsgemach, um sich bort von einem normannischen parleor die neueste hösische aventure, ein Lai von Marie de France,

vorlesen zu laffen.

Das war der Hofdienst der Spielleute in friedlicher Festzeit. Doch stampsten statt der schlanken Frauenzelter die schweren Streitrosse im Burghof und zogen die Herrn im Topshelm und Kettenhemd mit wallenden Bannern und Wassenröden ins Feld, so sehlten auch da die Spielleute nicht. Sie solgten dem Lager, ritten auch wohl dem Heere voraus und seuerten die Krieger durch Musik und Helden-lieder an, 104 ja sie griffen auch selber zum Schwert, wie der Spielmann Bitterpfeil in der Fehde der Stadt Straßburg mit ihrem Bischof Walther von Geroldseck im Jahre 1261. 105 Jener Tailleser, der seine Wasse hoch in die Lust wersend und wieder auffangend vor dem Normannensheer die Haftings herritt und Verse aus dem Kolandsliede sang, war nach Gaimar und Wido ein Spielmann, den sein kühnes Herz abelte. 106

Seit dem 14. Jahrhundert gab es im französischen Heere ständige Trompeter, Hornbläser und Bosauner. Die Trompeten ertönten in den Keihen der Reiterei, die Hörner beim Fußvolk und die Posaunen und großen Trompeten (clairons) schmetterten, wenn sich das ganze Heer in Bewegung setzte. 107 Diese kriegerischen Musikanten standen in höherem Ansehen als die übrigen. In Deutschland wurden die Pseiser, Pauker und Trompeter des Reichseheeres zuerst unter allen Spielleuten ehrlich gesprochen.

Mit den Kreuzheeren zogen die Fahrenden in den Orient, 108 und kehrten heim im Pilgerkleid als wallende man, reich an wundersamen Mären. Der ideale Vertreter dieser Waller ist im deutschen Lied der Spielmann Trougesmund, dem 72 Lande kund sind.

Wenn sie nicht die Kutte des Bilgers trugen, liebten die Spielleute farbige, auffallende Tracht. Zwar sehen

wir sie in den ältesten Miniaturen noch in einfachen schwarzen ober weiken Talaren und nur durch ihr Instrument gekennzeichnet; aber schon im 12. Sahrhundert fam eine buntere Kleidung bei ihnen in Brauch. Triftrant und Rurvenal legen, um als fahrende Spielleute zu erscheinen. zwei rote furze Mäntel mit gelben Kapuzen an. Morolt bullt sich als Spielmann in einen roten Seibenrock. 109 Besonders beliebt murbe in der späteren Reit die sogenannte geteilte Tracht, frangosisch miparti, wobei Rock und Hosen senkrecht in zwei Karben geteilt waren. Der Spielmann Batriquet wird in einer Sandschrift in einem kuttenartigen Rock abgebildet, beffen rechte Salfte grun und beffen linke hellbraun ift. Ebenso zeigen bie Miniaturen zum Sachsenfpiegel einen Spielmann im gezahdelten Leibrod. rechts arun. links weiß und braun gestreift. 110 Bismeilen erftredte sich diese Halbierung selbst auf die Haartracht. So läkt sich Balbuf bei Bace, um einem Spielmann zu aleichen. auf ber einen Seite bes Ropfes haar und Bart glatt megrasieren. 111 Doch that dies sicher nur ber clownartige Boffenreifer, niemals ein "ftolzer Spielmann". Bei Galfrid von Monmouth, bem Gemährsmann bes Wace, heift es auch nur: Er schor fich haar und Bart und leate Spielmannstleider an. 112 Das Rafieren bes Bartes war all: gemeiner Spielmannsbrauch, und zwar lange bevor es in ber höfischen Welt des 12. Jahrhunderts zur herrichenden Mobe wurde. Schon im Jahre 1000 erregten Die fübfranzösischen Herrn, welche Konstanze von Aquitanien ihrem Bräutigam, bem König Robert von Frankreich, guführten, in Paris ärgerliches Auffehen, weil fie turzgeschoren und "nach Art ber Spielleute" rafiert waren. 113 Diese Sitte stammte noch von den Mimen der antiken Welt. Spätere Abbildungen zeigen den Spielmann in grellbunter Tracht mit einem mallenden roten Federbusch auf dem Ropf, 114 und in einer ber frühesten beutschen Reichspolizeiordnungen wurde geradezu allen Schalfsnarren, Pfeifern, Spielleuten.

Landsahrern, Singern und Reimensprechern eine besondere, leicht erkennbare Kleidung vorgeschrieben, "damit die ehrslichen Leute sich desto leichter vor Schaden hüten könnten". 115 Wie durch die Tracht liebten es die Spielleute, besonders die provenzalischen joglars, sich durch auffallende Namen bemerkbar zu machen. 116

Sein Instrument trug ber Spielmann um ben hals gehängt ober auf bem Rücken. Mancher Sprecher und Sänger verwahrte wohl auch in ber Gürteltasche ein Pergamentbuchlein, worin er sich die Gedichte seines Repertoires aufaezeichnet hatte. Büchlein dieser Art legten sich schon die Erzähler ber alten Welt an. König Philipp von Makedonien liek sich ein solches von den gewerbsmäßigen Spakmachern Athens gegen reiche Bezahlung que senden. 117 Im Stichus bes Plautus läuft ber hungrige Barafit nach Saufe, um fich für die Unterhaltung feines erhofften Wirts in feinen Unekotenbüchern vorzubereiten. Die ältesten Sandschriften ber französischen Selbengefänge waren Spielmannsbucher, von benen uns einige noch erhalten find. 118 Auch enalische Minstrelbücher find auf uns aekommen. 119 Aus folden Lieberbüchern ber Fahrenben find die groken Sammelhandschriften unserer deutschen Minnefänger hervorgegangen.

Schon im Mittelalter wurde das geistige Eigentum nach Kräften gewahrt. War der Dichter zugleich Spielmann, so behielt er seine Gedichte für sich und trug sie selber vor. Seine Werke vererbten sich in seiner Familie als ein kostbares Gut, das seinem Besitzer den Lebensunterhalt verschaffte. Dim anderen Falle überließ der Dichter sein Werk einem Spielmann, häusig gegen entsprechende Bezahlung. Das bezeugt und Betrarca in einem Brief an Boccaccio um 1366, worin er auf jene Leute zu sprechen kommt, welche sich an den Hösen der Könige und der Großen vom Vortrage fremder Dichtungen ernähren: sie suchen nach Versen bei diesem und jenem und erwerben

fie zuweilen vom Berfasser selbst burch Bitte ober burch Rauf (aut prece mercantur aut praecio); manche, benen er sein poetisches Almosen gegeben habe, seien arm und nadt von ihm gegangen und reich und im Seidenkleid wiedergekommen, um ihm zu banken; er habe einige gefragt, warum fie fich immer nur an ihn und nicht auch an andere. 2. B. an Boccaccio, wendeten; aber die Antwort sei gewesen. Boccaccio habe alle feine italienischen Gedichte verbrannt. 121 Es war natürlich, daß der Spielmann bas durch Geschent ober Kauf erworbene Gebicht mit Eifersucht bewachte, 122 um fo mehr, als in feinem aanzen Stande ber litterarische Diebstahl gang und gabe mar. Wie später in den Zeiten bes Nachdrucks klagen Dichter und Spielleute über unbefugte Konfurrenz, welche ihre Werke entstellt und zerstückelt wiedergebe. 128

Die Iprischen Lieber wurden vom Spielmann auswendig gelernt und jum Saitenspiel gesungen, ebenso die französischen Seldenlieder in Tiraden; die Gedichte in Reimpaaren wurden vorgelesen ober auswendig gesprochen. Daher unterschied man seit bem 12. Jahrhundert vom Sanger ben Sprecher, provenzalisch comtaire, frangosisch conteor. parleor, fableor, beutid sprechaere, sage, fabelieraere. 124 Doch übten ohne Zweifel in ber Regel dieselben Personen sowohl Singen als Sagen, wie ein und basselbe Spiel: mannspaar im Laurin (1046) zwêne wol singende man, zwêne guote sprechaere genannt wird.

Nicht selten fanden die Spielleute auf ihren Wanderfahrten einen dauernden Dienst im Hofhalt eines edlen herrn und näherten fich damit in ihrer Stellung ben alten Sangern der Selbenzeit. So hat König Etel im Nibelungenlied zwei Hoffpielleute, Werbel und Swemmel, und Könia Setel von Segelingenland in der Gudrun (Str. 406) hat zwölf Sanger an seinem Hof, die er felbst aber alle an Sangeskunst übertrifft. Der hoffvielmann Abenet le Roi hat in der ansprechenden Gestalt des allbeliebten und allvertrauten Menestrels Binchonnet einen idealen Vertreter feines Standes mit mahrhaft gärtlicher Liebe gezeichnet. 125 Ebenso verherrlicht ein propenzalisches Epos vom Ende bes 12. Jahrhunderts einen Soffpielmann, Daurel, ber fein eigenes Rind opfert, um bas Söhnlein feines Berrn por Mördern zu retten. 126 Die vornehmen Dichter ber Provence hatten Svielleute in ihrem Solbe, welche ihre Lieber ber Geliebten porzusingen und unter die Leute zu bringen Davon erhielt ber Spielmann bes Troubabours Arnaut von Mareuil den Namen Bistoleta, b. h. Brieflein. 127 Auch der Rastellan von Couci sandte an die Dame von Farel bas erfte Lieb, bas er zu ihrem Preise gebichtet hatte, durch einen Spielmann. 128 Aehnliches begegnet uns in Deutschland: so hatte ein Schweizer Minnefanger, ber Taler, zwei Spielleute Ruenglin und Beinglin in feinem Dienst. 129 Selbst geistliche Berren, wie Enquerrand be Crequi, Bischof von Terouanne (um 1322), und städtische Gemeinden, wie Berugia, von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts hatten ihre angestellten Spielleute und Sänger. 130 Rönig Jaime von Aragon erließ im Jahre 1234 die Berordnung, daß die Edelleute ie einen Spielmann im Dienst haben, aber ben übrigen nichts aeben follten. 131 Diese im Berrendienst ftehenden Spielleute waren die eigentlichen monestrol. 132 Die des französifchen Königs gahlten zu ben untergeordneten Bediensteten, ben sogenannten povres officiers. Sie waren wie bas aanze konialiche Gefolge beritten und zogen mit bem unzähligen Troß, den Wächtern, Schuhmachern und anderen Bandwerkern, ben Lieferanten und Schmarotern aller Art. über welche der Bubenkönig, der roy des Ribauts, die Aufficht hatte. 133

Einzelne Hofspielleute wurden reiche Grundherren. So besaß Berdic, der Spielmann Wilhelms des Ersoberers, drei Güter in Glocestershire; die Jougleresse Abeline hatte ein Gut in Hampshire vom Grafen Roger. 184

Der französische König Philipp ber Lange († 1322) er: mächtigte seinen Menestrel Bierre Touset, abelige Leben zu kaufen und zu besitzen, und Richard Geffren, ber Spielmann der englischen Könige Heinrich V. und VI., erhielt in der eroberten Normandie das Land Baur-fur-mer. 135 Im großen frangösischen Alexanderroman schenkt Alexander einem Harfner die Stadt Tarfus. 136 Bäufig begegnen wir Hoffpielleuten als Zeugen in Urfunden. 187 Berühmt por allen murbe jener Blonbel von Neelle, ber Sanger bes Königs Richard Löwenherz, ber nach ber Sage seinen gefangenen Herrn auf ben beutschen Burgen suchte und burch ein Lied, das sie einst gemeinschaftlich gedichtet hatten, feinen Aufenthalt erfundete. 188 Gingelne frangofische Kürsten des 13. Jahrhunderts hatten ganze Truppen von Spielleuten, wie Gui von Dampierre, Graf von Flandern. 189 Ein besonderer Freund bes Gefangs und Saitensviels mar Könia Manfred von Avulien, ber eine große Bahl von Spielleuten in seinen Diensten hatte, barunter 17 beutsche Meister, beren Namen uns ber öfterreichische Reimchronist Ottokar aufzählt. "Gollte ich," fügt er hinzu, "ben Namen berer nachforschen, die noch Kiedler hießen, so möchte euch bas leicht zu viel werden. Ihrer waren mehr als genug, und fie trieben folchen Unfug, daß ihrem Berrn die Städte gram wurden, wovon er großen Schaden hatte." Wenn ber König zu Felde lag, so hatte jeder von ihnen seinen eigenen Bagen und sein eigenes Zelt. Als schließlich in der Entscheidungsschlacht bei Benevent (1265) bie Welschen in Scharen zu Karl von Anjou übergingen, da wandte fich Manfred in seiner Not an seinen alten treuen Dienstmann Occurfius, der Kaiser Friedrichs II. Mundschenk gewesen war, und bat ihn um seinen Rat. Doch der Alte erwiderte: "Berr, wo ist doch Meister Wilbung? Nun sollten wir einen Klang haben seiner guten Tone. Bielleicht ließen bann ber Karlot und die Seinen ihr Fechten und hüben zu tanzen an! Ober wäre boch Meister Ramwolt hier,

dem Ihr vor uns allen hold seid, daß er diesen stolzen Laien ben neuen Reihen fiebelte, ben ber Graf Rämmerling (Manfred Maletta) gemacht hat! Gebenkt, Berr, mas ich zu Guch auf Eurem Schlosse sprach, wo ber Rlang von Guren Riedlern so hell mar und fie bie guten Weinfässer leerten, wie ich Euch warnte vor diesen trunkenen Schnurranten, die Eurem Rufe schadeten. Da sagtet Ihr, ich sei ein Kind an auten Witten, weil ich nicht verstehe, welch feines Dina das Fiedeln fei, und der Rotenberger riet Euch. Ihr folltet mich hängen laffen. Wenn uns nun die Riedler helfen wollten, das wäre uns aut gegen den Tod. Aber sie haben ihre Not jest in der Rühle beim klaren Wein; benn sie muffen ihre Finger schonen." - So fprach ber Getreue in bitterem Schmerz und vertauschte ben Belm mit seinem Berrn, damit biefer sich rette: aber sie murben beide erschlagen. 140

Eine Sauptaufgabe ber Hoffpielleute mar. ihren Berrn zu loben. 141 Schon die königlichen Gefandten der alten Gallier führten, wie ber bes Allobrogerkönigs Bituitus im Jahre 119 v. Chr., einen Barben mit fich, ber bas Geschlecht, die Tapferfeit und den Reichtum ihres Fürsten, ihres Stammes und ber Gefandten felbft zu preifen hatte. Außerdem aab es Barden, welche diesen oder jenen Krieger feierten und dafür Lohn empfingen. 142 Die großen Berren konnten ihres Lobes nicht genug hören, daher sich die Sanger huten mußten, ihr Lied unehrerbietigermeife allaufrüh abzubrechen; fonft erging es ihnen wie jenem Stalben, bem König Kanut zurief: "Wie kannst du dich unterstehen, was bisher keiner gewagt, ein kurzes Lied auf mich zu bichten? Bringst bu bis morgen jum Mittagsmahl nicht wenigstens breißig Strophen, so lass' ich bir ben Kopf vor die Füße legen!" 148 Beinrich der Teichner sagt von den fahrenden Sangern, ju benen er felbst eine Zeitlang gehört haben mag, sie verkunden nicht mehr mutig die Wahrheit. der Lohn habe ihnen den Mund verstopft, so daß sie nur zu loben wüßten und ben Leuten Angenehmes zu fagen. 144 Auf folche Dienstleistung spielt das Sprichwort an: "Des Brot ich eff', des Lied ich fing'," das schon ein Dichter bes 13. Nahrhunderts unter die alten Sprüche rechnet. 145 Der Vorwurf der Räuflichkeit lastete schwer auf den Spielleuten: sie nahmen guot vür ere. b. h. Lohn für gespendetes Lob, daher sich der Troubadour Sordel mit Entrüstung gegen ben Titel joglar verwahrt; benn er gebe. ohne zu nehmen, und begehre keinen anderen Lohn als ben ber Liebe. 146 Da man ben Ausbruck guot vür ere nemen auch so verstand, daß die fahrenden Leute statt nach Ehre nur nach Gut trachteten, so verwahrt sich Beinrich ber Teichner gegen folden Vorwurf: wer fein Beib an Laien und Bfaffen für Gelb verfupple, mer andere übervorteile. ber nehme Gut ftatt Ehre, nicht aber ber fahrende Mann, ber mit rechter Kunst Gut und Herrengunst erwerbe: er mache es wie ber Bauer, ber bie Aecker in Hoffnung auf Ertrag bestelle, wenn ihm auch nicht alle die Mühe belohnen; in Wahrheit habe er Gut mit Ehren. 147 bie Großen die Dienste ber Sahrenden zu nuten mußten, sehen wir am Bischof Wilhelm von Eln, dem Kangler und Reichsverweser von England mährend der Kreuzfahrt König Richards I. (1190 und 91): der ließ, um seine inrannische Wirtschaft zu beschönigen, Spielleute aus Frankreich kommen, welche Lieder zu feinem Lobe auf den Gaffen fingen und allenthalben verfünden mußten, daß seinesgleichen nicht auf Erben sei. 148 So versahen im 12. Jahrhundert die Spielleute den Dienst unserer offiziellen Zeitungen.

Uebrigens war es im allgemeinen ben Herren nicht zu verbenken, wenn sie ihrerseits Gut um Ehre gaben. Denn in der Macht der Spielleute vor allem lag es, ob ihr Name der Bewunderung, dem Spotte oder der Berzgessenheit überliefert wurde. Dankbare Sänger fügten die Namen ihrer Gönner in die Heldenlieder ein, die sie vorstrugen: so kamen Gottfried von Anjou und Richard der

Alte ins französische Rolandslied, so die bairischen Herren von Tengelingen ins deutsche Spielmannsgedicht von König Rother. War aber der Spielmann gekränkt, so verschwieg er den Namen selbst da, wo er ihn hätte nennen sollen, wie jener Richard der Pilgrim, dem der Graf Arnold von Guines ein Paar scharlachener Strümpfe verweigert hatte, sich dadurch rächte, daß er in seinem Gedicht von der Eroberung Antiochias (1096) unter den französischen Sdeln, die sich dabei auszeichneten, seinen Namen nicht nannte. 149 Das Spottlied des Spielmanns aber war allzgefürchtet; daher mahnt Roland seine Genossen zur Tapfersteit, damit kein schlechtes Lied auf sie gesungen werde. 150

Bon jeher lobten die Fahrenden die Freigebigen und schalten den Kargen. Die Milbe, la largosse, war nach ihrem Moralkoder der Herren höchste Tugend. Wenn daher im "Turnier des Antichrist" Largosse ihre rechte Hand verliert, so bejammern das vor allen die Spielleute; sie wersen ihre Instrumente weg und ringen die Hände: "Stirbt die Milbe," klagen sie, "so müssen wir in Armut und Elend verderben!" <sup>151</sup> — Sin und derselbe Mann wurde von dem gepriesen, den er beschenkte, und gescholten von dem, welchem er nichts gab. Bom Höstag König Albrechts zu Kürnberg im Jahre 1298 sagt Ottokar: "Das sahrende Bolk sang mancherlei Lieder vom Hose. Wem es wohl ergangen war, der lobte sehr den König und des Hoses Ehre; wer aber dabei zu kurz kam, der fluchte und schalt." <sup>152</sup>

Gar oft tadelten sie, was zu loben war, und lobten, wo sie hätten tadeln sollen. 158 Sinst wollte ein König seine Tochter einem anderen König zur Frau geben und schickte heimlich einen Ritter in dessen Land, um Erkundigungen über ihn einzuziehen. Der Ritter fragte die Bauern und das gemeine Bolk, und alle sprachen übel vom König. Da begegnete er aber zwei Spielleuten, die vom Hose des Königs kamen und von diesem mit verschiedenen Gewändern beschenkt worden waren. Sie priesen den König als freis

gebig, als Liebhaber ber Jagb und schöner Damen. Tabel und Lob hinterbrachte ber Ritter seinem Herrn, und ber entnahm baraus, daß der König von schlimmer Art sei, und hütete sich wohl, ihm seine Tochter zu geben. 154

Das Schelten und Spotten gehörte zu bes Spielmanns gesuchtesten Rünften. Daher rühmt sich Triftan. als er fich in Irland für einen höfischen Spielmann ausaibt, unter anderen Fertigkeiten auch ber, zu scherzen und au fpotten. 155 Spielleute und Schelter murben formelhaft zusammengenannt, und satiricus war aleichbedeutend mit Spielmann. 156 "Das Lachen ift bes Spielmanns Leben," fagt Brunetto Latini, "er macht fich lustig über sein Weib. feine Kinder, über sich felbst und alle Welt." 157 einen anderen öffentlich anareifen wollte, besonders einen wortbrüchigen Schuldner, ber ließ sich ein Rügelied vom Spielmann, bem scholtaere, machen, ber es zugleich unter die Leute brachte. 158 Gine glanzende Brobe fpielmannischer Satire haben wir in einem altfranzösischen Rableau. bas an Schillers "Teilung der Erde" erinnert: Als Gott die Erbe verteilte, da erhielten die Edeln den Grund und Boben, die Geiftlichen die Zehnten und Stiftungen, und die Bauern murden verpflichtet, für beide zu arbeiten. Nun waren aber noch zwei Stände unversorat: Die Spielleute und die "fahrenden Fräulein". Die kamen klagend por Gott, und er bestimmte, daß jene von ben Ebeln, biefe von den Beiftlichen ernährt werden follten. "Die Beiftlichen," fügt ber boshafte Dichter hinzu, "haben Gottes Gebot treulich erfüllt und werden auch dafür ihres Lohnes nicht ermangeln: die Edeln dagegen forgen schlecht für ihre Schutbefohlenen und werden es in jenem Leben zu buken haben " 159

Neben Loben und Schelten lag ben Hoffpielleuten noch gar manches ob. Sie ritten hohen Gästen zu seierlichem Empfang entgegen; sie musizierten bei Mahl und Tanz, geleiteten ihre Herrschaften beim Kirchgang und

schritten bei festlichem Aufzug neben den paarweise wanbelnden Jungfrauen fiedelnd einher. Wenn die Kandidaten bes Ritterschlags im weißen Linnengewand bie Nacht in ber Kirche burchwachten, vertrieben ihnen die Spielleute Die Zeit mit Geigenspiel. 160 Galt es, einen Traurigen zu erheitern, Kranke und Berwundete zu unterhalten, Sorgende einzuschläfern, fie vollbrachten es mit fugem Saitenklang. 161 Fuhr ber Herr über Land und Meer, so geleiteten ihn die Spielleute und bliesen oder geigten bie "Reisenote", ben Marich, wie bem Bater Parzivals, Gachmuret, als er in die Stadt ber Mohrenkönigin einritt: voraus zogen seine Saumtiere, seine Knappen, Röche und Rüchenjungen, seine Bagen und Rosse; hinter biesen ritten Bosauner, ein tambaror, der sein Tamburin schlug und in die Höhe warf, daneben Alötenbläser und drei Kiedler. Beim Gastmahl, wo ihn die Konigin felbst bediente, fagen feine Spielleute an des Tisches Ende. 162 Fünfzehn Hofspielleute zogen im Jahre 1415 mit dem englischen König Heinrich V. nach Frankreich ins Feld. 163

Auch beim Turnier burften die Hoffpielleute nicht sehlen, wo überhaupt die Fahrenden von nah und sern zusammenströmten. Durch sie wurden auf den Burgen die Turniere angesagt. 164 Graf Jousvois von Poitiers läßt am Abend nach dem Turnier unter einem Birndaum eine Mahlzeit rüsten und durch die Stadt ausrusen, Jongleurs und Menestrels sollen mit ihm essen. Zum Dank geleiten sie ihn am anderen Tage alle zusammen mit großem Schall zum Turnierplaß. 165 In der mittelhochdeutschen Bersenovelle "Der Gürtel" von Dietrich von Glaz läßt sich eine Frau von ihrem Wirt mit allem ausrüsten, was ein Ritter beim Turniere nötig hat: dazu gehört auch ein Spielmann. 166 Aus den Reihen der Spielleute gingen jene Turnierrusfer und Wappenherolde hervor, die mit der großartigen Entwickelung des Turnierwesens zu unentbehrlichen Zeremonienmeistern emporstiegen und als solche balb

ihre einstigen Standesgenossen am Hofe überstügelten. 167 Unter anderem war ihre Aufgabe, die Ritter, welche sich im Lanzenrennen auszeichneten, mit seierlichem Ruse zu loben, wie: "Liebe diesem Ritter! Glücklich preise sich die Frau oder Jungfrau, der ein solcher Tapferer dient!" 168 Die ersten Anfänge der Heroldsdichtung sallen ins letzte Drittel des 12. Jahrhunderts. In der gereimten Lebenszeschichte Wilhelms des Marschalls, Grasen von Bembrote († 1219), wird erzählt, daß dieser während eines Turniers zu Joigny in den siedziger Jahren des 12. Jahrhunderts abseits vom Kampse den Damen ein Tanzlied sang, als ein Spielmann, der einer von den "neuen Wappensherolden" war, ein Lied improvisierte, das den Refrain hatte: Marschall, gebt mir doch ein gutes Roß!

## Mareschal, Kar me donez un boen cheval!

Da ritt ber Marschall sofort ins Kampfgewühl, hob einen Ritter ber Gegenpartei aus dem Sattel und schenkte dessen Roß dem Sänger, der es triumphierend den tanzenden Damen vorführte. 169

War ein Verlorener aufzusuchen, war Kundschaft einzuziehen ober eine Botschaft zu überbringen, so wurde der Hosspielmann damit betraut. Werbel und Swemmel bringen den Burgunderkönigen Epels Einladung. Bis ins 15. Jahrehundert werden in den Chroniken Spielleute als Boten aufgeführt. Un den Hosspiken von Wales begegnete man den als Gesandte kommenden Barden mit großen Ehren. 170 Bekannt ist jener sächsische Spielmann Sivard, durch den der Dänenkönig Magnus im Jahre 1131 den Herzog Kanut Laward von Schleswig in mörderischer Absicht zu einer Unterredung im Walde einladen ließ. Da der Herzog arglos der Einladung solgte, so sang ihm der Bote, der, durch einen Sid gebunden, ihn nicht anders zu warnen wußte, eine Stelle aus einem alten sächsischen Lieb, das

von der allbekannten Treulosigkeit Grimhilds gegen ihre Brüder handelte; aber der Herzog verstand die Warnung nicht und wurde von Magnus erschlagen. 171 Als König Edward II. von England am Pfingstfest 1316 in der großen Halle zu Westminster an der Tasel saß, kam eine Frau in der Tracht eines Spielmanns auf schönem geschmücktem Rosse herein, ritt um die Tische dis hinauf zum Hochsitz des Königs, legte hier einen Brief nieder und ritt, indem sie sich nach allen Seiten grüßend verneigte, wieder davon. 172

Den Spielleuten, welche ohne Verdacht überall ein und aus gingen, konnte man Aufträge geben, die ein offener Bote nicht hätte ausführen können. So wird in der Thidrekfaga (c. 140) Jung, der berühmteste aller Spielsleute, von Dietrich von Bern auf Kundschaft nach Wittich ausgesandt. Der Heibenkönig im Spruchgedicht von Salosmon und Morolf, der mit Salomons Frau in heimlichem Liebesverhältnis steht, beauftragt zwei Spielleute, sie zu

entführen:

Sie kamen von den Griechen Und konnten heilen die Siechen Mit ihrem fanften Spiel. 178

Da bem Spielmann alle Thüren offen stanben, so war die Verkleidung in Spielmannstracht ein naheliegenzbes Motiv für Sage und Dichtung. Allbekannt ist die englische Volksüberlieserung, daß König Aelfred sich Aussner ins Lager seiner siegreichen Feinde gewagt habe. 174 Ebenso soll sich der dänische Wiking Analav vor der Schlacht bei Brunanburg (938) als Harsner ins Lager König Aethelstans eingeschlichen, das Gold aber, das er von den Angelsachsen empfing, sofort in die Erde verscharrt haben. 175 Sin gleiches Wagnis bestehen in altstranzösischer und altenglischer Dichtung der Sachse Balduf, Gerard von Nevers, König Horn und seine Mannen, der

Räuber Eustachius der Mönch, König Estmere und seine Brüder u. a. 176 So kommt Johann von Raunpangne, ber Genoffe des als Geächteter im Walde lebenden Fulfe Kit Warin in Spielmannstracht als Späher zu beffen Tobfeind Moris Kit Roger, erzählt ihm, Fulke sei auf einem Raubzug gefallen und erhalt für biefe gute Botschaft einen Silberbecher jum Lohn, worauf Rulfe ben Moris überfällt und tötet. Später, als ein Better Fulfes. Aubulf von Bracy, im Rampf gefangen und im Schloß von Shrewsburn eingeferfert wird, wo König Johann ohne Land eben hofhält, kommt Johann von Raunpapane wieder in Spielmannsverkleidung als Mohr mit einem Tamburin und wird vom König freundlich aufgenommen. Einer ber Sofherren läßt ihn nachts zur Kurzweil in fein Gemach bringen und ruft in der Weinlaune einem Diener au: "Geh. hole Berrn Aubulf von Bracy, den ber König morgen hinrichten laffen will! Er foll por feinem Tobe noch eine frohe Nacht haben." Da beginnt ber Spielmann ein Lied, das Audulf felbst zu singen pflegt. Diefer hebt bas Saupt, ichaut ihm ins Geficht und erkennt ihn. Nun fredenzt der Spielmann den Wein, in den er heimlich ein Schlafpulver geschüttet hat, und als alle in Schlaf finken leat er awischen bie awei Ritter, Die den Gefangenen bewachen follen, den Narren bes Königs. binbet bie Tischtücher zusammen und entflieht mit Audulf durchs Kenster. 177 Als Jonaleresse verkleidet sucht Josiane ihren Geliebten: 178 als Harfnerin kommt Fregne in kostbarem Gewand zur Hochzeit best Geliebten und macht die Spielleute verftummen, beren Spiel gegen bas ihre klingt wie Wolfsgeheul gegen eine Fiedel; 179 in mannlicher Spielmannstracht tritt Nicolette vor den trauernden Aucassin: als harfner kommt Rosemunde zu ihrem Gatten Namenlos und muß mitansehen, wie er ihrer ichönen Bealeiterin Rabele ben hof macht; als harfner forscht die Koniasnichte Martha nach bem Sohne Triftans und Rolbs.

bem sie ein Kind geboren. 180 Ebenso zieht im alten beutschen Bolkslied vom Grafen von Rom die Frau in der Tracht eines harsenden Bilgrims nach dem Sarazenenland, um ihren gesangenen Gatten durch ihren Sang zu erlösen. 181

Die höchste Vertrauensstellung nahm ber Soffvielmann ein, dem die adelige Jugend in die Lehre gegeben wurde. Im alten Wales lag Die Erziehung ber Fürstenföhne dem Hausbarden ob. der dadurch sein Leben lang in freundschaftlichen Beziehungen zu ihnen blieb. 182 Triftan als Svielmann Tantris übernimmt bie ganze höhere Ausbildung der Königstochter Isold, sowohl den gesamten theoretischen Unterricht (schuollist), als die Unterweisung in praktischer Musik (hantspil); besonders lehrt er sie moralitoit, die Runft ber schönen Sitten, soziale Aesthetif. Gab es wirklich Svielleute von fo feiner Bilbung, baf fie in einer Zeit, beren Ibeal die Courtoifie mar, Konigstöchter darin unterweisen konnten, so verdienten sie in der That den Ehrennamen "höfische Leute". Doch nicht bloß die Jugend, auch die Erwachsenen suchten des Spielmanns Unterricht. Als die Ritter im 12. Jahrhundert sich an der Litteratur zu beteiligen begannen, da waren es die Spielleute, von benen sie die Bers- und Sangeskunft erlernten. Der Liebende aber, bem die Gabe verfagt mar, in eigenen Liebern um feine Dame ju werben, fang ober fandte ihr frembe, die ihn ein vertrauter Spielmann gelehrt hatte. 183

Wie sich im Mittelalter die Gewerbsgenossen allerwärts zu wohlorganisierten Zünften verbanden, bildeten auch die Spielleute Bereine und Bruderschaften, welche sie dem Schutze Mariä und der Heiligen unterstellten. 184 Eine vielgepriesene Schutzpatronin der sahrenden Leute war die wunderthätige Mater dolorosa von Dusenbach im Oberelsaß. Sie, die himmelskönigin, die sich aller Armen und Niedrigen, aller Geschmähten und Berfolgten mütterlich erbarmte, breitete ihren Mantel auch über bas unehrliche Bolk der heimatlosen Baganten, und manche Legende mußte davon ju sagen, wie fie Spielleuten ihre Buld bewiesen. Dem einen, den zu Rochester ein Windftog von der Brude ins Waffer gefturzt hatte, mar fie auf seinen Ruf zu Silfe gekommen, so daß ihn, mährend er wie Arion die Harfe schlug, die Wellen ruhig ans Ufer trugen, 185 Dem anderen, ber in Clairvaur por ihrem Bilbe getanzt, hatte fie eigenhändig die heiße Stirn aefühlt; bem britten hatte sie zu Roc-Amadour eine vor ihr brennende Kerze auf seine Geige niedersteigen laffen. 186 Eine andere heilfraftige Rerze hatte sie in der Bestzeit zwei Spielleuten von Arras geschenft. 187 Endlich hatte das berühmte Kruzifir von Lucca einem Kiedler einen seiner kostbaren Schuhe zugeworfen. 188 Der hl. Remaclus war einem Spielmann erschienen, ber biefes Erlebnis um 1070 besana. 189

Auf solche Gunftbezeigungen ber himmlischen wiesen Die Spielleute hin, wenn fie ihren Stand gegen die Unariffe ber Geistlichen verteidigten. Die besseren unter ihnen verlangten in gefränktem Stolz, daß man fie nicht mit bem Böbel ber Landstraße zusammenwerfe, und ermahnten auch ihre Standesgenossen, vorwurfsfrei zu leben und fich besonders des Verleumdens und Schmähens zu enthalten. 190 Sie beriefen sich, um die Theologen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, auf den König David, bei bessen Saitenspiel Saul vor bem Satan Ruhe gefunden habe, auf die Bfalmen, wo so oft von Musikinstrumenten die Rede sei, die zum Lobe Gottes erklingen sollen, auf die Besessen, deren dämonische Inwohner den Klang der Riedel nicht hören wollen. 191 Sie rühmten fich bes Beifalls, den die Blüte der Ritterschaft ihren Mären zolle. weil es doch mundersam zugehen müßte, wenn einer durch das Anhören der trefflichen Thaten der Borzeit nicht felber beffer murbe. 192 Boll idealen Selbstgefühls ruft

ber Meisner, ein beutscher Fahrender zu König Rubolfs Zeit, die Gegner in die Schranken:

Es fraget mancher, was ich könne:
Ich sag', ich bin ein Lehrer aller guten Dinge;
Zu aller Tugend rat' ich stets; ich hasse Schande.
Beh dem, der mir nicht Ehren gönne!
Den Herrn vertrau' ich mich, in deren Dienst ich singe,
Und din der Ehren Pilgrim, seht, in manchem Lande.
Es trete vor Gericht, wer mich bezeihe,
Berklag' mich um die Kunst, die Gott mir gab, dem ich mich weihe!
Ist gute Kunst und Gottes Gabe Sünde,
Dadurch man besser wird, nicht schlimmer? Diese Frag' ergründe
Der falsche Reider, der mein Leben strasse!
Er thut mit mir, so wie der Bolf thut mit dem Schase.
Bas schilt der Wicht mich? Sein Gewissen liegt im Schlase.

Mit Stolz konnten die Spielleute auf Herren ritterlichen Standes, darunter auf berühmte Dichter hinweisen, die Beruf und Wanderleben mit ihnen teilten. War doch auch Herr Walther von der Bogelweide ein sahrender Mann, dis ihm Kaiser Friedrich II. sein Lehen verlieh. 194 Stand doch der Adelige Reinmar von Zweter unter den sahrenden Spruchdichtern des 13. Jahrhunderts obenan. 195 Auch Raimbert, der Dichter des prächtigen altsranzössischen Helbensgelich. 196 Und war nicht eine der herrlichsten Helbensgestalten, die der deutsche Geschaffen, war nicht Volker von Alzei ein Spielmann?

Nicht weniger eindringlich als der Meisner tritt einer seitgenossen, der Meister von Sunnburg, für die Moralität und Religiosität der sahrenden Sänger ein, 197 und auch hier konnten sie sich auf bekannte Beispiele berusen. Verweigerten doch viele unter ihnen, an Sonnund Festtagen prosane Dichtungen vorzutragen und erdauten dafür ihre Zuhörer mit heiligen Geschichten. 198 War nicht durch eine solche der hl. Aybert († 1140) zum Mönchtum bekehrt worden? War es nicht ein Spielmann gewesen,

ber einmal einer üppigen Weltbame burch eindringlichen Hinmeis auf ihren himmlischen Liebhaber bie weltlichen Eitelkeiten entleidet hatte ?200 Waren nicht auch aus ben Reihen der Spielleute Beilige wie St. Bonus hervorgeaangen?201 Und wie ehrenvoll für ben gangen Stand war iene alte Legende vom hl. Baphnutius. Dem Einsiedler ber thebaifchen Bufte! Diefer bat einft in einer pharifaischen Anwandlung Gott, er möchte ihm einen zeigen, ber ibm an Beiligkeit gleichkomme. Da nannte ihm ein Engel zu seinem Erstaunen einen Spielmann im naben Dorf. Er machte sich eiliast zu ihm auf und erfuhr von ihm, er sei lange Räuber gewesen, als solcher habe er einmal eine gottgeweihte Jungfrau, ber seine Gefellen Gewalt anthun wollten, gerettet und ficher nach Hause geleitet: ein andermal habe er einer verzweiflungsvoll im Walde umberirrenden Frau eine Geldsumme gegeben, womit sie ihren Gatten und ihre Sohne aus ber Schuldfnechtschaft losfaufen konnte. Als ber Spielmann borte, welche Offenbarung dem Beiligen geworden mar, marf er feine Rohrpfeifen weg und folgte ihm als Ginsiedler in die Bufte. wo er nach drei Jahren selig verstarb. 202

Auch sehlte es nicht an Beispielen, daß die so viel Geschmähten ihren frommen Sinn im Geiste der mittelalterlichen Kirche bethätigten. Rahier, der Hosspielmann des Königs Heinrich I. von England, gründete um 1102 von den Reichtümern, die er sich am Hose erworden hatte, das Spital St. Bartholomäus in London. 203 Im Jahre 1328 stifteten Pariser Spielleute ein Spital, das sie dem Patron der Spitäler, St. Julian, und daneben dem hl. Genesius weihten, jenem Spasmacher unter Diokletian, der nach der frommen Sage auf der Bühne, während er die christlichen Zeremonien verhöhnte, vom heiligen Geist ergriffen und bekehrt wurde und im Jahre 303 das Martyrium erlitt. 204 Un das Spital bauten sie später eine Kirche an, deren Kassade mit einer Schar musizierender

Engel und bem Bilbe bes hl. Genefius geziert war, ber in Spielmannnstracht bie Riebel ftrich. 205

Wie der oberste Vorstand der deutschen Seiler der Seilerkönig hieß, der Borftand der Kupferschmiede der Reflerkonia, ber Oberfte bes Schiffervolks beim Walfischfang ber Specktonig, fo freuten fich auch die Vorstände ber Spielmannsinnungen bes stolzen Königstitels. 206 Das älteste Zeugnis führt uns ins Elborado ber Sahrenben. in die Brovence. Dort wurde im Jahre 1175 zu Beaucaire ein gemisser Wilhelm Mita zum König über fämtliche Spielleute (rex super histriones universos) aefrönt. wozu die Gräfin von Urgel eine Krone spendete, beren Wert auf 40 000 Sols geschätt murbe. 207 Mir missen nicht, ob das ein bloger Chrentitel war, oder ob fich damit eine bestimmte Autorität über seine Standesgenoffen verbinden follte. In derfelben Ungewißbeit über Die Bebeutung des Beinamens lassen uns einige nordfranzösische Dichter des 13. Jahrhunderts, wie Huon le Roi, der Berfaffer ber Erzählung vom bunten Zelter, le Roi de Cambray 208 und Adenet le Roi, einer ber fruchtbarften und besten Dichter feiner Zeit, ber in einigen Sanbschriften mit einer golbenen Krone auf bem Haupte und einer Beige in den händen abgebildet mird. 209 Deutlicher schon weist ber Rangunterschied zwischen Meister und Fiedler an König Manfreds Hofe auf eine zunftmäßige Korporation hin. 210 Runachst scheint ber Königstitel dem Borstand der Hoffvielleute verliehen worden zu fein. In einer Urfunde Philipps bes Schönen vom Nahre 1288 erscheint neben bem Beroldsfönig (rex heraudum) und dem Bubenfönig (rex ribaldorum) ein König Flötlein (rex Flaioletus).211 Derselbe Philipp ernannte im Jahre 1296 einen Jean Charmillons zum Spielmannskönig der Stadt Tropes. 212 Den vom schwarzen Brinzen bei Maupertuis (1356) gefangenen König Johann II. von Frankreich begleiteten seine Menestrels nach London, darunter ber Spielmannskönig Copin du Brequin. 218

Im Orient bestand das Borsteheramt über die Dichter und Märchenerzähler schon seit den Tagen bes Ralifen Barun-al-Raschid. Mahmud ber Gasnewide gab den Dichtern seines Hofes einen Lorsteher, dem er den Titel "Dichterfönia" verlieh. Diese Würde hat sich am versischen Sofe bis in unsere Zeit erhalten. 214 Ibn Batutah entwirft ein heiteres Bild von dem Markte ber Sanger und Sangerinnen (tharb abad. Sit ber Freude, geheißen) in ber indischen Stadt Daulet Abad, wo das Oberhaupt der Spielleute im prächtigen Belte thronte. 215 In ben großen Städten des Drients bilden die Erzähler von Beruf Rorporationen, benen ein sheikh-el-meddah, Meister ber Raffeehauserzähler, vorsteht. Bestimmte Nachrichten über abnliche Annungen in Europa haben wir erst im Ausgang bes 13. Jahrhunderts, die alteste aus Wien, wo die Spielleute im Rahre 1288 eine Nicolaibruderschaft grundeten. Diese mahlte sich im Rahre 1354 zu ihrem Schirmherrn ben Erbfämmerer Beter von Eberstorff, ber als Bogt ber Musikanten vom Raiser mit bem oberften Spielgrafenamt, der Jurisdiftion über alle Spielleute und Romödianten. belehnt wurde. 216 Das Amt bes Spielarafen aab es auch am bairischen Bofe und felbst in Städten. 2. B. in Samburg. 217

Die vornehmste Spielmannszunst in Frankreich war die zu Paris, deren Statuten im Jahre 1321 von 29 Männern (menestreuz, jongleurs) und 8 Frauen (jougleresses) unterzeichnet wurden. <sup>218</sup> Ihr Vorstand führte sortan von Amts wegen den Titel Roy des menestreuls du royaume de France. Der erste urkundlich nachweisdare ist Robert aus Caveron; seinem Nachfolger, dem oben genannten Copin aus Brequin, verlieh König Karl V. im Jahre 1367 eine silberne Krone. <sup>219</sup> Später, als die Violine in Frankreich zu hohen Ehren kam, nannte sich der Spielmannstönig Roi des violons. <sup>220</sup>

Noch älter als die Pariser war die Confrèrio des

frères jongleurs in der Abtei St. Martin de Kécamp. welche vom Abt Radulf im Jahre 1402 neue Statuten erhielt: sie soll in die Zeit des Herzogs Richard II. von ber Normandie (960-1026) zurückreichen. 221 Die zünftigen Spielleute Frankreichs fanden sich alliährlich zu fogenannten Spielmannsschulen (écoles de ménestrandie ober de la ménestrerie, scolae ministrorum, scolae mimorum) zusammen, um neue Lieder und Weisen zu lernen und über bie Angelegenheiten ihres Standes ihre Erfahrungen auszutauschen. Die besuchteste mar die zu Beauvais, der eigentlichen Stadt der Spielleute, wo sie ein besonderes Leben. la fief de la jonglerie, hatten. Undere Schulen fanden statt zu Lyon, zu Genf, zu Bourg-en-Bresse, zu Cambrai und zu Paris. 222 Berfammlungen von Spielleuten, puys oder concours, gab es schon im 13. Jahrhundert in Gudfrankreich, in der Auverane, in Artois, in der Vicardie, ber Champagne, ber Normandie, in Arras, Rouen, Balenciennes. Provins: unter diesen war wohl die zu Arras die älteste. 223

In England fand schon seit den Tagen König Johanns eine Spielmannsversammlung zu Chester statt, wo die Nachkommen des Steward Dutton die oberste Gerichtsbarkeit über die Fahrenden ausübten. 224 Unter den Minstrels, die vor Edward I. am Pfingstfest des Jahres 1306 aufspielten, waren nicht weniger als fünf Könige. 225 Der älteste Freibrief, der einer Spielmannsgenossenschaft ausgestellt wurde, ist vom Jahre 1381. Er galt der Zunft, welche alljährlich am Tag Mariä Himmelsahrt zu Tutbury in Staffordshire zusammenkam, um sich ihren König zu wählen. Auch in Yorkshire bildeten die Minstrels von alters her eine Bruderschaft, welche ihre Zusammenkunste zu Beverley hatte. 226 In England kommt neben dem Königstitel unter den Hosspielleuten auch der Marschallstitel vor. 227

Der erste Spielmannskönig, von dem uns in Deutsch-

land ausdrückliche Melbung geschieht, ift Johannes ber Riedler, bem ber Raiser Karl IV. auf bem Soffest zu Mainz 1355 wegen seiner großen Runstfertigkeit und seiner treuen täglichen Dienste ben Titel Rox omnium histrionum verlieh mit ber Verfügung, daß ihm fämtliche Spielleute im heiligen römischen Reich gehorchen follten und bak er alle Gaben, die er empfinge, überall im Reich gollfrei follte verkaufen dürfen. 228 Ohne Ameifel hatte jedoch schon zu Anfang bes 14. Jahrhunberts jener berb realistische Dichter, welcher "ber König vom Obenwald" genannt ift, eine ähnliche Burbe befleibet. 229 3m Jahre 1385 ernannte sobann ber Erzbischof Abolf von Mainz seinen Pfeifer Brachte zum "Runige farender lute" in feinem Erzbistum. 230 Desaleichen murbe in ber benachbarten Pfalz im Nahre 1393 Wernher ber Pfeifer von Alzei vom Pfalzgrafen Ruprecht bem Aelteren auf Lebenszeit zum König über alle fahrenden Leute erhoben. 281 Zu Anfang des folgenden Jahrhunderts, im Jahre 1407, entstand in Uznach im Ranton St. Gallen eine "Bruderschaft ber farend Lut, Giger und Pfiffer", welche fich einmal im Jahr in ber bortigen Kirche zum heiligen Kreuz versammelten. Bon einem König ist jedoch im Stiftungsbrief nicht die Rede. 232 gab übrigens auch in ber Schweiz ein "Pfnfer-Rönigreich", bas ursprünglich von den Grafen von Riburg und sväter vom Züricher Stadtmagistrat verliehen wurde. 283

Bekannter als alle übrigen wurde das Pfeiserkönigtum im Esse. Es war eine eigentümliche Einrichtung des Mittelalters, daß einzelne vornehme Herren mit der Schutz- und Gerichtsherrschaft über bestimmte Gewerbe belehnt waren. So stand im deutschen Reich die Zunft der Keßler unter dem Pfalzgrafen bei Rhein, die der Hafner in Oberschwaben und im Breisgau unter dem Herrn von Offenburg, die Feldtrompeter und Heerpauker unter dem Kurfürsten von Sachsen, die östreichischen Spielleute unter dem Wiener obersten Svielarafen. 234 die Schweizer Kahrenben unter bem Grafen von Kiburg, und so standen bie elfässischen Spielleute nach altem Recht unter bem Berrn von Rappoltstein. Dieser als ber oberfte Pfeiferkönig mählte fich einen Stellvertreter aus ber Bahl ber Spielleute, bem er zugleich den Königstitel übertrug. Alle Jahre am Dienstag nach Maria Geburt fand zu Rappoltsweiler ber Bfeifertag und das Pfeifergericht statt. Da zog ber Pfeiferkonig mit einer kleinen vergoldeten Krone auf dem hut zur Kirche und hinter ihm in langer Reihe je zwei und zwei die Mitglieder der Bruderschaft, mit ihrer filbernen Denkmunze geziert, wobei jeder, was ihm gerade einfiel, auf seinem Instrumente spielte. Nach der Messe wandte sich der Zug zum herrschaftlichen Schlosse, wo bem Schutherrn mit einem Ronzert gehuldigt wurde, wofür die Schlogbeamten trefflichen Wein spendeten. Dann ging es in luftigem Getummel ben Schlofberg binab jum Reftmahl im Gafthaus zur Sonne, wobei ber Konig zechfrei mar und noch zwei Gäfte mitbringen durfte. Nach dem Mahle murde bas Gericht gehalten, Streitigkeiten geschlichtet und die Angelegenheiten ber Bruderschaft besprochen. Daran schloß sich ein breitägiges Bolksfest. Der lette Pfeifertag murbe gefeiert im Jahre 1789. In den Sturmen der Revolution ging auch dieser Rest fröhlichen Mittelalters in Trümmer. Der lette Berr von Rappolistein und oberste Bfeiferkönig war Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibruden, der spätere Könia von Baiern. 235

## 2. Die ältesten frangösischen Bovellen.

Unter ben musizierenden Spielleuten standen die keltischen aus Wales, Irland und der Bretagne in ganz besonderem Ansehen. Schon im 2. Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts sinden wir am Hofe des Frankenkönigs

Childebert einen britischen Barben Hpvarnion, der durch Erfindung neuer Lieder und Weisen allbeliebt mar. 236 Triftan nennt als feine Lehrer im Saitenspiel Galotten (Walifer) und Britunoise (Briten ober Bretonen). 287 und ber einzige nichtgriechische Musiker, ben Chaucer im House of Fame neben Orpheus und Arion zu nennen weiß, ist ein Brite Glasfirion. 238 Den Relten verbanken wir unfere ebelften Instrumente. Violine und Bioloncell, welche auf die keltische Rotte als ihre gemeinsame Ahnmutter zurückführen. 239 Die aukerordentliche musikalische Begabung ber Komren in Wales bezeugt Girald von Barri, ber aus: brudlich versichert, daß bei ihnen schon im 12. Jahrhundert ber vielstimmige Gefang üblich mar. 240 Derfelbe, ber im Jahr 1185 Frland bereifte, stellt die Musik ber Fren über die aller ihm bekannten Bölker wegen ihres hinreißenden Schwungs und ihrer lieblichen Külle. 241 Bon bretonischem Wohllaut trunken zu werben, wünscht fich Dudo von St. Quentin im 11. Jahrhundert, um die Thaten Rollos bes Normannen murdig zu schildern, 242 und ber Troubabour Guiraut von Cabreira ermahnt gegen Ende bes 12. Jahrhunderts die Spielleute, sich im Gefang die bretonischen Modulationen zum Muster zu nehmen, mährend ein anderer, Beire von Mula, mit Gifersucht über die Menge bretonischer Spielleute flagt, welche fich an die Sofe ber Provence drängen. 243

Wie die Bretonen ihre Lieber vorzutragen pflegten, wird uns in einem altfranzösischen Gedicht anschaulich beschrieben: Der Künstler stimmt erst die Harse und läßt hierauf eine Melodie bald einstimmig ertönen (chanter), bald von einer damit parallel laufenden zweiten Stimme begleiten (organer). Als Präludium für den Gesang macht er aufsteigende Läufe (prent sun amunter) und singt dann das Lied mit hoher klarer Stimme, wie es scheint, mit unisoner Begleitung. Zum Nachspiel wiederholt er auf der Sarfe die gesungene Melodie. 244

Diese Melodien, welche die keltischen Spielleute auf der Harfe und Rotte spielten und sangen, wurden im 11. und 12. Jahrhundert das Entzücken der vornehmen Welt von Frankreich und England. Man nannte sie lais. Dieses altsranzösische Wort, noch heute im englischen lay erhalten, hieß Klang und Sang im allgemeinen, der Sang der Bögel, der Klang der Saiten und der Stimme, dann Melodie und Lied. 245

Die Lais führen das ständige Beiwort brotons, 246 womit nichts anderes als ihr keltischer Ursprung bezeichnet werden soll. Chaucer sagt in einer vielgenannten Stelle:

This olde gentil Bretons in here daies Of divers aventures maden laies, Rimyden in her firste Breton tonge, Whiche laies with here instruments thei songe Other elles redden hem for her plesance

(Canterbury Tales 11021).

Das Wort Bretons hat eine engere und eine weitere Bebeutung. Unter Bretons im engeren Sinn verstand man die keltischen Sinwohner der Bretagne, im weiteren Sinn die alten Briten der Arturzeit im allgemeinen. Auf Grund dieses Beiworts läßt sich also ein ausschließlicher Anspruch der Festlandselten auf die Schöpfung der Lais nicht erweisen. Ob und welchen Anteil jedoch die Inselfelten an der Pslege der Lais hatten, darüber ist unter den Gelehrten ein lebhafter Streit entbrannt, der zuweilen in seinem Berserkergrimm an den "Kampf um der Nibelunge Hort" in den fünfziger Jahren erinnert. 247

Jebe der beliebten Melodien hatte ihren eigenen Namen, der sich auf die Veranlassung ihrer Entstehung oder auf den Inhalt des gesungenen Liedes bezog. Das war alter Brauch. Schon die lateinischen Spielmannstlieder, welche am Hofe der Ottonen und der salischen Kaiser gesungen wurden, führen solche Ueberschriften, wie

modus florum, die Weise bes Blumenliedes, modus Liebinc. die Weise des Liedes von Liebo, modus qui et Carelmanning, die Weise, nach der auch der "Karlmann" gefungen wird. In einem diefer Lieder, bas eine Episobe aus der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld befingt und modus Ottine überschrieben ift, wird im Eingang erzählt, woher Die Melodie diesen Namen erhalten habe: Eines Nachts brach in der Pfalz, in welcher Kaifer Otto der Große schlief, Reuer aus; die Diener eilten an bas Bett bes Herrn, und da sie ihn nicht zu berühren magten, weckten fie ihn burch Saitenklang. Die Melodie, die sie spielten, nannten sie von da an die Ottische, modus Ottinc. 248 Aehnlich benannte man auch die keltischen Weisen, und zwar. da der gesungene Tert vorzugsweise erzählender Art war, meist nach ben helben ber Erzählung, wie Lai de Lanval. Lai de Guingamor.

Zunächst wirkte also die Melodie für sich. Der Text aber war keltisch und wurde daher von dem französischen Publikum nicht verstanden. Je mehr nun die Lais bei der vornehmen Welt in Mode kamen, desto lebhafter mußte sich unter den Hörern der Wunsch geltend machen, auch den Inhalt der gesungenen Lieder kennen zu lernen. Diesem Bedürsnisk kam die französische Kunstdichtung entgegen, indem sie das Amt des Dolmetschers übernahm und nach-

erzählte, mas der keltische Spielmann fang. 249

Dabei handelte es sich jedoch um keine wörtliche Uebersetzung: eine solche hätte dem Geschmacke der seinen französischen Gesellschaft kein Genüge gethan. Denn der keltische Spielmann sang sein Lied; in der hösischen Welt aber begann eben die Borliebe für den gesprochenen Bersherrschend zu werden. Das brachte von selbst eine Umwandlung der epischen Form mit sich. Es begann so die Lostrennung der Dichtkunst von der Musik, welche mit Notwendigkeit in der Folgezeit auch zur Auslösung der künstlerischen Form führen mußte.

Bon ben Liebern ber feltischen Sanger ift uns zwar feines im Driginal erhalten: wir haben jedoch allen Grund anzunehmen, daß fie in Strophen von furzen Reimpagren mit Refrain abgefaßt maren. Das gesprochene Gebicht ftreifte die Reffel der Strophen ab, um im freien Gang ber Reimpaare behaglich dahinzumandeln. Der Stil des keltischen Liedes mar sicher wie der aller Bolksballaden fnapp abgebrochen, sprungweise, bramatisch erregt; bas gesprochene Gedicht, dem Unterhaltungstone fich nähernd, wurde gleichmäßiger, gelaffener und nahm fich Beit ju evischer Ausführlichkeit und breiterer Detailmalerei. Wenn die Bolksballabe die innerlichen Beweggrunde der Handlungen mehr erraten läßt als ausspricht, so verlangte die höfische Welt genauere psychologische Motivierung. boch eben durch die von Südfrankreich ausgehende Minnepoesie ber Blick für die Innerlichkeit aufgethan, die Teilnahme für die Fregange widerstreitender Empfindungen und die Dialektik der Leidenschaft in jugendlicher Lebhaftiafeit erreat worden. Um biesen Anforderungen zu genügen. mußte die Kunftbichtung die Lücken ihrer volkstumlichen Borlage durch freie Zuthat erganzen. Was nach alledem von den keltischen Liedern übrig blieb, mar nur der Inhalt im allgemeinen, die aventure. Das sagen auch die französischen Gedichte beutlich genug, g. B.: "Das Lai von Doon wissen viele: es gibt kaum einen guten Harfner, ber nicht die Noten spielen konnte. Ich aber will euch die Aventure erzählen, nach der die Bretonen diesem Lai den Namen Doon beigelegt haben." 250

Ich stimme übrigens der Ansicht Bediers 251 volls kommen bei, daß auch schon der keltische Spielmann die aventure in Prosa erzählt habe, bevor er sein lai anstimmte. Die Prosa war ja die vorherrschende Form der erzählenden Dichtung sicher bei Iren und Kymren, wahrscheinlich auch bei dem Bretonen. 252 Die Prosaerzählung geht überhaupt dem Versepos voran. Höchst lehrreich ist

ein Brauch in Lommern, mit bem uns Ulrich Jahn bekannt gemacht hat: sobald ber Märchen: und Sagenerzähler mit feiner Geschichte in Prosa zu Ende ift, hebt er zu fingen an und wiederholt in poetischer Form furz ben Gesamtinhalt ober große Teile seiner Erzählung, und häufig ftimmen die Zuhörer mit ein. Wir haben also ganz den: selben Borgang wie bei den "Mordthaten" der Bänkel: fänger: erst die Erzählung in Brofa, dann das Lied in Berfen. Sahn hat gewiß recht, wenn er diefe Berbindung von ungebundener und gebundener Rebe, vom "Sagen und Singen" für uralt hält und glaubt, daß in folcher Beife ursprünglich auch der Mythus und die Belbensage wiedergegeben wurden. 258 und ein ähnlicher Brauch mag auch bei ben feltischen Erzählern üblich aewesen sein. Chaucer saat ausbrücklich, daß fie ihre Lais teils sprachen teils fangen. Es eröffnet sich uns bamit ein Blick in die Werdezeit bes Epos.

So groß ber Einfluß ber keltischen Lais schon auf musikalischem Gebiete gewesen mar, noch größer murbe er auf bem litterarischen. 3mar brachten fie nur Stoffe: aber bas Bekanntwerben biefer Stoffe mirkte mie bie Entbedung einer neuen Welt. Um biefelbe Zeit begann in der feudalen Gesellschaft Franfreichs unter bem Ginfluß jener von Guben fommenben Strömung eine feinere Rulturepoche anzubrechen: die Zeit der Courtoisie und des ritterlichen Frauendienstes. Mit ber Entfaltung ber Lyrif trat bas Individuum in ben Mittelvunkt bes bichterischen Interesses. Mehr als bie Maffenkämpfe ber Bolksepen zogen die Lebensschicksale bes aristofratischen Einzelhelben an, ber im Glanze aller Bollkommenheiten bes Zeitideals leuchtete. Die Phantasie träumte mit Vorliebe von perfönlichen Abenteuern ber Tollfühnheit und ber Galanterie, von Wundern der Gefahr und bes Genusses. Da eröffnete fich ihr mit jenen keltischen Stoffen eine romantische Welt von Märchen und Sagen ber Liebe, welche sie den ritterlichen Kreisen nur mundgerecht bert. Spielmannsbuch.

zu machen brauchte, um diese völlig zu erobern. Das erreichte sie außer den formalen Aenderungen am einsachsten
badurch, daß sie Kostüm und Sitten und Lebensanschauungen
der französischen Gesellschaft in die fremden Erzählungen
einsührte, die volkstümlichen Balladenstoffe durchaus im
hösischen Geschmacke stillssierte. Die unvermeibliche Folge
dieses Zuschliffes war, daß mancher ursprüngliche Zug der
Sage verloren ging oder mißbeutet wurde, und die französischen Nachdichtungen zeigen auch vielsach das Gesüge
der Sage gesprengt, die Konturen verwischt oder ausges
schweift. Doch ihr Zauber blieb ungebrochen.

So entstand auf Grundlage der keltischen Lais eine neue Gattung der französischen Spik, welche gleichfalls lai, Lied, genannt wurde, obgleich sie nicht zum musikalischen Bortrag bestimmt war, wie auch wir noch heute die Abschnitte unserer unsingbaren Spopsen "Gesänge" heißen, weil die alten Bolksepen wirklich gesungen wurden. 254 Dieses französische Lai, von den Neueren genauer lai narratif genannt, ist also ein für den recitierenden Bortrag bestimmtes Kunstgedicht in Reimpaaren, das den Inhalt einer zum Saitenspiel gesungenen keltischen Bolksballade wiedergibt. Es ist die älteste Form der Novelle in den Bolkssprachen des neueren Europas.

Die geborenen Interpreten für die keltischen Lieder waren die Spielleute aus dem doppelsprachigen Teile der Bretagne 255 und aus den Sitzen der Normannen. Kein anderes romanisches Bolk stand mit den Kelten des Festslandes und Großbritanniens in so naher Beziehung wie die Normannen. Kraft ihres Vertrages mit Karl dem Einfältigen besaßen die normannischen Herzoge die Bretagne zu Lehen. Der regere Verkehr, den dieses politische Vershältnis für beide Völker als die Unterthanen desselben Herrn mit sich brachte, gab vielen Normannen Gelegenheit, die bretonische Sprache kennen zu lernen. Als Wilhelm von der Normandie im Jahre 1066 bei Haftings sich die

englische Krone erstritt, kämpsten in seinem Heer zahlreiche bretonische Ritter. Siner berselben, Graf Alan der Rote, wurde sein Schwiegersohn und erhielt aus der Siegesbeute die Grafschaft Richmond, von deren Ländereien er wiederum einen großen Teil an bretonische Ritter verlieh. Anderersseits reichten berühmte normannische Geschlechter, wie die Montgomery, Mortemer u. a., mit ihren Gütern dis nach Wales hinüber. Bei diesen vielfältigen Berührungen zwischen Normannen und Kelten war es der natürliche Beruf der normannischen Spielleute, den geistigen Austausch zwischen der keltischen und der romanischen Welt zu versmitteln. 256

Wann bieser Austausch begann, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, jedenfalls viel früher, als uns handschriftliche Zeugnisse vorliegen. 257 Bon den ältesten Lais haben wir nur Bermutungen. Biele sind uns verloren, viele in den späteren hösischen Romanen aufgegangen. 258 Es war einer der litterarhistorisch denkwürdigsten Momente, als der romanischen Welt durch jene Lieder das keltische Sagenreich erschlossen wurde, als ihr zum erstenmal die Namen Artur und Guinever, Iwein und Gawain, Tristan und Isold entgegenklangen. Auch der Roman von Parzival geht in seinen ursprünglichsten Zügen auf ein Lai zurück, dessen Inhalt uns in der derb humoristischen Bearbeitung eines späteren englischen Spielmanns erhalten ist.

In ben breißiger Jahren bes 12. Jahrhunderts, als Galfrid von Monmouth seine für die Arturdichtung epochemachende Geschichte der britischen Könige schrieb, waren die keltischen Sagen, offenbar durch die Lais, schon weithin verbreitet, 259 und wo uns aus diesem grauen Gewebe geistesarmer Ersindungen einzelne Goldfäben volkstümlicher Sagenpoesie entgegenschimmern, wie in der Erzählung von König Lear, von Arturs Ende und anderen, da sind es Ueberreste verlorener Lais. Bald mußte jeder, der Anspruch auf hösische Bildung machen wollte, mit diesen Sagen vers

traut sein, 260 baher die Sänger der französischen Nationalsepen guten Grund hatten, auf die neumodischen Kollegen (eil novel jougleor), welche die Lais und die daraus erswachsen Romane vortrugen, mit eifersüchtigen Augen zu blicken. 261

Das älteste ber uns handschriftlich überlieferten Lais fällt um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Es zeigt uns den König Artur als Herrn von England und der Brestagne, wie er zu Pfingsten in Karliun einen prächtigen Hoftag hält, von zehn Königen als seinen Basallen umsgeben. 262

Die Dichter ber frangofischen Lais maren teils Spielleute, teils Mitalieder der ritterlichen Gesellschaft, 263 Unter ben wenigen uns überlieferten Namen glänzt ber einer Frau als der weitaus berühmteste hervor. Diese, die älteste bekannte Dichterin frangosischer Zunge, lebte in der zweiten hälfte bes 12. Jahrhunderts in England und hieß "Marie heiß' ich und bin aus Frankreich," fagt fie am Schlusse eines ihrer Werke - Marie ai num, si sui de France -. daher sie in der Litteraturgeschichte den Namen Marie de France erhalten hat. eine nicht bloß für ihre Zeit ungewöhnliche Bilbung und Sprachkenntnis: fie citierte lateinische Grammatiker und Rirchenväter und arbeitete nach lateinischen, englischen und bretonischen Quellen. Zwölf ihrer Lais, in klaren Berfen voll schlichter Unmut erzählt, stehen in einer Sandschrift bes britischen Museums in London, von einer Widmung an König Beinrich II. bealeitet. 264

Mit Marie be France erreichte die neue Gattung der Lais ihren Höhepunkt. Als die Hauptvertreterin der in der höfischen Welt modernsten Erzählerkunst erfreute sie sich allgemeiner Beliebtheit und gehörte zu den gepriesensten Namen des Tages. Das bezeugt uns ein Dichter vom Anfang des 13. Jahrhunderts, Denis Piramus, im Sinsgang seiner gereimten Lebensgeschichte des hl. Edmund.

Einst in den heiteren Tagen der Jugend hat auch er sich bazu perführen lassen, perliebten Leuten burch Abfassung von Liederchen und Minnegrußen behilflich ju fein; nun aber, da er das Alter herannahen sieht, hält er es für geraten, Buße zu thun und fich gottgefälligeren Kunftbestrebungen zuzuwenden. Indem er uns dies mitteilt. wirft er seufzend einen Seitenblick auf die Dichter, beren Werke von seinen Zeitgenossen bewundert werden, obgleich fie Dinge vorbringen, die nichtig find wie Träume. Darunter ist auch Dame Marie, welche bie Lais gedichtet hat. an benen boch fein mahres Wort ist, und bennoch wird fie geschätzt und geliebt von Grafen, Baronen und Rittern, Die nicht fatt werden konnen, fich ihre Berfe vorlefen zu Besonders aber erfreuen sich bie Damen baran lassen. und finden fie gang nach ihrem Sinne. 265

Die beste Bestätigung für die weite Berbreitung der Lais ist die Thatsache, daß ein nordischer Liebhaber französischer Dichtung, der König Haakon Haakonksohn von Norwegen (1217—1263), sich eine Sammlung derselben in altnordische Prosa übersehen ließ, wovon uns ein großer Teil erhalten ist. 266

Was die Stoffe der Lais betrifft, so gehören sie der Mehrzahl nach der einheimischen keltischen Sage an; die übrigen sind antiken oder orientalischen oder nordischen Ursprungs. 267

Einige geben uns ein Stück poetischer und sagenhafter Litteraturgeschichte, indem sie von einzelnen jener berühmten keltischen Lais erzählen, wie sie entstanden sind. So berichtet die altnordische Prosa von Wilhelm dem Eroberer, wie er nach Unterdrückung eines Aufstandes in der Normandie zu Barsseur am Strand, wo seine Flotte zur Heimfahrt nach England bereit sag, sich heiterer Muße hingab und mit Habichten nach Schwänen jagte. Um diese schönen Tage künstlerisch zu verherrlichen, sandte er seine besten Harfner mit reichen Gaben zu der "roten Frau" in der

Bretagne, welche die Harfenkunst von Grund aus inne hatte, und ließ sie bitten, sie möchte ihm ein neues Lied mit der allerschönsten Melodie ersinden; das sollte "das Lied vom Strand" heißen, um den König allezeit seines fröhlichen Aufenthalts am Strande zu Barsleur zu gemahnen. Die rote Frau komponierte sofort ein Harfenlied und lehrte es die Spielleute des Königs. Wilhelm war so entzückt davon, daß er erklärte, kein Harfner solle künstig etwas gelten, der diese Weise nicht spielen könne. Sie blied auch von da an allbeliedt und allberühmt, und es gab keine Königin, Herzogin oder Edelfrau, die nicht daran Vergnügen sand. 268

Ru ben bekanntesten Harfenliedern gehörten diejenigen, welche bem saitenkundigen Triftan zugeschrieben murben. Eines barunter, bas Lieb vom Geigblatt, hatte nach einem Lai von Marie de France folgende Veranlassung: Nachdem Triftan, von feinem Oheim Marte bes Landes verwiesen. Rolde ein volles Rahr nicht gesehen hatte, trieb ihn die Sehnsucht nach Cornwall zurud. Er verstectte fich im Balbe, burch ben, wie er wußte, die Königin am Pfingstfest kommen follte, und marf in die Mitte bes Weges einen Stab von Hafelholz, worauf er feinen Namen mit einem Liebesaruf eingeritt hatte. Der lautete: "Wie fich die Geißblattranke fo fest um die Saselstaude schlingt, daß, wenn man fie trennt, alle beibe fterben muffen, fo, schones Lieb, ift es mit uns: Du nicht ohne mich, ich nicht ohne dich!" Folbe las die Botschaft, ließ sogleich den Zug halten und fam mit Brangane ju bem Geliebten, mit bem fie beriet, wie sie den König versöhnen wollte. Wirklich rief Marke bald barauf Triftan zurud, und dieser bichtete zur Erinnerung an jene Begegnung im Walbe "bas Lied vom Geigblatt". 269

In einem britten Gebicht wird erzählt, wie man sich im 12. Jahrhundert die Entstehung der einzelnen keltischen Lais dachte: Chedem versammelte sich die vornehme bretonische Gesellschaft alljährlich zu St. Pantaleon am Feste bes Heiligen, Frauen und Mädchen, die edelsten und schönsten

bes Landes, in reichem Schmuck. Da wurde alles besprochen, was im verflossenen Jahre Merkwürdiges sich begeben hatte, Abenteuer der Liebe und des Rittertums. Auf diejenige Geschichte, welche einstimmig für die beste erklärt wurde, machten sie sodann ein Lai, indem sie gemeinsam Wort und Weise ersannen, und benannten es nach dem Helden des Abenteuers. Die Spielleute aber versbreiteten das neue Lied weithin über die Lande, 270

Nach diefer Darstellung würden die Erzählungen ber Lais alle auf wirklichen Ereignissen beruben, und bie Dichter versichern uns auch trot Denis Biramus wiederholt, daß sie die lautere Wahrheit berichten. 271 Die Lais machen somit zum minbesten ben Anspruch, Novellen im modernen Sinne zu fein. Für unsere heutige Auffassung ist es ja ein typisches Erfordernis der Novelle, daß sie im wirklichen Leben spiele und die Grenzen bes Möglichen ftreng innehalte. Nun bewegt sich aber ein großer Teil ber Lais in einer Welt der Keen und der Bunder. Wenn wir Erzählungen hören, beren Grundmotiv ift, daß eine Ree an ben Arturshof ein Horn schickt, aus bem nur biejenigen Männer, ohne sich zu beschütten, trinken können, beren Frauen auch nicht die leiseste Gebankenuntreue begangen haben, ober einen Mantel, ber nur treuen Frauen vollkommen pakt: wenn uns von Feen erzählt wird, wie sie fich mit Selben in Liebe verbinden und fie in ihr feliges Land entführen, von Bindinnen, die bem Jager, ber fie vermundet, ftrafende Geschicke weissagen; wenn zu einer von ihrem eifersuchtigen alten Chemann im Turm einaesverrten jungen Frau ein Sabicht geflogen fommt, ber sich in den schönsten Mann der Welt verwandelt; wenn wir von Männern hören, die durch einen unheimlichen Bann gezwungen finb, zu gemiffen Zeiten in Wolfsgeftalt umberzuschweifen, von Brachtschiffen, welche ohne Bemannung übers Meer gesegelt kommen, von Zauberbetten, worauf jeder in emigen Schlaf verfinkt, von Bauberfräutern,

welche Tote auferwecken. - fo werden wir geneigt fein. folche Erzählungen aus bem Bereiche ber Novelle in ben bes Märchens zu verweisen. Für ben Siftoriter aber ift biese Unterscheidung undurchführbar, weil die Grenzen bes Möglichen fich je nach Bölkern und Zeiten verschieben. Berseten wir uns in bie Blütentage ber Lais, so feben wir fofort, wie bas Meer ber Phantafie bas Restland ber Erfahrung von allen Seiten überflutet und wie baher auch Novelle und Märchen in eins zusammenfließen. überwiegende Mehrzahl der Menschen von damals gehörten Reen und Rauberfräfte zu den unbezweifelt wirklichen Dingen. wie fie alles, mas von Artur und feinen Rittern gefabelt wurde, als geschichtliche Wahrheit hinnahmen. Der Litterarhistoriker wird bemnach die Lais unbedenklich ben Novellen jugahlen: benn so wird er alle für die Hörer in ben Grenzen bes Möglichen sich haltenden poetischen ober prosaifchen Erzählungen nennen, welche ein in sich abge-Schlossenes Erlebnis eines Ginzelnen ober einer in Lebensgemeinschaft stehenden Menschengruppe barftellen.

Unter diesem Gesamtbegriff gesellen sich ben Lais in ber mittelalterlichen französischen Litteratur bas Rableau und das Dit. 3mar schwanft ber Gebrauch biefer Runftausdrucke vielfach; nicht felten mirb ein und basfelbe Gebicht in ben Sanbschriften balb Lai, balb Fableau, balb Dit genannt. Dit im weiteren Begriff umfaßt auch bie Fableaux: jedes Fableau ift ein Dit, aber nicht jedes Dit ein Kableau. 272 Lai und Kableau bezwecken nur fünstlerisches Ergößen: bas Dit im engeren Sinn hat häufig eine religiöse und moralische Tendenz: es will neben ber Unterhaltung erbauen und belehren. Zuweilen handelt es von Gewerben und anderen Gegenständen des alltäglichen Lebens. 278 Nene beiden gehören gang der profanen Litteratur an; biefes greift in bie geiftliche Dichtung hinüber. Lai und Fableau ihrerseits unterscheiben sich burch ihre Berkunft und durch bas Bublitum, wofür fie bestimmt find.

Das Lai stammt von der gesungenen keltischen Bolksballade und huldigt bem romantischen Geschmacke ber höfischen Welt: das Kableau schöpft aus den im Bolksmund umgehenden schwankhaften Erzählungen und wendet fich zunächst an die nüchterneren bürgerlichen Kreise. Das deutet schon ein Chronist vom Ausgang bes 12. Sahrhunderts an. ber ben Aventuren ber Abeligen (eventurae nobilium) bie Kableaur der Nichtadeligen (fabellae ignobilium) aeaenüberstellt. 274 Diefe, die Städter und Bauern, woll: ten Geschichten hören, welche ihrem eigenen Leben entnommen waren; vor allem fanden fie ihr Behagen auf bem unerschöpflichen Gebiete ber geschlechtlichen Romit in nimmermüber Gestaltung und Umgestaltung jener berben und überberben Schmanke von liftigen Beibern, geprellten Chemännern und buhlerischen Bfaffen. Den Stoff lieferten teils wirkliche Ereignisse, teils jene allverbreiteten Erzählungen unbestimmter Herfunft, welche vorzüglich im Drient litterarische Gestalt gewannen und in ihrer orientalischen Form bei ben Bölkern des mittelalterlichen Europas hauptfächlich durch bnzantinische und jubische Bermittelung sich einburgerten.

Einzelne dieser Geschichten finden sich auch unter den Lais, wie die Erzählung vom Sperber. Der französische Dichter, der dieses alte Beispiel von Frauenlist meisterhaft behandelt, nennt sein Gedicht ein Lai, sügt jedoch nicht ohne eine gewisse Schelmerei hinzu, er habe die Geschichte wohl erzählen, nie aber zum Saitenspiel singen hören. Damit gesteht er selber zu, daß seinem Gedicht das wesentlichste Merkmal des Lai fehle; er nennt es aber doch so, damit es an der Gunst teilhabe, welche die ritterliche Gesesellschaft dieser Kunstgattung zuwandte. Aus demselben Grunde nannte Huon se Roy seine Novelle vom bunten Zelter Lai und nicht Fableau. Seenso wurde die Novelle "Aristoteles" von Henri d'Andeli, wenigstens in einer Handschrift, als Lai bezeichnet. 275 Lai war der vorznehmere Titel.

Doch foll bamit nicht gefagt fein, bag nicht auch bie höheren Stände neben ber idealistischen ritterlichen Dichtung am luftigen, boshaften Reglismus der Kablegur ihr Gefallen fanden. 276 Beide Gattungen blühten zugleich seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Lais verschwanden im Laufe des 13., die Fableaux in der erften Balfte bes 14. Jahrhunderts. Sie umfaffen fo eine Litteraturveriode, die man mit Bebier bas eigentliche Zeitalter ber Spielleute (l'age des jongleurs) nennen fann. 277 Schon im 13. begann in Frankreich und Italien mit der poetischen Erzählung die prosaische zu wetteifern, welche im folgenden Sahrhundert durch Boccaccio zur klaffischen Runftform erhoben murbe. Bang wie den heutigen Geschmad fennzeichnet ben bes ausgehenden Mittelalters bie Abneigung gegen die Bergerzählung, und so begann in Frankreich wie in Deutschland bie Beit ber romans desrimés, der sogenannten Lolfsbücher, welche, wie der Umschreiber des Eilhartschen Tristrant saat, unternommen wurden .. der leut wegen, die solicher gereimbter bücher nit genad habent". 278

Noch ist eine wichtige, ben Dits zugehörige Gattung der Erzählung nicht erwähnt, die Legende. Sie stand an der Wiege der französischen Poesie und gab ihrem erwachsenen Pssegling durchs ganze Mittelalter das Geleite. Die Legendendichtung war natürlich vorzugsweise Sache der Geistlichen; doch auch die geschmähten Spielleute nahmen daran teil und sangen, nach einem Pönitentiale des 13. Jahrhunderts, neben den Thaten der Fürsten auch die Lebensgeschichten der Heiligen. The eine Mireien religiösem Antrieb, besonders, wie wir von Denis Piramus vernahmen, wenn sie das Alter ihrer Sünden gemahnte, teils gezwungen durch die Frömmigkeit ihrer Hörer, deren mancher in heiligen Zeiten von prosanen Dingen nichts wissen wollte; daher hatte der in allen Sätteln gerechte Spielmann für die einzelnen Kirchensselte

besondere Gesangs: und Lesestücke parat. 280 Wenn die Bogensschützen von Arras mit dem Reliquienschrein ihres Schutzentrons, des heiligen Bindician, ihren Umzug hielten, pslegten sie in einzelnen Schenken Halt zu machen; das Heiligtum wurde in ein Fenster gestellt, und vor den zechenden Schützen sangen Spielleute ihre Lieder zu Ehren des Heiligen. 281

In ben Spielmannsgedichten bieser Art herrschen die verschiedenartigsten Humore, von einer an Frivolität streissenden Scherzlaune dis zur innigsten Rührung. Eines der ergöplichsten ist das vom Hoftag im Paradies, wozu Christus alle Heiligen mit der Schelle einladen läßt, ein ausgelassener sestlicher Schwank, worin die christliche Mythologie mit der heidnischen in naiver Lebenslust wetteisert. 282

Eine im 13. Jahrhundert besonders beliebte Art der Legenden waren die sogenannten contes dévots, fromme Geschichten aus dem Privatleben, wundersame Bekehrungen und Errettungen durch Einwirken der Heiligen, vor allem der Gottesmutter. Zu den schönsten gehören "Der Ritter mit dem Fählein" und "Der Tänzer unfrer lieben Frau".

## 3. Die bretonischen Jeen.

Am interessantesten für die Litteratur: und Sagensgeschichte sind diejenigen Lais, welche Gegenstände der keltischen Bolksüberlieserung behandeln. Durch sie wurden außer Artur, Tristan und Parzival die bretonischen Feen in die französische Dichtung eingeführt, wo sie mit ihrer Zauberwelt eine so große Rolle spielen sollten. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts sprach man so viel von den Feen und ihren Bundern im Bald von Broceliande, daß sich der normannische Dichter Bace neugierig dahin aufmachte, freilich um enttäuscht wieder heimzusehren. 288 Spuren des Feenglaubens sinden sich schon bei den ältesten

Troubabours. Eigentlichen Feensagen aber begegnen wir auf romanischem Gebiete zuerst in ben Lais.

Indem wir uns diesen vielgenannten mythischen Wefen zuwenden, wollen wir zunächst hören, was die lebende

Bolksfage von ihnen zu berichten weiß.

Rach bem Glauben ber heutigen Bretonen find die Feen fortgezogen ober ausgestorben. Alte Leute wollen sie noch gesehen haben. Einige behaupten, sie werden zurudtehren: andere hinwiederum find ber Meinung, sie seien noch immer im Lande. Ihr Andenken aber lebt in aller Mund. Gie bilbeten ein großes Bolf, alt und jung, Männer, Weiber und Kinder. In der keltischen Niederbretagne heißen sie wie die Zwerge korrigan, 284 in der frangofisch rebenben Oberbretagne fions ober fetes. Die Männer faitauds, die Frauen fees. Ihre Wohnungen waren unter ber Erbe, in natürlichen Bugeln und Grabhügeln, in Nebelheiden und hohen Felsen, besonders in jenen geräumigen Felsenhöhlen an ber Rufte ber Oberbretagne (ben houles aux fées), von benen einzelne hoch wie ein Dom und unergründlich tief ins Land hineinreichen follen. Dort sieht man noch ihre fteinernen Stiegen, ihre Feuerstätten, ihre Steinfite und Steintische. ihre steinernen Betten und Rinderwiegen. Wer in diese Söhlen eindrang, der kam in ein unterirdisches Land mit Feldern, Dörfern und Schlöffern. Doch hauften fie auch über ber Erde in jenen von einem unbefannten Bolf in vorfeltischer Beit errichteten Steingräbern, welche bei ben Bretonen Dolmen (Steintische), auch Feensteine, Feengrotten heißen. Bon Gestalt waren die Feen klein und gart, nicht höher als ein Reiterstiefel und noch kleiner, ganz winzig, daumengroß, die jungen von munderbarer Schönheit, die alten aber rungelig und vermittert wie taufendjährig, voll Seegras und Meerschnecken, Muscheln und Moos, "alt wie bie Wege und weiß wie der Schnee". Doch auch die schönen waren schön nur bei Nacht; im Tageslicht, das fie

haßten, wurden ihre Haare greis, ihre Augen rot und ihre Bangen faltig. Daher machten sie sich am Tage unfichtbar ober nahmen andere Gestalt an, und nur wer sich bas Auge mit einer von ihnen selbst bereiteten Salbe bestrich. konnte sie erkennen: doch sobald sie es merkten. riffen fie ihm bas hellsehende Auge aus. Sie permanbelten fich nach Belieben: bald glitten fie als zierliche Schlangen aus ber Becke; balb kamen fie als Ragen von allen Gröken und Karben aus der Uferhöhle und sonnten sich auf ben Felsen. Ihre Kleibung bestand aus grauer Leinwand oder aus einem um ben Leib gewundenen weißen Schleier. Oft schienen fie von ferne bie prächtigsten Rleider zu tragen: die schönen Farben verblichen aber in der Nähe. Sie kannten die Rukunft und die Beilkräfte der Natur und versetten sich im Augenblick an jeden gewünschten Ort. Im übrigen lebten fie gang nach Menschenart, bufen Brot, muschen ihre blendend weißen Linnen und breiteten fie auf ben Rasen zum Trodnen. Wer barauf bliden konnte. ohne zu blinzeln, ber durfte sich bavon nehmen. Während fie ihre Bafche einseiften, schwamm oft bas Baffer gang voll von blanken Goloftucken, von Gold und Diamanten. Sie fuhren auf fleinen Booten jum Fischfang, fpannen nachts auf einem Steinsit ober fammten ihre Rinder. Sie hielten fich Saustiere, Pferbe, Rube, Schafe, Ragen und Sunde. Ganfe und ichwarze Suhner. Oft hörte man unter ber Erbe die lieblichfte Mufit, Sorn- und Beigengeton und ben füßeften Sang, bas Beinen eines Rindes und bas Geschaufel einer Wiege, bas Schnurren einer Spindel oder das Geräusch des Butterns, auch wohl Sahnenfrat und Gänsegeschnatter. Sie hielten Rundtanze nachts auf bem Felde, besonders um Dolmen oder in der Nähe von Quellen. Dabei hingen brennende Radeln über ihnen in freier Luft. Einst tangten sieben Ween bei ben klingenden Steinen von Builbo; fie tangten paarmeife, und barum mußte immer eine mußig stehen. Da fam ein kleiner Buckliger hinzu und bat fie artig, teilnehmen zu dürfen. Nun konnten alle Feen zugleich tanzen und waren barüber fo vergnügt, daß fie bem gefälligen Gafte feinen Budel abnahmen und ihn so schön machten, als er früher häßlich gemesen mar. In berfelben Weise gesellte fich ihnen fpater ein anderer Bursche. Der that es aber nur, um sich über fie luftig zu machen, und zum Lohne erhielt er beim Abschied den Buckel, den sie seinem Vorganger abgenommen Un ben Stätten, wo bie Feen zu tangen pflegten, wuchs kein Gras, und der Weg, auf dem sie durch das Ackerfeld zu ihrem Tanzplate zogen, zeichnete fich beutlich im Getreibe burch einen Streifen niedrigerer halme (la passée des fées). Alliährlich feierten sie ein Nachtfest zu Frühlingsanfang. Da war ein weißes Tischtuch über den Rafen gebreitet, befett mit ben fostlichsten Speisen, in beren Mitte ein hellstrahlender Krystallbecher stand. Dieser freiste am Schluffe bes Mahls mit einem Bunbertrant. von dem ein einziger Tropfen überirdische Beisheit verlieh. Beim fleinsten menschlichen Geräusch aber mar alles verschwunden. Doch maren fie ben Menschen im allgemeinen nicht feindlich gefinnt. Die bofen Geen bildeten die Ausnahme, und auch fie ließen sich burch Spenden von Butter und Milch befänftigen. Un die Stelle ber gutigen Feen find in den Sagen und Märchen nicht felten Chriftus, die Beiligen und Schutengel, vor allem aber die Rungfrau Maria getreten. Sie verdrängt und verjagt die heidnischen Reen, und diese ihrerseits haffen die driftlichen Briefter und besonders die Glocken. Zuweilen gerieten die Reengemeinden zweier verschiedener Söhlen in Streit, und das wurde für die Menschen verhängnisvoll, da dann die Freundschaft ber einen nur mit ber Teindschaft ber anderen erfauft werden konnte. Denn die Teen traten mit den Menschen in ben mannigfachsten Verkehr. Gie ließen ihre Frauen durch menschliche Frauen entbinden. ihre Kinder burch menschliche Ammen stillen. Gie nahmen Menschen zu Baten und standen ihrerseits bei menschlichen Kindern Bevatter; ja fie lebten nicht felten mit Menichen im Liebesbund. Gie kamen nachts in die Stuben. um die menschlichen Kinder zu warten; man durfte fie aber nicht Sie kochten und muschen ben Leuten und aninrechen. fütterten bas Bieh. Um Einaana ihrer Grotten legten bie Mädchen ihren Spinnrocken mit Klachs und Spindel und einem Stud Brot nieber, und wenn fie am Abend wiederkamen, fanden fie den Roden aufs feinste abae-Bat der Bflüger die Feen um Brot, so stellten fie ihm folches, das wie Butterkuchen schmeckte, und auten Apfelwein and Ende der Kurche. Fraate jemand im einsamen Fischerhaus auf der Küste, wie viel Uhr es sei, so faate es eine unterirdische Stimme. Die beim franken Kinde machende Mutter sah plöglich, wie eine Platte des Berdes fich langfam erhob und eine schöne ringgeschmückte Sand ein Kläschlein heraufreichte. Auch andere gludbringende Gaben fpendeten die Feen, einen Bunschfeckel. beffen Gold aber verfiegte, sobald eine fremde Sand hineingriff, mit Borliebe jedoch einen Brotlaib. ber nicht fleiner wurde: nur durfte auch von ihm kein Fremder effen: sonst war der Zauber gebrochen. Ginft grub ein Felbarbeiter in der Nähe einer Uferhöhle Erde aus. Da stieg Rauch aus bem Loch, und eine Stimme rief: "Zerftorft bu unfer Saus, so zerftoren wir beins!" Als ber Mann erschrocken innehielt, verliehen ihm die Feen zur Entschädigung die Gabe, baf fortan fein Spaten und feine Sade von felber arbeiten sollten. Für alles, mas die Feen den Menschen Gutes thaten, verlangten fie keinen Lohn: aber man mußte fie höflich und rudfichtsvoll behandeln. Wie fie gaben, so nahmen sie auch. Was ihnen gefiel, bas mußten sie haben, und fie fpielten bem Menschen manchen mutwilligen Streich. Sie stahlen bem Fischer die Austern aus bem Bart, Die hummer aus ben Reufen und lachten ihn aus. wenn er nach ihnen schoft. Aber fein Aluchen hörten fie

nicht gerne und gaben unwirsch ben Raub zurück. Oft stahlen sie menschliche Kinder und legten dafür ihren Wechselbalg in die Wiege, holten ihn aber wieder, wenn man ihn zu mißhandeln drohte. Auch Erwachsene wurden von ihnen entführt und blieben bei ihnen viele Jahre, die ihnen aber leicht und lieblich wie wenige Tage entschwanden. Ueber die Dauer ihres Lebens widersprechen sich die Weinungen. Ursprünglich unsterdlich gedacht, wurden sie von der christlichen Sage mehr und mehr in die Sterblichseit herabgezogen. Durch die Taufe, so sagt man, durch den Liebesbund mit Menschen versielen sie dem Tod. In einem Walde der Oberbretagne zeigt man bei einem Bache einen slachen Stein als das Grab der Feenkönigin.

Nach diesen bretonischen Sagen, womit im wesentlichen die Sagen der übrigen französischen Provinzen übereinstimmen, entsprechen die Feen sast Zug für Zug den
germanischen Elben und Erdmännlein, auf welche in England auch der französische Name fairy (altsranz. faierie, faerie) übergegangen ist. Sie gehören also zu jenen zahllosen Natur- und Hausgeistern, deren Sagen sich als eine der ältesten Schichten mythischer Formation unabhängig von allem Götterglauben bei den verschiedensten Rassen und Religionen der Erde wiederfinden. Jenen Schwank vom Buckligen z. B. erzählt man mit geringen Abweichungen ebenso in Japan wie in Frankreich und Frland. 285

Eine andere mythische Vorstellung liegt dagegen den bretonischen Sagen zu Grunde, welche die Feen als die Erbauer der rätselhaften gewaltigen Steindenkmäler aus vorgeschichtlicher Zeit darstellen, deren großartigstes sich zu Carnac an der Südküste der Bretagne befindet: gegen 4000 Felssteine von 12—30 Fuß Höhe, sogenannte Menhirs, in elf parallelen Reihen, an einem Ende mit einem Haldsteis abschließend am Ufer des Meeres einsach in den Sand gestellt, oft mit der dünneren Spize. Da erscheinen die Feen von übermenschlicher Gestalt und Kraft. Die mächs

tigsten Felsblöcke tragen sie auf dem Haupt und in der aufgebundenen Schürze daher, während sie mit den freien Händen ruhig ihren Rocken abspinnen. Einzelne solcher aufrechtstehenden Felssteine heißen selbst Feenrocken, Feenspindel. Wer gedenkt hiebei nicht jenes deutschen Riesensträuleins, das die ackernden Pflüge samt Rossen und Treibern in die Schürze streicht, um das niedliche Spielzeug auf ihre Burg zu tragen? Diese Feen, denen der Name Margot eigen ist, 286 sind von den kleinen unterirdischen wohl zu unterscheiden. Sie sind vom Geschlechte Gargantuas und verwandt den germanischen Riesen. Auch die Römersstraßen sind ihr Werk.

Un zahlreichen teilweise zerfallenen Bauten, welche heute ben Eindruck bes Unvollendeten machen, haftet immer wiederkehrend biefelbe feltsame Sage: Die Teen maren in voller Arbeit, als sie von ungefähr einen toten Bogel am Wege liegen sahen. "Warum rührt fich ber Bogel nicht?" fragten sie. "Er ift tot," gab man ihnen zur Antwort. "Wie?" riefen fie, "ftirbt man in biefem Lande? Dann lohnt sich die Mühe nicht." Damit warfen sie weg, was fie in ben Sänden hatten, und ließen ihr Werk unfertia. wie es war. Diese eigentumlich bretonische Sage findet sich schon in einem Gedicht bes 12. Jahrhunderts, in der Chanson de geste von Aquin. 287 Sie gemahnt mertwürdigerweise an eine ber berühmtesten Legenden von Diefer, als Königssohn in allen Lüsten bes Buddha. Lebens aufgewachsen und von seinem Bater in Unkenntnis über die Nachtseiten des Daseins erhalten, begegnete einst auf einer Luftfahrt einem zitternden Greis, ein anderes mal einem fiebernden Ausfätigen, ein brittes mal einem aufgebahrten Leichnam. Nebesmal fragte er feinen Wagenlenker, mas bas fei, und rief zulest flagend aus: "Wehe ber Jugend, wenn fie vom Alter gerftort wird! Behe ber Gefundheit, wenn fie bie Krantheiten vernichten! Dehe bem Leben, das fo furze Dauer hat!" Uebermältigt vom Jammer ber Sterblichkeit beschloß er, allen seinen Freuden und Ehren zu entsagen, um in der Einsamkeit über die Erlösung der Menschheit nachzusinnen. 288 Mit demselben Gedankengang erklärt die Sage dort den Zustand eines alten Gemäuers, hier die Entstehung einer Weltreligion. Die Feen zeigen auch sonst einen Widerwillen gegen die Vorstellung des Todes. Bekannt ist jene Sage von der normannischen Fee, die sich dem Herrn von Argouges unter der Bedingung vermählte, daß er nie das Wort Tod vor ihr ausspreche. 289

Wo bleiben aber nach allebem jene Keen, die uns aus der Dichtung der romanischen Lölker bekannt sind. iene schönen zaubermächtigen Wesen von menschlicher Größe. bie Geschwister unserer weißen Frauen, unserer Wald- und Wasserminnen? Auch die heutige bretonische Sage weiß von ihnen, freilich nur halbverschollene Runde. Sie hauften einsam in der Stille des Waldes und besonders bei Quellen. Oft sah man im Rastanienwald an der Quelle von Keranborn nachts bei einer brennenden Rerze eine schöne Ree in weißem Rleibe siten, die sich mit einem Elfenbeinkamm bie Haare schlichtete. Doch ber Volksmund hat wenig von ihnen zu melben. Nur jene vielverbreitete Sage lebt noch im Liebe, daß einem jagenden Grafen im Wald eine Fee entgegentritt und seine Sand begehrt und, da er vor dem unheimlichen Chebunde gurudschreckt, ihm die Wahl läßt, ob er sieben Sahre hinsiechen oder in den nächsten drei Tagen sterben wolle. 290 Auch von der alten mythischen Geltung biefer Quellenfrauen als Schickfals: und por allem Geburtsgöttinnen find nur zerstreute Spuren erhalten, wenn die Feen ihren Batchen Schönheit verleihen oder bei der Geburt eines Rindes erscheinen, um ihm sein Schickfal zu weissagen. In Erinnerung baran beißen bie Feen noch immer bonnes meres, bonnes dames. Lange herrschte der Brauch, wenn ein Kind geboren mar, den Feen im Nebenzimmer ein Mahl aufzustellen, und noch bis in unfere Zeit herein legten Madchen, um im felben Jahre vermählt zu werben, rötliche Wolle, in Flittergold gewickelt, in bie Rigen eines Reensteines bei Nantes, offenbar ein altes Opfer für bie göttlichen Spinnerinnen bie Schirmherrinnen ber Ghe. Noch immer machen fie über die Treue der Liebenden. Daher legen die Liebespaare, wenn fie beim Junifest zum Tanz auf die Wiese ziehen. blühenden Flacks von des Mädchens Mieder und grune Aehren von des Burschen Sut auf dem großen Feensteine nieder, und nur die Treuen finden beim Beimgang ihre Gaben unverwelft. Auf alten Kultus deutet auch bie Sage von ber Hundegrotte (grotte-es-chiens) in der Oberbretagne. Ihr entsteigt abends ein weißer Rauch, ber sich zu einer schönen Frau mit Gewanden von Regenbogenfarben gestaltet. Diese flieht die Menschen und weint um ihre verlorene Macht. Denn früher gebot fie den Winden, und man legte ihr am Eingang ihrer Grotte Blumenopfer nieber.

Daß diese über bas Menschenlos maltenden Frauen die echten ursprünglichen Teen sind, beweist die Bedeutung bes Namens: fée, in Berry fade, fadette, italienisch fata, lateinisch fata, Die Schicksalsfrau, wie in ber romischen Volkssprache die Bargen und ähnliche weibliche Gottheiten genannt wurden (fata, der Blurglis von fatum, als Nominativ Singularis gefaßt). Mit bem Bulgarlatein verbreitete sich das Wort über die Provinzen des Römerreichs und wurde bort auf die den Bargen verwandten einheimis ichen Göttinnen übertragen: portugiesisch fada, spanisch hada, provenzalisch fada, rhatoromanisch feda und fea, walachisch fea. 291 Am nächsten kommen noch dieser ursprünglichen Vorstellung die Feen in den Volksmärchen, wo sie — bei ben Bretonen wie anderwärts — in ber Regel als alte Frauen erscheinen, welche im Bettlerfleib bie Bergensaute und Wahrheitsliebe ber Menschen prufen. um burch ihre Raubergaben zu lohnen und zu ftrafen. allen unschulbig Unterbrückten und Bedrängten, besonders ben Armen und Ginfältigen, ben Baifen und Stieffindern zu helfen, allbekannte und allverbreitete Schöpfungen der naiven Phantasie, worin die dem Menschengemüt innewohnende Sehnsucht nach einer sittlichen Weltordnung ihren rührenden Ausdruck sindet.

Der alte volkstümliche Name bieser Schickalsfrauen hat sich demnach in der Bretagne wie im übrigen Frank-reich einerseits auf verschiedene Arten elbischer Wesen, auf die ihnen nahe verwandten Wald- und Wasserminnen und das ganze Bolk der Unterirdischen, andererseits auf die bauenden Riesen ausgedehnt.

Die Kunde von den Feen als Wald- und Quellenfrauen ist, wie wir sahen, im heutigen Geschlecht fast ganz Biefür entschädigen uns die alten feltischen Sagen, die uns in den Lais des 12. Jahrhunderts erhalten find, durch lebendige farbenhelle Bilder voll magischem Liebreiz. Hier erscheinen die Feen wie Menschen unter Menschen, und nur ihre Schönheit überschreitet bas menschliche Maß. 292 Sie fenden Zauberfleinobien 293 und lehren ihre Schutlinge munderbare Fertigfeiten; aber ber häufigfte, ja fast ausschliekliche Gegenstand der Erzählungen ist ihr Liebesbund mit sterblichen Helden. Ihnen zeigen sie sich in der Stille des sommerlichen Waldes, ruhend im prachtigen Relt ober babend in beschatteter Quelle. Es ift eine ber perbreitetsten Sagen ber Bolfer, bak munderbare meibliche Wefen, welche in Bogelgestalt durch die Lufte fliegen, fich bem ergeben muffen, ber fich ihrer abgelegten Feberhemden zu bemächtigen weiß. Wo die Verwandlung vergessen ist, da werden aus dem Federhemd gewöhnliche So überrascht auch in den Lais der Ritter die Aleider. Fee, wie sie im Waldquell sich badet, und sein erster Gebante ift, ihre Kleider zu rauben. 294 Doch ift folche Begegnung in der Regel fein Zufall: ein weisendes Tier, ein zauberhaftes Wild lockt den Jäger zur Stelle. 295 Buweilen sendet die Tee sogar Dienerinnen aus, um ihn qu fich in ihr Belt zu laben. Gie verheift bem Entzuckten.

ihm in Liebe zu nahen, so oft er es muniche, boch stets unter ber Bedingung, daß er ihr Geheimnis aufs itrengste Er bricht bas Gelübbe, und fturgt fich bamit hemabre. in Not und Verzweiflung, 296 bis endlich die Burnende fich feiner erbarmt und ihn entführt in ihr seliges Reich, aus bem er nimmer wiederkehrt. Sie bringt ihn auch wohl gleich nach ihrer Begegnung in ihren Bunberpalaft, wo ihm die Jahrhunderte wie Tage entschwinden, und da er auf furze Zeit in seine Beimat zurudverlangt, scharft fie ihm ein, bort weder Speise noch Trank über die Livven zu bringen. 297 Wie nach bem griechischen Mythus ber Unterwelt für immer angehört, wer bort etwas genießt. so verfällt der aus dem Lande der Seligen Rommende burch irbifche Nahrung wieder ben irbifchen Naturgewalten, und die Zeit fordert von ihm unerbittlich die rückständige Schuld.

Das Feenreich, das bald auf der Erde, von dem benachbarten Menschenland nur durch einen Fluß geschieden,
bald im hohlen Berge, bald unter dem Wasser, bald als
die glückliche Insel Avalon 298 im fernen Dzean gedacht
ist, entspricht seiner mythischen Bedeutung nach völlig dem
unterirdischen Land des bretonischen Feenvolks, dem Geisterreich überhaupt. 299 Bon dort kommen in anderen Lais
auch männliche Wesen, um sich mit menschlichen Frauen zu
verbinden. Der eine taucht aus dem schaurigen Waldsee; der
andere sliegt aus dem hohlen Berg in Habichtsgestalt. Auch
sie warnen die Geliebte davor, ihr Verhältnis zu verraten;
auch hier folgt der Entdeckung Trennung und Verderben.

Was die Darstellung dieser elbischen Wesen in den Lais betrifft, so gilt von ihnen ganz besonders, was über die hösische Stilisierung der keltischen Ueberlieserungen gesagt wurde. Der dem Bolkstümlichen abgewandte Geschmacks ucht das Mythische möglicht zu verwischen. Der Name Fee wird nicht ausgesprochen: die Schönen des Waldes heißen einsach pucolos Jungfrauen oder damoisolos Edelsfräulein. Ihre Umgebung unterliegt dem Zeremoniell der

Zeit. Ihre freie Naturwelt fügt sich ben aristokratischen Standesunterschieden der Kultur. Sie treten auf als vornehme Herrinnen, als "dames de grant seigneurie", wie ein späterer Dichter Melusine und ihre Schwestern nennt, 300 bedient von Zosen und Kammerfrauen, beritten und geputzt im ganzen Lugus hösischer Pracht als das Idealbild französischer Ebeldamen in den Tagen Eleonorens von Poitou. 301

Ich habe in den folgenden Blättern ein Svielmanns: buch zusammengestellt, wie es etwa ein normannischer Parloor bes 13. Jahrhunderts bei sich führen mochte. Die einzelnen Novellen sind nicht nach der Chronologie ihrer Abfassung, fondern nach der Art der behandelten Gegenstände geordnet. Den Reigen eröffnen bie Feen- und Elbenfagen, unter benen "Berr Orfeo" megen feiner litterargeschichtlichen Einleitung voransteht. Dann folgen andere Lais. Legende und Kableau, und den Schluß bildet ein fleiner Ich habe an meinen Vorlagen mit schonender Roman. Hand manches gefürzt und vereinfacht, auch wohl da und bort ein Licht aufgetragen; boch wird ber Kenner finden. bak ich im ganzen den Driginglen treu gefolgt bin. im "bunten Zelter" und noch mehr im "Tänzer unfrer lieben Frau", wo wörtliche Wiebergabe geradezu ein Unrecht gegen ben rebfeligen alten Dichter gewesen mare, habe ich von jener größeren Freiheit Gebrauch gemacht, welche ein mittelalterlicher Uebersetzer unbedenklich für fich zu beanspruchen pflegte. Die vor Jahren von mir veröffentlichten Lais von Marie de France und Aucassin erscheinen hier in forgfältiger Ueberarbeitung.

So befehle ich benn diese Proben altfranzösischer Erzählerkunft dem Wohlwollen aller derer, welche noch jugendelich genug empfinden, um sich an ihrem schlichten Zauber

au erfreuen.





## Herr Orfev.

anch Buch von weisen Meisters Hand Thut Bundermären uns bekannt. Da lesen wir der Lieder viel,

Erbacht für Sang und Saitenspiel. Das sagt von Freuden, das von Klagen Und das von Fest: und Wonnetagen; Das sagt von Listen und Verrat Und das von Glück und kühner That. Da hört ihr Schwank und Schelmerei; Auch Feenmärchen sind dabei. Jedoch die meisten weit und breit Erzählen Liebeslust und eleid.

Die Lieber sind, wie wir vernommen, Aus der Bretonen Land gekommen. Ersuhren die von alten Dingen, Gleich ließen sie die Harse klingen, Ersannen Wort und Melodie Der Lieber und benannten sie. Manch schöne Märe dieser Art Hab' ich im Geiste treu bewahrt. Hört an, ihr Herrn, will's euch behagen, Laßt von Herrn Orseo mich sagen!

Das war ein König vielgenannt, In seinen Tagen weitbefannt. Ein fühner Mann nach Selbenbrauch, Und fein und milbe mar er auch. Dem König Orfeo gefiel Bor allen Dingen Barfensviel. Sein Thor stand Harfnern gastlich offen. Und jeder durft' auf Ehren hoffen. Er felber mandte Fleiß und Acht Auf Saitenspiel bei Taa und Nacht. Dak man in keinem Erbenland Je einen beffern Barfner fand. Und wem sein Sarfenschlag erscholl, Dem war's, als tont' ihm wonnevoll Bom Baradies ein Freudenfang; So füß mar seiner Saiten Rlang. Dem herrn zur Seite faß im Saal Frau Heurobis, sein Chgemahl, Das allerschönste Frauenbild. Boll Lieb' und Güte fanft und mild.

Es war im Anbeginn bes Mai,
Benn Frost und Wintersturm vorbei,
Die Lüste warm und lieblich wehn,
Die Wiesen ganz voll Blumen stehn,
Die Zweige glühn im Blütenschwall
Und Bonne blüht allüberall,
Da zog's die Herrin aus dem Haus;
Zwei Jungsraun nahm sie mit hinaus:
So gingen sie zur Mittagstunde
Lustwandeln in des Gartens Grunde
Und schauten, wie die Blumen sprangen,
Und lauschten, was die Bögel sangen.
Dann saßen sie und hielten Rast
Im Schatten unterm Lindenast.
Bald sank die schöne Königin

Rum Schlummer auf ben Rafen bin. Die Mägdlein ließen fich nicht hören Aus Furcht, der Herrin Schlaf zu ftören. So gingen Stunden hin; fie lag Und schlief bis in den Nachmittag. Mit einemmal erwachte fie Entfetten Blide und weint' und ichrie. Rang ihre Glieber unter Klagen, Begann wie rafend fich zu schlagen, Zerriß ihr prächtiges Gewand Und fratte sich mit blutger Hand. Die Mägdlein voller Angst entrannen Bum Schloß und riefen Berrn und Mannen: "Ach, unfre Frau! Lauft, lauft behende! Sie rast. D haltet ihr die Hände!" — Die Ritter eilten und die Damen: Wohl mehr als fechzig Jungherrn kamen Bum Gartengrund in schnellem Lauf. Man hob die Herrin forglich auf. Trug fie zu Bette voll Erbarmen Und hielt sie fest mit starken Armen. Sie aber sinnlos sprach kein Wort Und wollte schreiend auf und fort.

Herr Orfeo vernahm's zur Stunde; Nie ward ihm eine leidre Kunde. Er kam mit einer Ritterschar Zur Kammer, wo die Herrin war, Sah sie voll Mitleid und begann: "Mein süßes Lieb, was kommt dich an? Du warst dis heut so sanft und still Und schreist mit einmal saut und schrill. Wie hast du beine weiße Haut Mit deinen Nägeln ganz zerkraut? Dein Antlit, ach, dereinst so rot, Nun ist es bleich, als wärst du tot! Auch beine Finger sehn so blaß, Die zarten, und von Blute naß. Weh! beiner Augen lieblich Baar, Wie feindlich blickt es auf mich dar! Ich bitt' um Gnade, Herrin mein, Laß dieses jammervolle Schrein Und künde mir dein Leid und sag, Welch Ding dagegen helsen mag!"—

Da ward fie still und faste sich: Sie lag und weinte bitterlich Und sprach barauf zum König so: "Ach, mein Gemahl, Berr Orfeo! Seitbem wir zwei zuerst uns fahn, Sat feins bem anbern weh gethan. Rein, wie mein Leben liebt' ich bich All diefe Reit und fo du mich. Und ach, nun follen wir uns meiden! Gehab dich wohl, denn ich muß scheiden!" -"Weh mir!" rief er mit bangem Sinn, "Bu wem benn willst bu und wohin? Wohin du gehst, geh' ich mit bir, Und wo ich geh', du gehst mit mir." "Nein, nein! Das ist uns nicht beschert! Bernimm, Berr, mas uns widerfährt: Als ich heut mittag lag im Traum Im Garten unterm Lindenbaum, Da trat in voller Waffenzier Ein icones Ritterpaar zu mir: Die mahnten mich, schnell aufzustehn, Bum König, ihrem Berrn, ju gehn. 3ch sprach mit strengem Angesicht, Ich dürfe nicht und wolle nicht. Sie sprengten fort in raschem Lauf: Da zog ihr König selbst herauf Mit hundert Rittern ober mehr

Und Jungherrn einem gangen Beer. Sie ritten all auf weißen Roffen. Bon weißem Brachtgewand umfloffen; In meinem Leben sah ich nicht So schöne Wefen rein und licht. Und ihres Königs Krone war Nicht goldesrot, nicht filberklar; Sie mar aus einem Ebelftein, Der strahlte hell wie Sonnenschein. Er ritt zu mir. und alsobald Zwang er mein Sträuben mit Gewalt. Ich mußte mit von bannen reiten Auf einem Belter ihm gur Seiten, Und so entführt' er mich in Hast Nach seinem herrlichen Balaft. Liek Burgen mich und Türme schaun Mit Strömen, Wälbern, Blumenaun, Und wies mir seiner Rosse Bracht. Dann ward ich wieder heimaebracht Rum Garten an ben alten Ort: Doch scheibend sprach er bieses Wort: .Sieh zu, daß ich bich morgen finde Um diese Zeit bei dieser Linde! Dann mußt bu fort mit meiner Schar Und mit uns leben immerdar. Jeboch versäumst du diese Frist. Wir holen bich, wo bu auch bift. Dann aber, Frau, bas follft bu miffen, Dann wird bir Glieb um Glieb zerriffen, Und nichts kann dich bavor bewahren. Mukt boch mit uns von dannen fahren!" Als Orfeo die Mär' vernahm. "Ach!" rief er, "ach!" in bittrem Gram, "Biel lieber mar' mir, Leib und Leben, Als so mein Weib bahinzugeben!" —

Soviel er auch um Hilfe bat. Sier wußte niemand Trost und Rat. Um andern Tag zur Mittagzeit, Da legt er an sein Waffenkleib Und tausend Ritter um ihn her Mit starkem Arm und grimmer Wehr. Die helben alle zogen bin Zur Linde mit ber Köniain Und bedten fie nach allen Seiten, Für sie zu stehen und zu streiten. Sie wollten eh'r im Tob erblaffen, Als ihre Herrin von sich laffen. Doch unversehns aus ihrer Runde Berschwand die Frau zur Mittagstunde, Mit Geistermacht hinweggenommen; Sie mußten nicht, wie das gefommen.

Da schrieen alle weh und ach. Der König ging in sein Gemach, Lag oft in Ohnmacht auf ben Steinen Und ließ nicht ab mit bittrem Weinen; Der Jammer bracht' ihm fast ben Tod. Es gab fein Beil für biefe Not. Nach feinen Grafen nah und fern Besandt' er und den edlen Berrn, Stand auf im Hoftag der Basallen Und sprach: "Ihr Herren, vor euch allen Leg' ich bie Sorg' um Bolf und Land In meines ersten Truchsek Sand. Daß er auf Recht und Frieden halte, Un meiner Statt bes Reiches malte. 3ch hab' mein liebes Weib verloren, Das schönste, das je ward geboren. Nun will ich alle Frauen fliehn Und einfam in die Wildnis ziehn, Um unter Bäumen grau und altBu hausen mit dem Tier im Wald.
Und endet meines Lebens Qual,
So kommt und haltet Königswahl.
Nun lebet wohl, laßt insgemein
Euch all mein Gut empfohlen sein!" —
Da jammerten und weinten alle;
Bon Klageruf erscholl die Halle.
Den Herrn und Mannen in der Kunde
Erstard vor Weh das Wort im Munde.
Sie lagen slehend auf den Knien
Und baten und beschwuren ihn,
Nicht so von ihnen wegzugehn.
Er sprach: "Laßt ab! Es muß geschehn!" —

Er nahm aus all ber Herrlichteit Nichts als ein schlechtes Pilgerkleib. Er hatte weber Hemb noch Hut Noch Leibrock noch ein andres Gut; Nur seine Harse trug er mit, Da barsuß er bas Thor burchschritt, Und niemand wollt' er zum Geleit. Ber kündet all des Bolkes Leid, Als er, der Herr, an dem es hing, So bettelarm ins Elend ging?

Durch Walb und Heibe ganz allein Zog er in öbe Wüstenein. Fern allem Labsal und Behagen Lebt er in Unlust und Entsagen. Gewohnt, im Purpurbett zu ruhn, Im Brunkgemach, wie liegt er nun? Auf harter Heibe hingestreckt, Wit Gras und Blättern zugebeckt. Er, bem einst Burg und Wiesenplan Mit Walb und Wasser unterthan, Nun wühlt bei Schnee und Sturmgetos Der König sich ein Bett im Moos.

Bor dem einst Herrn von hohem Namen Das Knie gebeugt und edle Damen, Rein holder Anblick wird ihm mehr: Nur wild Gewürm friecht um ihn her. Und bem in Schüffel und Pokal Dereinst sich bot das reichste Mahl. Der muß den ganzen Tag nun graben. Um sich an Wurzeln zu erlaben. Im Sommer fand er, fich zu nähren, Manch wilde Frucht und füße Beeren; Doch winters war da nichts als Rinden Und Wurzeln, Gras und Laub zu finden. Bei solchem Darben schwand ihm bald Des Leibes Rraft und Wohlgestalt. Wer fagt euch all die Leiben her, Die er zehn Sahre trug und mehr? Sein Haupt marb struppig milbbehaart: Bum Gürtel hing sein schwarzer Bart.

Die Harfe war all diese Zeit Sein einzger Trost in Not und Leid. Sie lag im hohlen Baum verborgen, Und kam ein sonnig klarer Morgen, Schlug er die Saiten wundervoll, Daß hell es durch die Bälder scholl. Dann schlichen aus dem tiesen Tann Die Tiere voller Lust heran. Des Waldes Bögel kamen auch Und füllten ringsum Busch und Strauch; Bon allen Zweigen lauschten sie: So süß war seine Melodie. Erst wenn sein Spiel zu Ende war, Zerstreute sich der Hörer Schar.

Öft auch zu heißer Mittagstunde Sah er im stillen Walbesgrunde Den Elfenkönia mit Geleit Sinjagen burch die Ginsamkeit. Mit Sornerflang und Jägerschrei, Mit lauter Meute fuhr's vorbei, Doch fah er fie kein Wild verwunden, Und alles war im Nu verschwunden. Dann wieder durch der Wälder Mitten Ram's wie ein Kriegsheer angeritten, Wohl tausend Ritter, wie zum Streit Bewehrt mit prächtgem Bangerfleid. Stola famen fie babergezogen. Und viele Schlachtpaniere flogen, Die Schwerter blitten blank im Licht; Wohin es ging, er wuft' es nicht. 1 Ein anbermal in Walbesaun Sah er beim Tanze Herrn und Fraun; Die schritten zierlich Sand in Sand In buntem, foftlichem Gewand, Und manch ein Spielmann ging dabei, Trompet' und Trommel und Schalmei.

Einst ohne Berrngeleite famen Bu Roffe sechzig edle Damen Borbeigesprengt in muntrer Saft, Schmuck wie ber Bogel auf bem Aft. Sie ritten, Falfen auf den Banden, Bur Beize nach ben Stromaelanden. Sie störten auf manch wilben Schwan, Krickente. Reiher, Kormoran; Raum stoben die aus Kluf und Teich. Erfvähten fie die Falten gleich Und stießen auf ihr Wild im Nu. Mit Lachen fah ber König zu: "Traun," sprach er, "welch ein schönes Spiel, Das mir auch manchen Tag gefiel! Ich will doch gehn, es anzuschaun." -So trat er näher zu ben Fraun.

Und gleich, wie er die erste sah, Welch Angesicht erkannt' er da? Er sah's mit Augen, sah's gewiß: Es war sein Weid, Frau Heurodis. Sie blickten hold einander an Und standen stumm in selgem Bann. Da sie den Herrn so elend sand, Ward sie von Mitleid übermannt. Doch kaum gewahrten die Genossen, Daß ihr vom Auge Thränen slossen, War sie umringt und mit Gewalt Davongeführt im wilden Wald.

Da rief er jammernd nach dem Tod: "Ach biefer neuen Bergensnot! Darf ich benn nicht in meinen Wehn. Nach diesem Anblick nicht vergehn? Was foll mir Leben noch und Leib. Da mir versagt, mit meinem Weib Und ihr mit mir ein Wort zu fprechen? Warum will mir bas Herz nicht brechen?" — Doch schnell entschloß er sich und sprach: "Der Spur ber Frauen folg' ich nach. Wohin fie reiten, geh' auch ich, Und wär's mein Tod, was fümmert's mich?" — Er macht fich auf in raschem Schritt; Auch seine Barfe nimmt er mit. So wandert er im Vilgerrock Bon bannen über Stein und Stock.

Die schönen Frauen zogen ein Im hohlen Berg, er hinterdrein Durch einen finstern Felsengang; Der behnte sich drei Meilen lang. So kam er in ein Land der Wonne, Licht wie am Sommertag die Sonne, Mit grünen Flächen, sansten Aun;

Nicht Thal noch Hügel war zu schaun,2 Und wunderherrlich aus dem Grün Stieg eine Feste ftolz und fühn. Die äußern Mauern waren all So flar burchleuchtig wie Kryftall; Der hundert Türme Binnenkrang Erglomm in zartem Berlenglang: Man fah hoch aus den Wassergräben Biel aoldne Mauerpfeiler ftreben. Die Giebel maren emailliert. Mit Tiergestalten bunt geziert. Bon Ebelftein mar Saal und Haus; Die strahlten heitern Schimmer aus. Nie ward es Nacht in diesem Land: Denn wenn bes Tages Helle schwand, So glühte weithin bas Gestein Licht wie der Sonne Mittaaschein. Ru ichildern diefer Werke Pracht, Liegt traun in feines Menschen Macht. "Das ift," fo bachte fich ber Gaft. "Des Barabiefes Hofpalaft." —

Die Frauen stiegen bort vom Rosse, Und ihre Schar verschwand im Schlosse. Der König lief und schlug ans Thor; Der Pförtner schaute slink hervor Und fragte: "Was ist bein Begehr?" Er sprach: "Als Spielmann komm' ich her, Und beinen Herrn, wenn's ihm gesiele, Möcht' ich erfreun mit Saitenspiele."— Der Thorwart ohne weitre Worte Erschloß ihm unverweilt die Pforte.

Den Hof erfüllten still und bleich Bahllose Menschen, Toten gleich, Aus Lebensblüte weggeraubt: Der ohne Arm, der ohne Haupt Und der durchbohrt von tiefen Wunden. Der wie ein Rasenber gebunden. Der faß zu Roß im blanken Stahl; Der andre ichien erwurat beim Mahl. Der bort ertränkt in Wassersflut Und der verfengt von Flammenglut; Auch Fraun im Fieber wie von Sinnen Und tote junge Wöchnerinnen Und wieder andre schlummertrunken, Die tief in Mittaasschlaf versunken. Und eine Linde stand baneben: Dort lag fein Weib, fein liebes Leben, In regungslosen Schlaf gebannt; Sie war's, wohl kannt' er ihr Gewand. 3 Als er bestaunt die Wunder alle, Bing er hinein zur Königshalle. Dort strahlt ein Thron in heitrer Bracht, Bon goldnem Simmel überdacht. Der Elfenkönig faß barin Und seine holde Königin Mit lichten Kronen und Gewanden. Den Thron in weitem Ring umftanden Die Ritter all im weißen Kleib, Auf ihres Berren Wink bereit. Herr Orfeo sah hin und wieder Und kniete bann geblenbet nieder: "D herr," sprach er, "lag bir's gefallen, Dan meine Saiten vor bir schallen!" -Der König blickt ihn fragend an Und fpricht: "Was bift bu für ein Mann? Wie kommft bu mir baher ins Saus? Wir schickten niemand nach bir aus. Solang ich malte biefer Aun, War nie ein Menschenkind zu schaun, Das mir zu nahn sich unterstand,

Wenn ich nach ihm nicht ausgesandt." — "Herr," sprach er, "glaube meinem Schwur: Ein armer Spielmann bin ich nur. Wir wandern stets landein landaus Nach großer Herren Hof und Haus. Empfängt man uns oft nicht in Gnaden, Wir spielen auf auch ungeladen." —

So sak er nieber por bem Thron Und prüfte feiner Sarfe Ton: Mit fundger Sand stimmt er sie leise Und schlug dann eine füße Weise, Dak alle, die ben Klang vernahmen, Durchs Schlok babergelaufen kamen Und rings in wonnigem Behagen Entzückt vor feinen Sugen lagen. Der Elfenkönig schwieg und lauschte. Wie voll ber Klang zum Ohre rauschte: Er blickt mit Lächeln vor fich hin. Und hulbreich horcht die Königin. Doch wie die holde Weise dann Berklang, da hub der König an: "Dein Spiel gefällt mir! Rebe frei, Berlang von mir, mas es auch fei! Ich fichre hohen Lohn bir zu. Erprob es nur! Was munschest du?" -Da fleht ber Harfner inniglich: "So gib mir, Herr, ich bitte bich, Die lichte Frau, die dort im Traum Liegt unter jenem Lindenbaum!" -"Nein," rief ber König brauf, "fürmahr. Ihr gäbt ein allzu traurig Baar! Denn du bist durr und schwarz und rauh, Und fehllos lieblich ist die Frau. Es murbe mahrlich übel stehn. Die Schöne bir gefellt zu sehn." —

"Doch, ebler König, glaube mir, Biel übler wahrlich ftünd' es bir, Dein königliches Wort zu brechen! Du gabst mir eben bas Versprechen, Mir jebe Bitte zu gewähren: So halte, Herr, bein Wort in Ehren!" — Der König sprach: "Du mahnst in Treun. So nimm sie, bich an ihr zu freun! Magst frei mit ihr von bannen ziehn." — Er bankte freudig auf ben Knien, Ging hin und nahm sie an ber Hand Und räumte hastig Burg und Land. Sie eilten auf ben alten Wegen Zum Berg hinaus, ber Welt entgegen.

So fam als unbefannter Mann Der Berr vor seiner Sauptstadt an. Neugierig macht er Halt am Thor. Ein niebres Süttlein ftanb bavor; Ein armer Bettler haufte drin. Ru ihm führt er die Königin: In seiner Berberg eng und flein Rehrt er als armer Spielmann ein. Er frägt ihn plaubernd mancherlei, Und wer bes Lanbes Herrscher sei. Der Mann begann, auf seine Fragen Ihm alles treulich anzusagen: Wie einst die Königin verschwand, Hinweggeführt von Geisterhand: Wie brauf ber herr ins Elend ging, Bon bem man niemals Rund' empfing, Und wie der Truchseß zehen Sahr Seitbem bes Lanbes Büter mar.

Am Mittag zog ber König aus Und ließ die Frau im kleinen Haus. In Feten hing das Kleid um ihn, Wie's ihm sein armer Wirt geliehn: Die Barfe trug er umgehangen; So fam er burch bie Stadt gegangen. Ihn blickten Graf und Ebelmann. Die Fraun und Bürger staunend an. "Seht, welch ein Mann!" fo riefen fie. "Sein Bart hängt nieder bis zum Knie. Bor haar fieht man fein Antlit faum. Und hager ist er wie ein Baum." -So burch bie Gaffen manbert er; Der Truchses tam des Wegs daher. Den ging er an mit lautem Schrei: "Berr Truchseß, steht mir gnäbig bei! Selft einem armen Sarfenmann. Der aus ber Beibenschaft entrann!" . Da sprach der Truchseß: "Komm mit mir! Was mein ift, Mann, teil' ich mit bir. Bu Ehren meines armen herrn Bewirt' ich jeden Harfner gern." -

Der Truchfek fak im Königssaal Mit manchem edlen herrn beim Mahl. Da waren guter Harfner viel, Trompete, Trommel, Beigenfpiel: Zusammenklang's mit mächtgem Schalle. Auch Orfeo saß in ber Halle Und lauschte, bis ber Schwall zerrann. Dann hub er felbst zu harfen an Und schlug ben allerhellsten Klang, Der je zu Menschenohren brana. Mit Freuden horchte Groß und Klein: Der Truchfeß fah betroffen brein, Gerührt von altvertrautem Tone: "Ei, Spielmann, fag, bag Gott bir's lohne! Die Barfe klingt mir fo bekannt; Wie fam sie, sprich, in beine Sand?"

"Die fand ich in der Kerne weit. In wilder Walbeseinsamkeit. Sie lag bei einem toten Mann, Den Wölfe fragen tief im Tann. Behn Jahre, dünkt mich, find es her." -Der Truchfeft rief und weinte fehr: "Weh mir! Nie werd' ich wieder froh! Das war mein König Orfeo! D weh dem Tag, der mich geboren, Daß ich fo lieben Berrn verloren! Wie mar so farg ihm Glud und Frieden Und ach, folch schnöber Tod beschieben!" — Bu Boben marf er fich im Schmerz. Man sprang ihm bei: "Gerr, faßt ein Berg! Der Tod hört nicht auf unser Klagen. So läuft die Welt: man muß es tragen." -Doch Orfeo erfah baran. Sein Truchfeß fei ein treuer Mann, Erprobt in jeglichem Geschick. Da stand er auf mit heitrem Blick Und sprach zu bem Getreuen so: "Wär' ich bein Könia Orfeo Und hätt' in ferner Wälder Mitten Viel Not und Herzeleid erlitten Und hätte bann im Spielmannskleib Mein Weib aus Elfenmacht befreit Und her vor meine Stadt gebracht Und mit ihr Herberg diese Nacht In eines Bettlers Saus genommen Und mare nun hieher gekommen So arm und fahl, wie ich es bin, Dir zu versuchen Berg und Sinn Und fände bich in solchen Treun, So follteft bu bas nicht bereun: Du solltest traun nach meinen Tagen

In diesem Reiche Krone tragen!" — Da ward es allen Hörern flar. Dak er ihr Herr und König mar. Der Truchsek, erst vor Freude stumm. Sprang auf und ftief die Tafel um Und warf fich seinem Berrn zu Füßen, Und alle fnieten, ihn zu grußen. Sie riefen wie aus einem Munbe: "Ihr feib's, gepriesen sei bie Stunde!" Dienstfertig, wie's bem Berrn gebührt. Ward er sogleich ins Bab geführt. Ihm wurden Saar und Bart gevfleat Und Königskleiber angelegt. Dann aber holten Groß und Klein Im Bug die Berrin festlich ein. Bei, wie es ba im Ueberschwang Des Jubels ringsum fang und flang! Die beiden fehren heil zurück. Und alles weint vor Freud' und Glück. Man führte fie zum Königsfaal Und fronte sie zum andernmal. Nach ihrem Tode ward die Krone Dem Truchseß, dem Getreun, zum Lohne.

Die Märe ging von Mund zu Mund Und ward bretonschen Harsnern kund. So kam's, daß dieses Lied entstand; Das ist nach Orseo genannt. Man kennt es in der Sänger Kreise: Gut ist das Wort und süß die Weise. Solch Los ward Orseo zuteil. Gott spend uns allen Trost und Heil!





## **Tanval**

von Marie de France.

O**BK**as uns ein andres Lied erzählt, Hab' ich für meinen Reim erwählt. Nach einem schönen Königssohne, Nach Lanval nennt es der Bretone. Ru Carbuel im Königsschloß Hielt Artur Hof mit reichem Troß. Er lag im Rampfe mit den Rotten Der wilden Bitten und der Schotten,2 Die Englands Boben hart beschwerten Und rings mit Raub und Brand verheerten. Auf einen Pfingftentag geschah's, Dag Artur bort zu Hofe faß, Mit reicher Sand zu lohnen Den Grafen und Baronen Aus jenem weltberühmten Bunbe Der Ritter von ber Tafelrunde. Er gab den Helden Fraun und Lehn; Ein einzger nur mard überfehn: Herr Lanval war's, den er vergessen, Und auch kein andrer mahnt ihn bessen. Der stammt von foniglichen Berrn; Doch lag sein Erbland allzu fern.

Er hatte, mit bem Hof zu leben, All seine Habe ausgegeben. Bon Artur ward ihm nichts beschert, Und selber hat er nichts begehrt. So kam ber Held zu trübem Sinn; In Nöten bacht' er her und hin. Ihr Herren, stoßt euch nicht baran! Es war ein ratloß frember Mann. Weh, wenn ihr fern ber Heimaterde Nicht wist, woher euch Hilfe werde!

Lanval saß eines Tags zu Roß Und ritt zur Kurzweil aus dem Schloß. Fern aus der Stadt lenkt er den Lauf Und ritt an einem Strom hinauf, Der reißend über Wiesen kloß. Dort stieg er ab; dem scheuen Roß Löst er den Gurt und läßt es grasen; Es wälzt sich auf dem grünen Rasen. Er selber legt sich in die Kühle Und rollt den Mantel sich zum Krühle Und sinnt verdrossen Angesichts; Was er auch sieht, es freut ihn nichts. So liegt er lang in Sorgen wach Und schaut des Stromes Wellen nach.

Da kamen ihm zwei Fräulein nah, Wie sie kein Auge schöner sah. Ein dunkel purpurnes Gewand Hielt ihre Lenden knapp umspannt. Es trug die ältre von den zwein Ein goldnes Becken reich und sein; Die andre Maid, ein blühend Kind, Die trug ein Handtuch weiß und lind. Sie gingen grad dem Orte zu, Da Lanval pflag der Mittagsruh, Und er, der wohlgezogne Degen,

Sprang auf und ging ben Fraun entgegen. Sie grüßten ihn mit holbem Mund Und thaten ihre Botschaft fund: "Die Schönfte über Land und Meer. Die uns gebietet, ichickt uns her. Sir Lanval, Euch zum Frommen: Bollt Ihr nicht mit uns kommen? Nehmt uns als ficheres Geleit! Seht bort ihr Zelt! Es ist nicht weit." -Schnell ward Herr Lanval ihr Genoß; Nicht länger bacht' er an sein Roß, Das vor ihm graft im grünen Kelb. Sie kamen balb zum Luftgezelt; Das war so herrlich, daß gewiß Die Königin Cemiramis. Bar' fie auch von noch größrem Befen, Noch reicher, mächtiger gewesen, Selbst Kaiser Octavian der hehre Bu arm, um es zu kaufen wäre.8 Soch oben faß ein goldner Mar, Ein Bildwerk fostlich munderbar. Weit schien bas Belt burch bas Gelanbe: Goldseile spannten feine Wände, Gefnüpft an golone Safen, Die rinas im Rafen ftaten. Und eine Jungfrau lag barin; Bor beren Schönheit schwindet hin Der Lilie Glang, der Rose Glühen, Die jung in Sommertagen blühen. Des Bettes Tücher glänzten reich, Un Wert mohl einem Schloffe gleich, Darauf im Bemb bie Schone lag Und leichthin sich am heißen Tag Mit Sermelin und Burpur bedte, Der halb nur all ben Reiz versteckte.

Ihr Antlit, ihre junge Bruft Erblinkten zart wie Weißbornbluft.

Zum Zelte trat ber eble Mann; Die schöne Maib rief ihn heran. Zu ihr ans Bette setzt er sich. Sie sprach: "Mein süßer Freund, um dich Komm' ich aus weiten Landen her; Nur dich zu schaun, ist mein Begehr, Und bist du ritterlich und brav, So soll nicht Kaiser, Fürst noch Graf Mehr Freuden schaun in diesem Leben; Denn ich bin ganz dir hingegeben."

Er hört's, von ihrer Schönheit trunken: Ihm fällt ins Herz ber Minne Funken; Das flammt in seliger Begier.
Mit holden Blicken sagt er ihr:
"Und seid Ihr, Schöne, so gesonnen,
Und schenkt mein Glück mir solche Wonnen,
Daß Ihr mich wollt zum Liebsten wählen,
Was Ihr geruht mir zu besehlen,
Bolldring' ich, wie es Liebe soll,
Ob es nun klug sei oder toll!
Ich dien' Euch ganz mit Herz und Hand;
Um Euch verlaß ich Leut' und Land.
Es bleibt mein einzger Wunsch auf Erden,
Nie mehr von Euch getrennt zu werden."

Da so die Maid ihn reden hört, Die liebend ganz ihm angehört, Gibt sie ihm Seel' und Leib in Pflege. Nun lachen ihm des Glückes Wege. Sie leiht ihm eine Wundergabe, — Nicht braucht er ferner andre Habe, — Daß alles, was er wünschen mag, Vor ihm erscheine Nacht und Tag, Daß ihm das Gold wächst in den Händen, Je mehr er bessen mag verschwenben.
"Ich mahn' dich, Freund," so sprach sie dann,
"Ich bitt' dich und besehl' dir an:
Hehl unsre Liebe still und stumm!
Denn hör und merke wohl, warum?
Auf immer hast du mich verloren,
Komm' ich mit dir in Menschenohren;
Du würdest niemehr mein genießen,
Mich niemehr in die Arme schließen."

Da gab er eifrig bas Bersprechen. Nie bas Geheimnis ihr zu brechen. Er kam ber Holben gärtlich nah; Bar füße Berberg marb ihm ba, Und es begann zu nachten, Eh fie ans Aufstehn bachten. Doch er wär' länger noch geblieben, Batt' ihn sein Lieb nicht fortgetrieben: "Auf, füßer Freund, wir muffen eilen! Du barfft nicht länger hier verweilen. Geh du hinmeg! Ich bleibe hier. Doch hör zuvor noch dies von mir: Wann es auch fei, verlanast bu mein, So wird fein Ort auf Erben fein. Wo ich nicht alsbald dir erscheine Und dir in Minne mich vereine. Rein Mensch hört meiner Stimme Laut, Und nur von dir werd' ich erschaut." -Er füßt ihr freudig Mund und Sand. Dann bringt man ihm ein neu Gewand: Die Botinnen, die Fräulein beibe, Umhüllen ihn mit Samt und Seide. — Und sieh, da mochte wohl auf Erden Rein schönrer Seld gefunden werden. So ablich und fo fein wie er. Die Mägblein trugen Baffer her,

Das Tuch zum Trocknen, und sobann Bot man ein Mahl ben beiben an. Er saß am Tisch mit heitern Mienen, Ließ mit ber Liebsten sich bebienen. Doch süß und lieblich bäucht' ihn gar, Was ihre Zwischenspeise war: \* Mit Mund an Mund zu liegen Und Leib an Leib zu schmiegen.

Als nun die Mahleit war vorbei, Da führten sie sein Roß herbei, Zum Ritt gesattelt und gezäumt. Es ward an ihm kein Dienst versäumt. Drauf nahm er Abschied, sprang zu Roß Und ritt zurück ins Königsschloß. Oft blickt er staunend hinter sich, Indem's wie Zweisel ihn beschlich. Was ihm geschehn, er saßt es kaum: War all das wirklich? War's ein Traum?

Bur Berberg ritt er ein und fand Die Mannen all im Festgewand. Bon nun an aina's in Saus und Braus: Er hielt ein prächtig großes Haus, Db's ihn gleich selber Wunder nahm, Woher ihm all ber Reichtum kam. Es weilt fein Ritter in ber Stadt. Der Hilf' und Obbach nötig hat. Den Lanval nicht zu fich entbeut, Mit ebler Gastlichkeit erfreut. Lanval schenkt Gaben reich und groß; Lanval kauft die Gefangnen los; Lanval reicht Kleiber ben Jongleren; Lanval hält Hof in Bracht und Ehren. Bei, wie fein Berg in Freuben lacht! Sei es bei Tag, sei es bei Nacht. Stets kann er schaun sein Lieb im stillen. Und alles geht nach seinem Willen. 5

Im felben Jahr begab fich's bann, Bald nach bem Fest von Sankt Johann, Daß breifig Ritter hochgeboren Bur Kurzweil zogen aus ben Thoren Nach einem schattgen Garten bin Nah bei dem Turm der Königin. Darunter mar ber Beld Gamain Mit seinem schönen Freund 3wein. Da sprach Gamain ber kampfgemandte, Den jeber liebte, ber ihn kannte: "Bei Gott, ihr Berren, hört mich recht! Wir handelten an Lanval ichlecht. Der boch so höfisch mild und aut, Ein edler Seld von Königsblut. Daß, als wir aus bem Schlosse famen, Wir ihn nicht mit zum Spiele nahmen." Da zogen sie vor Lanvals Haus Und führten ihn mit fich hinaus.

Im schöngewölbten Fenfter lag Die Berrin biesen Nachmittag; Drei Frauen saßen ihr zur Seite. Sie fahn, wie in ber Berrn Geleite Lanval vorbei zum Garten ging. Der stolzen Fürstin Auge hing Un feiner blühenden Gestalt. Und einer Frau befahl fie bald, Die schönsten Mägdlein zu befenden, Die sich an ihrem Sofe fänden. Dag fie mit ber Gebieterin Luftwandelten zum Garten bin. Wohl mehr als dreißig ließ fie rufen Und ftieg hinab bes Turmes Stufen. Rasch gingen die erfreuten Degen Den königlichen Fraun entgegen Und führten zierlich und gewandt Die Schönen plaudernd an der hand.6

Lanval ging abseits durch ben Garten. Allein in sehnendem Erwarten. Ihn brangt's, bie Liebste ju umfangen, Un ihrer schönen Bruft zu hangen, Und trann, wer folches Glück begehrt, Was dünkt ihn sonst begehrenswert? -Doch nun, ba fie ihn einsam sah, Trat ihm die Herrin freundlich nah; Sie fest fich zu bem ichonen Mann Und saat ihm all ihr Sehnen an: "Lanval, ich hab Euch stets geehrt; Ihr seid mir lieb und innia wert: Mein ganges Berg ift Guer: Sagt mir, bin ich Euch teuer? Ich will Euch meine Minne weihn: In Lieb und Hulb erfreut Euch mein!" Er sprach: "Laft mich in Ehr' und Pflicht! Nach Eurer Minne burft' ich nicht. Ich bin bes Königs treuer Mann Und werd' es bleiben auch fortan. Traun, nicht um Guch und Gure Minne Rommt jemals mir Verrat zu Sinne." -Da zürnt die Frau von Herzensgrund, Und üble Worte sprach ihr Mund: "Lanval, man hat mir oft gefagt, Daß Minnefold Euch nicht behaat. Nicht Frauenlieb ist Guer Streben: Schmachvoller Luft seib Ihr ergeben. Ha, Feigling, niedrig und misraten, Mit Euch ift Artur schlecht beraten! Daß er Euch nicht vom Sof verbannt. Das büßt er in der Hölle Brand."7 Wie Lanvals Berg bies Wort burchsticht, Da faumt er mit ber Antwort nicht Und rebet zornig unbedacht,

Bas ihn in großes Leid gebracht: "Frau, finnt auf andre Ruae! 3ch lache diefer Luge! Mein ift das schönfte Beib der Belt, In treuer Liebe mir gesellt! Und wißt, die lette Bofe Un meiner Freundin Hofe, Die allerärmste Dienerin Gilt mehr als Ihr, Frau Königin, Un Suld und Jugendblüte, An Bucht und Bergensgüte!" -Aufstand die stolze Königin Und ging hinmeg mit grimmem Sinn. Bu schmerzlich mar ihr biefe Schmach. Sie sucht mit Weinen ihr Gemach. Und legt fich herzensfrant zu Bette: "Niemehr verlaß ich diefe Stätte, Gibt mir der König für mein Leid Nicht völlige Gerechtigkeit." -

Froh kehrt vom Jagen aus dem Tann Der König heim mit Roß und Mann Und geht zum Zimmer seiner Dame. Die ruft ihn an in bittrem Grame, Källt nieder, fleht um feine Gnaden: "Lanval hat mich mit Schimpf belaben. Der meiner Minne heut begehrte, Und als ich ihm das Wort verwehrte, Da schalt er und verhöhnt' er mich. Und einer Freundin rühmt' er sich, Die sei samt allen, die ihr bienen, So herrlich an Geftalt und Mienen, Daß mich noch ihre lette Magb An Bucht und Schönheit überraat." -Das ward bem König grimm und leid; Er schwur mit einem hohen Gib:

"Rann er nicht Rechenschaft mir geben, So geht es mahrlich ihm ans Leben!" -Er eilte meg; ber Ritter brei Rief drauken er sofort berbei Und fandte fie nach Lanval aus. Der faß in feinem leeren Saus Und hatte jammernd bald erkannt. Dag fich fein Glud von ihm gewandt. Er hatte feinen Schwur gebrochen Und das Geheimnis ausgesprochen. Berzweifelnd fak er nun allein In feinem öben Rämmerlein Und rief des holden Namens Klang; Er rief ihr laut; er rief ihr lang. Er seufzt und jammert wieder Und finkt in Ohnmacht nieder. "Bergib mir!" fleht er fort und fort, "D fag mir nur ein einzig Wort!" -Er schilt verwünschend Mund und Berg: Fast legt er Hand an sich im Schmerz. Richt enden will er mehr zu klagen Und jammernd seine Bruft zu schlagen: "Nur so viel Gnade hab für mich. Ein einzig mal noch zeige bich!" -Weh, wie boch wird's dem Armen gehn, Wann er foll Artur Rede ftehn? Schon kommen, die der Herr gefandt: "Lanval, Ihr folgt uns unverwandt! Artur, der König schickt uns her; Die Konigin verklagt Euch schwer." Der Ritter folgte bem Gebot; Um liebsten litt' er gleich den Tod, Und als er vor ben König kam, Da ftand er ftumm vor Sorg und Gram. Bon grokem Schmerz ein rührend Bild.

Doch Artur rief ergrimmt und wilb: "Bafall. Ihr schwatet unbesonnen Und habt ein schlimmes Spiel begonnen, Daß Ihr mit Schimpf mein Saupt beschwert, Den Ruf der Königin entehrt. Ihr prahlt in rechter Thorheit gar: Gehr ftolz ift Guer Lieb fürmahr. Wenn ihre armste Dienerin Mehr wert ist als die Königin." Der edle Seld verteidigt fich, Verwahrt sich hoch und feierlich, Daß er des herren haupt entehrt Und nach der Königin begehrt. Doch ohne Sehl faat er sofort, Was er gesprochen Wort für Wort. Die Liebe, ber er fich vermeffen, Die hat ihn, ach, nun selbst vergessen. Die Sache mag ber hof erwägen; Er fieht bem Spruche ftumm entgegen.

Noch stand der herr in Bornesflammen. Er rief bas ganze haus zusammen, Sie follten ihren Rat ihm frenden. Nach Recht die Sache zu vollenden. Des Hofes Mannen allzumal, Sie thaten, wie ber Berr befahl. Und sagten sich: "Wir find mit nichten Befugt, in biefem Fall zu richten." -Als recht und aut erschien es allen, Daß die Gesamtheit ber Bafallen Bu einem Rechtstag man besende, Der helb mit Burgen fich verpfände, Den Berren fich zu ftellen, Daß fie bas Urteil fällen. Sie gingen hin und fagten frei Dem König, mas ihr Untrag fei.

"Wo find die Bürgen?" fragte ber. Und Lanval sah besorgt umber: Er war verlaffen und allein. Da stellt zum Burgen sich Gamain Und nach ihm seiner Freunde Schar. Der König sprach: "Reicht Bfander bar! Ein ieber fest für sich, mas ihr An Lehn und Land empfinat von mir." — Damit mar bie Beratung aus, Und Lanval kehrte frei nach Haus. Die Ritter gaben ihm Geleite Und schritten tröftend ihm gur Seite. Der Kraft gemahnten fie fein Berg. Bermunichten seinen Liebesschmerz. Und jeden Tag sah man fie gehn, Um nach bes Ritters Thun zu fehn, Ob er auch esse, ob er trinke, In Grabgedanken nicht verfinke.

Um festgesetten Tage mar Berfammelt ber Barone Schar, Der König und die Königin; Die Bürgen führten Lanval hin. Wie manchen Mitleid ba beschlich! Und hundert waren's sicherlich, Die setten alles willig ein. Um vom Gericht ihn zu befrein: Man zeiht ihn fälschlich schwerer Schuld. Doch Artur brennt vor Ungebuld Und drängt sie, über sein Berbrechen Nach Klag' und Antwort Recht zu sprechen. Sie gingen zögernd zum Gericht: Was war zu thun nach Ehr' und Pflicht Dem freien Mann aus frembem Land, Um ben es so besoralich stand? Die einen wollten ihn verberben.

Des Königs Gunft fich zu erwerben. Doch Cornwalls Kürst rief laut vor allen: "Wir richten niemand zu Gefallen! Das Recht späht nicht nach Gunft und Dank: Es schreitet gradaus ohne Wank. Ihr edlen Berrn, hier schuldiat an Der Rönig seinen Lebensmann, Daß er geschworner Treu vergaß. Weil er zu rühmen sich vermaß Sein eignes Lieb in folcher Art, Daß unfre herrin zornig marb. Der König zeugt für fich allein: Die Rlage murbe fraftlos fein. Doch er ift Berr; bes Berrn Begehren Soll ber Bafall nach Würden ehren. Drum wollen wir in Lanval bringen, Sein Lieb zum Zeugnis beizubringen. Ift fie fo icon, wie er gefagt, So ift er fälschlich angeklagt Und foll der Berrin Buld genießen: Die Wahrheit barf fie nicht verdrießen. Doch schafft er ben Beweis uns nicht, So scheid' er aus der Lehenspflicht Und bleib' bem Sof und unfrem Serrn Von nun an als Verbannter fern." Bum Ritter ichidten fie fofort Und baten ihn mit milbem Wort, Nach seiner Dame hinzusenden. Damit fie fam', ihm Schut zu fpenben. Er aber fprach: "Wie fann ich bas, Da mein auf immer fie vergaß?" -Die Nachricht brachte man ben Berrn. Daß Lanval jebe hoffnung fern. Doch Artur brangt: Des Rechtes Gang Wird seiner Königin zu lang.

Als sie zum Urteil wollten schreiten. Da sahen sie zwei Fraulein reiten. Auf Zeltern faß bas holbe Baar; So nahten fie ber Ritter Schar. Um ihre schönen weißen Glieder Flok leichte Burpurfeide nieder. Und jedes Auge fah fie gern. Gamain mit anbern edlen herrn Gina hin, wo Lanval trauria stand, Wies nach den Fräulein mit der hand: "Nun freut Euch, Lanval! Sagt uns frei, Ift Eure Dame nicht dabei?" -Er schüttelt trub das Saupt und spricht: "Sch kenne diese Fraulein nicht!" — Die Schönen ritten fanften Schritts Rum Saal hinein vor Arturs Sit: Sie schwangen sich vom Rosse bort Und nahmen anmutsvoll das Wort: "Der Gott, der Tag und Nacht gemacht, Nehm' Arturs Saus in treue Wacht! Berr König, lag ung Zimmer geben, Geschmückt mit fostlichen Geweben! Denn unfre herrin folgt uns nach! Sie hofft bei bir auf aut Gemach." -Artur gewährt es ihnen gern: Er ruft zwei ritterlichen Berrn, Die Fraun zum Schloffe zu geleiten Und alles murdia zu bereiten. Dem Sof jedoch läßt er befehlen. Nicht länger hin und her zu mählen; Ihm schaff' es Aerger und Berdruß: Er bringe ftreng nun auf Beschluß. -"Bergebt, Herr, daß wir Rücksicht nahmen, Als diefe beiben Fräulein kamen," So sprachen fie, "wir hielten ein. Bald foll der Rat beendet fein." -

Aufs neue fetten fie fich nieber; Die Stimmen lärmten hin und wiber. Da fam, indessen sie noch stritten, Ein andres Damenpaar geritten. Sispanische Mäuler trugen sacht Die holben Fraun in Schmud und Bracht. Man sah die Mäntel glänzend wallen, Und freudig blidten die Bafallen. "Nun," fagten fie mit heitern Dienen, "Nun ift Berrn Lanvals Beil erschienen!" Gamain lief hin mit ichnellem Schritt, Und seine Freunde gingen mit: "Nun freut Euch, Lanval, trüber Mann! Um Gottes Liebe fagt uns an: Es kommen andre Fraun geritten In reicher Zier und hold von Sitten. Da muß wohl Eure Liebste sein!" -Doch Lanval sprach ein furzes Nein: "Die beiben Fräulein sah ich nie, Noch kenn' ich fie, noch lieb' ich fie." Ms fie bem König nahe kamen, Da ftiegen ab die beiden Damen, Und viele Stimmen priesen laut Der Züge Reiz, den Schmelz ber Haut. Fürmahr, fie überftrahlten weit Die Königin an Lieblichkeit. Die ältre brach das Schweigen Und sprach mit artgem Neigen: "Berr König, weif' uns Zimmer an, Drin unfre Berrin wohnen fann! Sie kommt heran, um bich zu schauen." Man gab Geleit auch diesen Frauen; Sie ließen ihre Tiere stehn, Um gleichfalls nach dem Schloß zu gehn. Doch als fich Artur fah befreit, Da rief er: "Nun ist's hohe Zeit,

Daß die Barone sich entscheiben! Nicht längern Unmut will ich leiden!" — Dem Aufschub zürnt mit grimmem Sinn Die ungeduldge Königin.

Doch eh' man die Beratung schloß. Ram eine Jungfrau hoch zu Roß Und nahte des Balaftes Thoren: So schön wird feine mehr geboren. Auf einem weißen Belter ritt Die holde Frau in sanftem Schritt. Sein Hals und Ropf mar glatt und zier: Auf Erben lebt fein ftolgres Tier. Bon prächtgem Schmucke glänzt das Pferd: Rein Rönig gahlte beffen Wert, Wollt' er nicht all sein Gut verschwenden Und Leut' und Land dazu verpfänden. Ein weißes hembe weich und fein Bullt schmiegsam ihre Glieber ein, Geschnürt zur Linken und zur Rechten. Und wo die Nesteln sich verflechten, Scheint blank die garte Haut hervor. 8 Sanft wölbt die Bufte fich empor: Ihr weißer Naden überschimmert Den Schnee, der frisch auf Zweigen flimmert. Ihr Antlit blinkt; ihr Kinn ist rund, Das Auge schillernd, füß ber Mund, Die Braue braun, die Stirne flar Und weichgewellt ihr blondes Haar: Goldfäden glühn und leuchten nicht Wie dies Gelock im Sonnenlicht. Im Wind um ihre Schultern wallten Des Mantels bunkle Burpurfalten. Den Sperber hielt fie hoch im Reiten; Ein Windspiel lief bem Rog zur Seiten. Ein Ebelfnecht ritt hinterbrein Mit einem Sorn von Elfenbein.

So nahte ftrahlend fie heran. Die Bürger liefen, Rind und Mann: Die Gassen wurden enge Bom ftaunenben Gebrange. Und wer fie schaute, bem eralühte Ein Bunich ber Sehnsucht im Gemüte. Und wieder ging der Freunde Sauf Bu Lanval bin in schnellem Lauf; Die thaten ihm mit frohem Mund Das Nahn ber iconen Dame fund: "Herr Bruder, auf! Nun follt Ihr schaun Ein Frauenbild nicht fahl noch braun! 9 Es ift die lichteste Gestalt. Die schönste, bie auf Erben mallt!" -Da beugt sich Lanval seufzend vor Und richtet hoch das Haupt empor. Ihm steigt bas Blut ins Angesicht. Und mit der Antwort fäumt er nicht: "Ja, das ift fie, die mich geliebt! Und wenn ihr Berg mir nicht vergibt, So macht ein End' und lagt mich fterben! Nur sie erlöst mich vom Berberben."

Die Dame ritt in ben Palast; Der barg noch nie so holben Gast. Mit Staunen blickten die Barone. Sie stieg vom Noß vor Arturs Throne; Den Mantel ließ sie niederwehn, Und allen sichtbar blieb sie stehn. Artur, der Herr voll Courtoisie, Stand vor ihr auf und grüßte sie; Die andern all mit lichten Mienen Erhoben sich, um ihr zu dienen. Sie standen wundernd in der Runde; Ihr Lob erscholl aus jedem Munde. Als aller Blick sich satt geweidet, Da sprach sie: "Nun, ihr Herrn, entscheibet! Dem Manne, ben ihr richten sollt, Dem war ich einst in Treuen holb. Ich seh bedrängt ihn vor euch stehn; Doch soll ihm traun kein Leid geschehn. Denn salsch ist, was die Herrin sagt; Er ist mit Unrecht angeklagt. Nach ihr stand niemals sein Begehren, Und wollt ihr mich in Wahrheit ehren, So sei nicht peinlich ihm bezahlt, Daß er mit meiner Huld geprahlt." — Der Herr sprach, daß er dem sich eine, Was den Baronen recht erscheine, Und nun war keiner in der Schar, Der ihn nicht freisprach ganz und gar.

Da wandte sie sich, wegzureiten, Mit Flehn bestürmt von allen Seiten. Bergebens lud sie Artur ein; Ihr folgten dienend groß und klein. Es ragte bei der Halle Thor Ein dunkler Marmorstein hervor; Da stiegen vor dem Schlosse Die schwerern Herrn zu Rosse. 10 Lanval stand auf dem Marmortritt, Und als die Frau vorüberritt, Da schwang er rasch sich hinter ihr Im vollen Sprung aufs edle Tier.

Mit seinem Lieb ritt er davon — Man sagte mir — nach Avalon. Nach einer Insel reichbeglückt Ward unser junger Held entrückt. Mehr konnt' ich nicht von ihm erfragen Und weiß euch weitres nicht zu sagen.



## Iwonek von Warie de Irance.

a ich nun im Erzählen bin, Bleib' ich dabei auch fürderhin. Was ich von Abenteuern weiß, Drauf wend' ich meiner Reime Fleiß. So lockt es mich in meinem Sinne, Daß ich von Iwonek beginne, Wer ihn erzeugt, wer ihn gebar, Was seiner Eltern Schicksal war.

Es saß bereinst im Land ber Briten Ein alter Herr mit grimmen Sitten. Zu Caerwent stand sein sestes Schloß, Woran ein Strom vorübersloß. Damit er bei so reichem Erbe Nicht einsam ohne Kinder sterbe, Nahm er im Alter noch ein Weib Bon hoher Art und schönem Leib. Wie manch ein Herz für sie entbrann! Nun gab man sie dem alten Mann. Und er, da sie so lieblich blühte, Sann ängstlich drauf, wie man sie hüte. In einen Turm schloß er sie ein, In eine Kammer ganz von Stein, Und seine Schwester grau von Haaren,

Die Witwe war seit langen Jahren, Die hieß er wachsam ihrer walten, Um sie bei strenger Zucht zu halten. Noch waren Fraun zum Dienst bestellt; Doch ward ihr keine zugesellt. Selbst jedes Plaudern war verbannt, Das nicht die Alte zugestand.

Das war durch sieben Jahr ihr Los; Die Frau blieb einsam kinderlos. Nie ließ man aus dem Turm sie gehn Und ihre Lieben wiedersehn.
Ging sie zu Bett mit ihrem Herrn, Blieb Kämmerling und Diener sern; Kein Mann durst' sich ins Jimmer wagen, Die Kerzen ihr voranzutragen.
Die Frau verseufzt in tiesem Leid, In stillen Thränen ihre Zeit, Indes verabsäumt, unbeachtet Die Schönheit ihres Leids verschmachtet. Sie sieht und wünscht in ihrer Not Kein andres Heil als schnellen Tod.

Einst im April, da hell im Wald Der Böglein neues Lied erschallt, Erhebt sich, wie der Morgen tagt, Ihr Herr und rüstet sich zur Jagd. Er ruft der Alten: "Komm hervor Und schließe hinter mir das Thor!"—Die drehte slink den Schlüssel um Und nahm dann ihr Psalterium, Ging in die Stude nebenan, Wo sie ihr Frühgebet begann. Die junge Frau sieht sich allein; Durchs Fenster lacht der Sonne Schein. Da hebt sie schluchzend an zu klagen Und jammernd sich die Brust zu schlagen:

"Weh mir! Bum Leid bin ich geboren! Mir ift ein hart Geschick erkoren. In diesen Turm schliekt man mich ein: Draus wird mich nur der Tod befrein. Bas hält er mich in foldem Bann. Der alte eifersüchtge Mann? Er ist ein Thor von Sinn und Thaten! Denn immer glaubt er sich verraten. Nie durft' ich mehr zum Münster kommen: Nie hab' ich Gottesdienst vernommen. Wenn er nur Menschen mir vergönnte. Dak ich mich ihrer freuen könnte! Gern zeigt' ich mich ihm hold und lieb: So fühl' ich beffen feinen Trieb. D meine Sippe sei verdammt Und all bie anbern insgesamt, Die mir den Ehbund aufgeguält Und diesem Wütrich mich vermählt! An hartem Strange muß ich ziehn;1 Denn feinen Tob gibt es für ihn. Beim Taufen ward er eingetaucht Im Pfuhl, der aus der Hölle raucht. Ihm sind die Sehnen voll und aut. Die Abern voll von Lebensblut. Ach, oftmals aus veraananen Tagen Bort' ich von Abenteuern fagen, Dan manches Berg in diesem Land Einst heitern Troft im Rummer fand. Da durften Helben holbe Fraun, Die Fraun den Liebsten heimlich schaun. Rein Tabler ward ihr Glück gewahr; Kür andre blieb es unfichtbar. Ach, fann es folch ein Bunder geben, So laff' es Gott auch mich erleben!" — Raum daß fie biefe Worte fprach,

So fiel ein Schatten ins Gemach. Und fieh, ein Sabicht kam geflogen Berein jum engen Fenfterbogen, Sechsjährig, groß und ftart vor allen: Burfbänder trug er an den Krallen. Er ließ fich vor ber Dame nieber. Und bald entwand fich bem Gefieder Ein ichöner ritterlicher Mann. Die Frau starrt ihn erschrocken an; Ihr Berg erbebt; wie finnberaubt Berhüllt im Rleibe fie bas Saupt. Der Frembling aber grüßte fie Und sprach zu ihr voll Courtoifie: "Entset bich nicht ob meiner Kahrt! Der Habicht ist von edler Art. Bleibt dir das Wunder auch verborgen. Faß dir ein Herz, verscheuch die Sorgen Und schenke beine Liebe mir! Denn wiffe, barum bin ich hier. Wie lange schon hat mit Verlangen Mein fehnend Berg an dir gehangen! Kein liebres Weib lebt mir auf Erden. Und feine foll mir lieber werden. Doch dir zu nahn war mir verwehrt. Bevor bu felber mein begehrt. Run barf ich's; benn bu brachst ben Bann: So nimm mich benn jum Liebsten an!" -Da sie so holde Worte hört. Entweicht ber Schred, ber fie verftort. Sie faßt fich fühn, enthüllt ihr Saupt Und spricht: "Wenn Ihr an Christum glaubt, Will ich Euch gerne bei mir fehn. Sonft aber kann es nicht geschehn." -Er steht so herrlich vor ihr da, Ein Mann, wie sie noch keinen sah

Und keinen sehen wird auf Erden. So schön von Antlit und Gebärden. "Du rebest recht." begann ber Beld. "3ch wollt' um feinen Breis ber Welt. Daß du im Bergen meinetwegen Den kleinsten Arawohn solltest hegen. 3ch glaub' an Gott, ber uns befreit Mus unfrer großen Traurigkeit, Darein uns Abam unbedacht Mit bittrem Apfelbiß gebracht. Er ist und war und wird hinfort Der Günder Leben, Licht und Sort. Doch daß kein Zweifel übrig fei, So ruf mir den Kaplan herbei! Sag ihm, bu liegft in Leibesqual, Und bitt ihn um das Abendmahl, Das Gott geftiftet hat auf Erben, Damit die Gunder felig merben. Ich nehme die Gestalt von dir: Dann spendet er die Softie mir. Den Glauben sag' ich auf als Chrift, Damit bu meiner ficher bift."2 -

Sie sprach, sie habe nichts damider. Er legt ins Bett sich zu ihr nieder, Doch ohne ihrem Leib zu nahn Und sie mit Küssen zu umfahn. Indessen kommt die Alte sacht Und sieht die Herrin aufgewacht, Ruft, es sei Zeit, sich zu erheben, Und will ihr die Gewande geben. Da stöhnt die Frau: "Ich lieg' in Schmerzen! Mir ist so todesweh im Herzen. Macht, daß man nach dem Priester sende! Ich sürcht', es geht mit mir zu Ende."—Die Alte sprach: "Das müßt Ihr tragen;

Denn unser Herr ist aus zu jagen, Und niemand darf in diese Kammer." — Die Frau in Angst und schwerem Jammer Sinkt rückwärts wie besinnungslos. Die Alte sieht's; ihr Schreck ist groß. Sie läuft, erschließt die Thür behende Und ruft, daß man zum Priester sende. Der eilt und trägt, so schnell er kann, Das Corpus Domini heran. Das nahm für sie der Ritter ein Und trank des Kelches heilgen Wein. Hernach ging der Kaplan hinaus; Das alte Weib verschloß das Haus.

Nun lagen beibe heimlich traut; Nie ward ein schönres Baar geschaut. Als fie bes Blauberns wurden satt. Des Lachens und bes Spielens matt. Reicht er zum Abschied ihr die Sand: "Nun fahr' ich in mein Beimatland!" — Sie bat ihn hold bei feiner Ehre. Dak er noch oftmals wieberkehre. "Zu jeber Stunde," fprach ber Helb, "Ich komme, wann es bir gefällt. Du aber sorge früh und spät. Daß niemand unser Thun erspäht! Nimm vor der Alten dich in acht! Denn sie wird lauern Tag und Nacht. Entdedt fie unfern Liebesbund, Wird alles beinem Gatten kund. Doch wisse, wenn ihr bas aelinat. Daß es ben sichern Tod mir bringt." —

Der Nitter ließ in großem Glück Die eingeschloffne Frau zurück. Sie springt vom Bett am nächsten Morgen, Gefund und frisch und frei von Sorgen, Pflegt emsig Angesicht und Glieber, Und ihre Schönheit kehrt ihr wieder. Nun dünkt's ihr sanster, hier zu leben, Als draußen Freuden nachzustreben, Da, wann sie's wünscht, ihr Held erscheint, Mit dem sie selig sich vereint. Sobald ihr Zwingherr sie verläßt, Tagt ihr ein heimlich Liebessest. Wie wonnig nun ihr Leben sließt!

Gott gebe, daß sie's lang genießt! -Durch ihres Bergens Beiterkeit Verwandelt fich in kurzer Zeit Ihr ganges Aussehn und Gebaren. Der Greis jeboch mar vielerfahren Und nahm gar bald im stillen mahr, Daß fie nicht mehr wie früher mar. Boll Miktraun sieht er's; ihm erwacht Auf feine Schwester ein Berbacht: "Steh Rebe mir! Mich munbert fehr. Bas geht mein Beib geputt einher? Was das bedeute, möcht' ich fragen." -Sie fprach: "Ich weiß es nicht zu fagen. Es fann ihr feine Seele nahn: Sie fieht nicht Liebsten noch Galan. Sie bleibt jest öfter nur allein, Als fie es früher mochte fein. Das mert' ich: boch begreif' ich's nicht." "Wohlan," sprach er, "so schaff uns Licht! Sobald ich mich erhob am Morgen, Sollst bu die Thuren wohl versorgen. Thu bann vor ihr, siehst bu fie mach, Als gingest bu aus dem Gemach. Sie bleibt allein in ihrem Bette; Du aber an geheimer Stätte Schauft zu, woher es kommen mag,

Daß sie so froh ist Nacht und Tag." — Als der Berrat besprochen war, Ach weh dem treuen Liebespaar! Berschworen hatte sich die Tücke, Wie man umgarnend sie berücke.

Es machte fich brei Tag' barnach Der herr zur Kahrt bereit und fprach: "Ich muß zum König, beffen Brief Beut an den Sof mich eilends rief. Doch nicht zu lange bleib' ich aus." — Er ging hinweg und schloß bas Saus, Indes pom Bett die Alte fich Leis hinter einen Vorhang schlich. Bon wo fie alles überfah, Was in bem Schlafgemach geschah. Richt lange, daß die Dame machte. Boll Sehnsucht bes Geliebten bachte. Da flog auch ichon durche Kensterlein Ihr schöner Freund zu ihr herein, Und große Lust war unter ihnen An Worten und an holden Mienen. Bis brauf die Zeit der Trennung fam Und er enteilend Abschied nahm. Das Weib hat alles wohl gesehn. Sein Rommen, Weilen und fein Behn, Und fürchterlich bebeucht fie's gar, Daß er bald Mensch, bald Habicht mar. Sie melbet's ungefäumt bem Alten. Der in ber Nähe fich gehalten. Erarimmt vernahm er's, und sofort Sann er auf hinterliftgen Mord. Daß er bes Gaftes habe Frieden. Ließ er vier ftarte Spiege ichmieben Bon blankem Stahl mit icharfen Spiken. Mit Schneiben, die wie Meffer bligen.

Die rammt er heimlich ins Gestein An jenem engen Fenster ein, Durch das den Weg der Ritter nahm, Wenn er zur Frau gestogen kam. Ach, daß ihn niemand warnen kann, Welch Leid der Unhold ihm ersann!

Vor Sonnenaufgang in ber Nacht War schon ber Greis im Groll ermacht; Er wolle jagen, aab er vor. Die Alte öffnet ihm bas Thor. Geht aber bann zu Bette wieber Und legt fich bis jum Morgen nieder. Run hofft die Frau, sich sein zu freuen, Un dem sie hängt in rechten Treuen: "Ram' jest mein Lieb zu mir herein, Könnt' er nach Muke bei mir fein!" -Und faum, daß fie ben Wunsch gethan, Bort sie auch schon den Liebsten nahn. Durchs Kenster tam er eingefahren. In bem bie icharfen Spiege maren, Bon benen einer ihn burchstach, Daß ihm das Blut vom Bergen brach. Er fühlt, das mar ein Tobesitok: Er reift fich von den Stacheln los Und finkt aufs Bette mund jum Sterben, Daß fich bie Linnen blutig färben. Sie sieht entsett und halb von Sinnen Das Blut aus feinen Wunden rinnen. Er fprach: "Mein Lieb, nun ift's erfüllt, Was ich weissagend dir enthüllt. Ich muß um beine Minne sterben: Dein Lachen ward uns zum Berberben." Da fiel in Ohnmacht sie vor Leid Und lag wie leblos lange Reit. Er mühte fich, ihr Troft zu fpenben:

"Kein Klagen kann mein Schicksal wenden. Laß ab! Uns wird ein Kind erblühn, Ein junger Degen, stark und kühn; Der wird diem Leid entreißen, Und Jwonek sollst du ihn heißen. Er rächt einst unser beider Not, Und unsrem Feind bringt er den Tod. Nicht länger darf ich hier verweilen. Das Blut sließt rasch: ich muß enteilen."

Er flieht im Schmerz mit ftummem Gruß; Sie folgt ihm schreiend auf bem Fuß. Durchs Kenster flog er fort; sie lief Und sprang hinab zehn Ellen tief. Sie war im dünnen Hembe nur: So folgte fie des Blutes Spur. Das tropfend aus bes Ritters Wunde Bei feinem Fluge fiel zu Grunde. Bald fam fie an bes Berges Sang: Sie stand vor einem Kelfengang. Wo Nacht und Graus den Eintritt wehrte; Durch diesen ging die blutge Fährte, Und vorwärts brang fie ohne Bangen. Sie fchritt, von Finsternis umfangen. Bis taftend fie ben Ausgang fanb. Da lag vor ihr ein schönes Land. Und mitten durch die Blumenau Zog sich ein Streif von blutgem Tau. Sie folgte biefem Schmerzenspfab, Bis einer Burgftadt fie genaht. Rinamauern liefen um die Feste: Die Turme. Säufer und Baläfte Mit prachterfüllten Fenfterreihn Erglühten weiß im Silberichein. Bon Ballen mar bie Burg umgeben, Bon Forften und beschilften Graben.

Die andre Seite rings umschloß Ein Strom, ber um ben Sauptturm floß: Drauf alitten Schiffe bin und ber. Dreihundert Segel ober mehr. Eröffnet stand das untre Thor: Die Krau trat ein und stieg empor Der Blutspur folgend ohne Ruh Der Burg und bem Balafte zu. Die Stadt lag obe und verlaffen: Rein Mensch berief fie auf ben Gaffen. Sie trat ins Schloß mit schwerem Mut; Die breite Treppe troff von Blut. Durch eine Rammer schritt fie bin : Ein Unbekannter ichlief barin. Sie ging hindurch in flüchtgem Lauf: Ein zweites Zimmer that fich auf, Wo sie nichts als ein Bette traf; Da lag ein andrer Mann im Schlaf. So brang fie vor ins britte Zimmer, Und sieh, da lag im Kerzenschimmer Auf prächtgen Deden blutgetränkt Der Mann, bem sie ihr Berg geschenkt. Das Bettgeftell ift golben gang; Wer schildert euch der Leuchter Glanz, Drauf Nacht und Tag die Kerzen brennen? Traun, ihren Wert kann niemand nennen. Sobald fie auf ber Schwelle ftand. Ward sie von ihrem Freund erkannt. Sie tritt ihm nah mit schwanken Knien Und sinkt in Ohnmacht über ihn. Er fängt sie auf, neigt sich zu ihr Und ruft im Jammer: "Wehe mir!" -Doch wie sie sich erwachend reat. Spricht er ihr Troft ein tiefbewegt: "Bor mich! Bier frommt und fein Befinnen.

Um Gott, Geliebte, geh von hinnen! Ich sterbe noch am frühen Tage: Dann hebt sich Jammer hier und Rlage, Und trifft man bich, mußt du mit Qualen Dem Lande meinen Tod bezahlen; Denn bald wird es bem Bolf befannt. Daß ich ihn beinetwillen fand. Geh, häuf nicht Anast zu meiner Bein!" -"Nein," rief sie da verzweifelnd, "nein! Biel beffer, daß ich mit bir sterbe. Als dan mein Gatte mich verderbe! Er ist zum Tob auf mich erbost." -Jedoch auch hiefür mußt' er Troft: "Nimm diesen Ring! Bewahr ihn gut! Er schütt bich vor des Alten But. Dem werden Grimm und hak vergehn: Denn alles, mas vorbem geichehn. Bergift er durch des Ringes Kraft; Auch hält er nimmer dich in Saft. Run, Liebste, nimm noch dieses Schwert! Das halte mir por allem wert! Denn feinem andern foll's gebühren Als unfrem Sohn: ber wird es führen. Ift er zur Mannheit aufgeblüht. Bon Kraft und Selbenmut burchglüht, Dann zieht er einst aus eurer Feste Bu einem beilgen Rirchenfeste. Und auch bein Alter ift dabei. In einer stattlichen Abtei Seht ihr ein Grabmal aufgerichtet, Das euch von meinem Tod berichtet. Dann aib bas Schwert in seine Sand Und mach die Wahrheit ihm befannt. Woher er stammt, aus welchem Blut: Dann wirst bu sehen, mas er thut." -

Da fie fast ohne Bulle mar, Bot er ein Brachtgewand ihr bar Und hiek sie rasch sich damit kleiden. Und dann befahl er ihr zu scheiben. Sie trug, mas ihr zum Troft beschert, Das Ringlein und bas aute Schwert. Doch war sie von ber Stadt bes Herrn Noch feine halbe Meile fern, So hörte fie bie Gloden schallen, Die Burg von Rlagen wiberhallen: Im Bergen ward's ihr offenbar, Daß nun ihr Freund verschieden mar. Da fiel mit jammernder Gebärde Sie oft befinnungslos zur Erbe. Doch raffte fie fich matt empor, Drang wieder ein ins Kelfenthor. Hindurch sich tastend mit der Sand, Und kehrte heimwärts in ihr Land. Bu ihrem Turm stieg sie hinan Und fam zuruck zu ihrem Mann; Der ließ fie friedlich weiter leben: Bergeffen mar, mas fich begeben. Er fprach zu ihr fein icheltend Wort. Und unbewacht blieb fie hinfort.

Ein Sohn war ihrer Liebe Frucht; Der wuchs empor in guter Zucht, Mit Namen Iwonek; im Reich Kam ihm kein andrer Jungherr gleich. Schön war er, kühn im Kampfgefilbe Und von verschwenderischer Milbe. Als er zum Manne war gediehn, Ward ihm ber Ritterschlag verliehn. Nun hört, was sich nach kurzen Tagen Im selben Jahr noch zugetragen! Das Fest Sankt Aarons ward mit Brangen

In Carlion ber Stadt begangen 3 Und vielen andern Städten auch. Da traf beim Serrn nach altem Brauch Die Ladung ein, zum Fest zu mallen Samt feinen Freunden und Bafallen. Er fuhr im Schmud gen Carlion Mit seinem Beib und ihrem Sohn. So ritten sie von Ort zu Ort Auf unbekannten Stragen fort. Ein Knabe ging an ihrer Seite, Daß er ben rechten Weg fie leite. Sie kamen auf ein Schloß zur Nacht; Auf Erben gleicht ihm keins an Bracht. Ein schönes Münfter mar barin Mit Rlofterherrn von heilgem Sinn. Dort brachte fie ber Bursch zu Gaft; Sie fanden aute Pfleg' und Raft. Es lud ber Abt fie zu fich ein, Bemirtet fie mit Speif' und Wein. Um Morgen machten fie bei Beiten, Um nach der Meffe fortzureiten. Dem wehrt ber Abt mit gutgem Wort: "Wozu die Saft? Ihr durft nicht fort! Schaut euch doch erft im Klofter um, Befeht mein Refektorium, Kommt ins Rapitel, ins Dorment Und fagt, ob ihr ein schönres kennt!" -Und da so lieblich hier zu leben, So konnten fie nicht wiberstreben.

Der Abt ging nach bem Mahl mit ihnen hinunter zu ben Offizinen.
Sie kamen zum Kapitelsaal;
Da ragt ein hohes Totenmal,
Bon seidnem Prachtgeweb umwallt
Mit goldnen Borten mannigsalt,

Und zwanzig Leuchter ftehn im Kranz: Die glühn im reinsten Goldesglang. Dag niemand ihren Wert ermift. Rauchfässer gang aus Amethyst Durchwürzen Tag und Nacht die Luft Un dieser munderhehren Gruft. Die Gäste wollten Runde haben Bon dem, ber hier fo ftolz begraben, Und fragten drum die Klosterleute. Bas folder Trauerpomp bebeute. Und alle weinten in ber Runde Und saaten weinend ihre Runde: "Hier liegt ein hochberühmter Held. Der stärtste, beste biefer Belt. So schön, so allgeliebt wie er Lebt traun auf Erben keiner mehr. Er war der König hier im Land Bon eblem Sinn und milber Sand. Einst zu Caerment fam er in Not Und fand um eine Frau ben Tod. Bermaift steht noch ber Köniasthron: Denn er befahl uns feinen Cohn, Den ihm die fremde Frau gebar. Sein harren wir manch langes Jahr." -

Die Frau vernahm's, schrie auf im Schreck Und wandte sich zu Iwonek:
"Mein liebes Kind, hast du's vernommen?
Wir sind durch Gott hiehergekommen.
Es ist dein Vater, der hier ruht;
Er starb durch dieses Alten Wut.
Nimm hier dies Schwert von guter Art!
Das hab' ich lang dir ausbewahrt."
Doch als sie alles treu verkündet,
Wie sie dem Ritter sich verbündet

Und wie der Alte ihn verriet, Sinkt sie aufs Grab in ihrem Leid: Ihr Mund verstummt auf alle Zeit. Da Iwonek sie sterben sah, Sprang er dem Alten zürnend nah Und hieb ihm einen Schwertesschwang, Daß ihm der Kopf vom Rumpse sprang, Und rächte so mit einem Streich Der beiden Eltern Tod zugleich.

Doch diese wundersame Kunde Durchstog die Stadt von Mund zu Munde. Sie brachten einen prächtgen Sarg, Drin man der Herrin Leiche barg, Und senkten sie beim Liebsten ein: Gott wolle beiden gnädig sein! Dann hob man ihren kühnen Sohn Als König auf des Landes Thron.

Treu bem Bericht, ben wir erfahren, Singt noch bas Bolk in spätern Jahren Ein traurig Lieb von biesen zwein, Bon Liebesnot und Tobespein.





## Guingamor.

Mach' ich ben Inhalt euch bekannt. Glaubt nicht, baß ich ein Märchen bichte! Denn wahr ist, was ich euch berichte.

Ein König war in fernen Jahren -Den Namen hab' ich nicht erfahren — Der hielt mit ritterlicher Sand Die Berrschaft im Bretonenland. Ihm lebt' ein Neffe, Guingamor: Der that vor allen fich hervor. Der König hatt' ihn herzlich lieb, Und da er ohne Kinder blieb. Gebacht' er, ihm nach seinem Sterben Des Landes Krone zu vererben. Der Jungherr war von Lieb' umgeben, Klug im Versprechen, mild im Geben. Die Ritter, Knappen und die Knechte Ehrt jeben er nach seinem Rechte. Durch Sochfinn, Schönheit und Berftand Ward er berühmt im ganzen Land.

Einst ritt ber König noch vor Tag Zum Weidwerk aus in Walb und Hag. Der Neffe konnte just nicht jagen, Da ihm die Aber war geschlagen.

Darum mit einigen Baronen Blieb er zu Sause, sich zu schonen. Man ließ ihn bis zum Morgen träumen: Dann wandelnd in bes Schloffes Räumen Ward er gewahr bes Seneschalls. Er schlang ben Urm ihm um ben Sals; Sie gingen plaubernd, fich zu feten Und fich am Schachspiel zu ergegen. Da fam des Königs schöne Frau, Ein hobes Weib von ichlankem Bau. Sie wollte zur Kapelle gehn: Doch wie verzaubert blieb fie stehn Und blidte lang ben jungen Mann, Den schönen Spieler, staunend an. Sie steht auf des Gemaches Schwelle Und rührt fich nicht von ihrer Stelle: So herrlich von Gestalt und Mienen War ihr noch nie ein Mann erschienen. Er faß dem Fenfter zugekehrt. Bon einem Sonnenstrahl verklärt. Der auf fein Antlit fich ergoß, Sein Saupt mit Goldlicht überflok. Bu lange weilt die Königin: Ihr manbeln fich Gedant' und Sinn. Sie fühlt's, ihr ganges Berg entbrann In Liebe zu bem schönen Mann. Uns Beten benft fie nimmer: Sie geht zurück ins Bimmer Und ruft ein Mägblein: "Geh sofort Ru jenem Berrn am Fenfter bort, Bu Guingamor, bes Königs Neffen. Er komme her, mich hier zu treffen!" Das Mägdlein läuft jum Ritter bin, Sagt ihm ben Gruß ber Königin. Er moge fommen, fie zu fprechen.

Er eilt, das Schachsviel abzubrechen. Und folgt dem Kind zur Remenat, Wo ihm die Frau entgegentrat, Ihn holden Blicks willtommen hieß Und fich zur Seite fiten ließ. Ihn munbert biefes autge Wefen: "Wozu hat fie mich außerlefen? So hulbreich war fie nie zuvor." Da sprach die Herrin: "Guingamor, Ihr feid so weise, fein und fühn, Und Eure Seldenehren blühn. Euch winkt ein herrlich Abenteuer: Denn hohe Minne wartet Euer, Und Eurem Lieb ift feine gleich. Nicht Weib noch Maid im Königreich Darf fich in ihren Glang erheben : Euch aber ift fie gang ergeben: Ihr burft fie ted umfaffen." -Der Jungherr fprach gelaffen: "Wie follt' ich eine Dame lieben. Die mir bis heute fremd geblieben? Rein Wort von ihr vernahm ich je Und dürste nicht nach Liebesweh." — Drauf fprach die hohe Herrin: "Nun, Ihr follt nicht allzu fpröde thun. Mich durft Ihr lieben, follt' ich benten. Und kein Versagen wird Euch franken. 3ch lieb' Euch innialich fürmahr Und will Euch lieben immerdar!" -

Der junge Ritter saß und sann, Und vorbedächtig hub er an: "Ich weiß, für meiner Fürstin Huld Trägt stets mein Herz des Dankes Schuld, Und Euren Shren dien' ich gern: Ihr seid die Gattin meines Herrn!" —

Da glüht ihr schönes Angesicht: "Bon folder Liebe red' ich nicht! Denn ich bin bein von Seel' und Leib Und lieb' dich als ein liebend Weib. Bin ich nicht hold? Und schön bist bu! Und neigst du dich mir freundlich zu. Welch selig Leben lacht uns bann!" -Sie zieht ihn fanft zu fich heran Und füßt ihn auf die Wangen. Doch als er ichrectbefangen Sold heißen Liebesmunsch vernahm, Sprang er vom Site rot vor Scham Und ging aus bem Gemach in Saft. Sie hielt am Mantel ihn gefaßt; Er rang fich los: ba brach bas Banb: Der Mantel blieb in ihrer Sand. Fort eilt er mit verstörtem Ginn Und sett zum Schach sich wieder hin, Wo er in sich versunten faß. Daß er bes Mantels ganz vergaß. 1

Die Herrin stand in Seelenqual; Sie dacht' in Angst an den Gemahl. Sie hatte, was ihr Herz erfüllt, Dem Jüngling allzu rasch enthüllt: Weh, wird er nun nicht alles sagen Und bei dem Oheim sie verklagen? — Sie rief aus ihrer Mägdlein Schar Eins, das ihr ganz ergeben war; Die nahte leis und hängte stumm Dem Ritter seinen Mantel um. Er merkt es nicht in tiesem Sinnen, Und ungesehn schleicht sie von hinnen.

In Sorgen und in Unbehagen Berging ber Tag, bis spät vom Jagen Der König kam und nun im Saal

Mit seinen Mannen faß beim Mahl. Ihm war die Zeit in Luft verflossen, Und lang noch blieben die Genossen Mit Lachen um den Herrn geschart. Sie rühmten sich nach Weidmannsart, Und jedem Schuff, ob aut, ob schlecht, Ward im Gefprach fein Sagerrecht. Nur Guingamor fak ftill babei: Vom Lärm der luftgen Rumpanei Ward sein Gesicht nur trüb und trüber. Die herrin blickt zu ihm hinüber Und sucht ein Trupwort, das ihn franke, Ins Berg ihm einen Stachel fente. Ihm und den andern allen. Sie fprach zu ben Bafallen: "Ihr herrn, ihr lobt und rühmt euch fehr Mit mancher staunenswürdgen Mär. Und boch in eurer ganzen Schar Ist keiner so beherzt fürmahr, Daß er in jenem Sage Den weißen Eber jage. Und aab' man ihm bafür zum Solb Auch taufend Mark von rotem Gold! Wem bieser Gber wird zuteil. Den front das höchste Weidmannsheil." Mit einmal mar ber Larm gestillt;

Denn keinen lodt's nach diesem Wild. Doch Guingamor erkannte balb, Daß ihm die Stachelrede galt. Der ganze Kreis der Degen Saß schweigend und verlegen. Da sprach der König: "Liebe Frau, Mich dünkt, Ihr wisset doch genau, Wie's mit dem Eberforst bestellt. Laßt Euch gesagt sein, mir mißfällt,

Ein Wort davon zu hören!
Laß niemand sich bethören!
Denn keiner ist zurückgekommen,
Der dieses Wagnis unternommen.
Um Flusse wach der Abenteuer;
Es ist das Land der Abenteuer.
Zehn Ritter hab' ich schon verloren,
Die besten, die mein Land geboren.
Sie jagten dort: von allen zehn
Hat man nicht einen mehr gesehn."
Still blieb's, und er entließ sodann
Die Herrn des Hoses. Federmann
Im Schloß sucht seine Lagerstätte,
Und auch der König geht zu Bette.

Doch Guingamor fand feine Raft. Und ichnell mar fein Entschluß gefaßt. Er eilte seinem Dheim nach. Sant vor ihm auf ein Knie und fprach: "Berr, übet Gure milbe Sitte Und hört in Huld auf meine Bitte!" -Der König sprach zu ihm: "Sag an. Womit ich dich erfreuen kann! Ich geb' dir, was mein eigen." — Der Neffe bankt mit Neigen: "Sch zieh' hinaus, sobald es tagt. In jenen Forft zur Cherjagd. Drum wollt mir Guer Pferd auf morgen, Den Braden und ben Spurhund borgen, Dazu erfahrne Leute Mit Eurer besten Meute!" Erschrocken hört's ber herr und flagt, Daß er voreilig zugesagt: "Erlak mir bas! 3ch bitte bich. In welche Wirrfal bringst bu mich! Willst du auf diesem Wunsch bestehn.

Berd' ich dich niemals wiedersehn." — "Herr Oheim," sprach der junge Held, "Ich lass" es nicht um alle Welt! Und sind Euch Euer gutes Pferd, Die guten Rüben allzu wert, Sie mir zu leihn, — ich muß mich fügen, Mit meinen schlechtern mich begnügen." — Da kam die Königin gegangen; Sie hörte Guingamors Berlangen Und stimmt in seine Bitten ein, Bon aller Angst sich zu befrein. Sie ließ nicht ab, für ihn zu werben: Der sie verschmäht, er soll verderben! Sie bat so lang mit Mund und Hand, Bis ihm's der König zugestand.

Drauf schied mit Dank der junge Degen Und ging, zur Ruhe fich zu legen. Er schloß fein Aug' in diefer Racht, Springt auf, sobald ber Tag erwacht. Und rüftet sich geschwinde Mit seinem Baldgefinde. Man holt des Königs hund und Roß: Amei Meuten führt ber Sägertroß. Der König fam, ihn zu geleiten; Es brängte sich von allen Seiten Manch edler Herr, manch niedrer Mann Gerührt zu Guingamor beran. Die Klage scholl von haus zu haus; So ging ber Bug jur Stadt hinaus. In Scharen folgten holbe Fraun, Ihm unter Thränen nachzuschaun. Ins freie Feld zum nächsten Brühl Geleitet ihn das Bolfsgemühl. Dort hauft im Busch bas wilde Schwein: Die Schar ber Jäger bringt hinein.

Man läft ben Leithund führen. Den Cber aufzuspüren. Bald wittert ihn der kluge Hund Und scheucht ihn auf im feuchten Grund. Der Eber brach aus Busch und Dorn. Und Guingamor ftieg hell ins Sorn: "Nun drauf und dran, ihr Leute! Entfoppelt eine Meute! Die andre führet weiter fort Und harrt am Saum bes Walbes dort!" — Er jagt den Eber freuz und quer Im weiten Sumpfgefild umber: Die Meute treibt ihn ohne Ruh Mit Kläffen nach bem Forste zu. Doch als die schnellen Rüben In Lauf und Laut ermüben, Läßt man die zweite Meute los; Die schwindet bald im Baldesschoß, Und Guingamor sprengt nun allein Mit häufigem Hornruf hinterdrein. Der Bracke, ben ber Ohm gewährt, Liegt hinter ihm auf feinem Pferd. 2 Der König und die andern alle Stehn lang und lauschen seinem Schalle, Bis das Gebell im tiefen Wald Und fern des Sägers Sorn verhallt. Dann giehn fie heim mit trübem Mut Und geben ihn in Gottes Sut.

Der Eber schoß ben Tann hinauf, Und bald erlahmt der Meute Lauf. "Nun, Bracke, hilf!" ruft Guingamor, Löst ihm das Band und schickt ihn vor. Befeuert durch des Hornes Ton Rennt der und hat den Eber schon. Der Ritter hört sein freudges Bellen

Hert, Spielmannsbuch.

Und folgt dem braven Jagdgesellen. Doch sern im Wald in kurzer Stund Entschwinden Eber ihm und Hund. Er lauscht: kein Bellen hört er mehr. Im Dickicht irrt er lang umher: Soll ihm der Hund verloren sein? Er denkt des Ohms in Sorgenpein: Sein Liebling ist das edle Tier! Er sucht mit Schmerzen dort und hier. Auf hohem Hügel macht er Halt, Sinspähend über Schlucht und Wald.

Schön war der Tag und Sommerzeit: Die Böglein sangen weit und breit. Doch sonst war in ben Köhren Kein andrer Laut zu hören. Da horch! Von ferne frisch und hell Naht fich bes Braden Jagdgebell. Froh ftimmt ber Berr mit Blafen ein. Durch einen lichten Buchenhain Sieht er die Tiere beide Sinrennen nach ber Beide. Er spornt sein Rog und sprengt bahin Und denkt bei sich in stolzem Ginn. Daß ihm die Jagd, wenn fie gelingt, Auf immer Ruhm und Chren bringt. Drob freut er fich von Herzensgrund Und sett bas hifthorn an den Mund; Das schmettert munderhellen Rlang. Er fturmt hinab ben Wiesenhang, Schwimmt durch den Fluß, der nicht geheuer, — Und dringt ins Land der Abenteuer.

Hin geht es burch ein Blumenfelb; Schon hat der ungestüme Held Sein Wild ereilt auf schnellem Roß. Da blickt er auf und sieht ein Schloß,

Erbaut aus grünen Marmelfteinen. Die fügsam ohne Ralf fich einen: Der Wartturm, der das Thor bewacht. Erstrahlt in blanter Silberpracht: Die Bforten find von Elfenbein Mit goldgezierten Schnitzerein: Die stehen aastlich offen. Der Sager hält betroffen. Er kann ber Luft nicht wiberftehn, Den Wunderbau sich zu besehn. Sollt' er vorüberjagen? Erst möcht' er boch erfragen Den Berrn von all der Berrlichkeit: Sein mudes Wild läuft nicht mehr weit. Er fprengt hinein jum Schloffe Und steigt im Sof vom Roffe: Rings alles ftill! Er blickt umber: Die ganze Burg ift öb' und leer. Nur Goldlicht fieht er flimmern Und die Gemächer schimmern Von Steinen aus bem Barabies. Rein Mensch, ber ihn willfommen hieß. Wie seltsam rätselhaft! Er wich Enttäuscht, und bennoch freut er sich. Bon folden Bunderdingen Die Märe heimzubringen. 3

Er ritt in Haft zur Wiefenflur: Bon Schwein und Brack keine Spur! Da rief verzweifelt Guingamor: "Berraten bin ich blöder Thor! Ich ließ mir, um ein Haus zu sehn, All meiner Mühen Lohn entgehn! Nie sind' ich wieder Chr' und Glück, Noch kehr' ich in mein Land zurück!"— Zum Hochwald ritt er wieder; Dort lauscht er auf und nieber. Db nicht bes Braden Ruf erschallt. Und wirklich drüben, rechts im Bald, Bernimmt er freudig fein Gebell, Stökt laut ins Sorn und folgt ihm ichnell In ungestillter Jagobegier

Und reizt mit Lob bas treue Tier.

So geht es ohn' Ermatten Fort durch bes Walbes Schatten. Doch drauken an der Beibe Saum, Da fieht er einen Weibenbaum 4 Mit langen grünen Zweigen Bu einem Quell fich neigen : Der rieselt hell burche Blumenland: Bon Gold und Silber ift ber Sand. Und bort, wie er sich staunend naht, Sieht er die schönste Maid im Bad. Ein andres Mägdlein hold erblüht Mar dienstbereit um fie bemüht. Busch ihr die Glieder schlank und klar Und strählte fanft ihr golones haar. Bas je ber Erbe Leng gemalt, Rosen und Lilien überstrahlt Das junge hüllenlofe Beib. Geblendet von dem lichten Leib Sielt wie verzückt ber haftge Mann Des flüchtgen Roffes Zügel an. Auf einem Baum lag ihr Gewand: Mit raschem Griffe mar's entwandt. 5 Doch stolzen Blickes rief die Maid: "Herr Guingamor, laß mir mein Kleid! Dak folch unritterlich Betragen Nicht aute Selben von dir fagen. Du habest einer Maid im Bald Ihr Rleid entriffen mit Gewalt.

Nein, komm und folg mir ungescheut Und sei mein lieber Gast für heut! Romm und. erheitre bein Gemüt! Du hast dich fruchtlos abaemüht." — Er reitet vor mit edlem Sinn Und reicht ihr die Gewande hin. Doch bankt er hold: "Ich kann nicht weilen! Ich muß sofort von hinnen eilen, Da ich unachtsam wie zuvor Mein Wild und meinen Hund verlor." — Da sprach die Jungfrau: "Teurer Held. Und sucht barnach die ganze Welt, Wird Zeit und Müh vergeubet sein. Will ich nicht meine Silfe leihn. Bezähme biefe blinde Gier! Doch bleibst brei Tage bu bei mir. So follst du, was dir heut entaangen. Den Eber und ben hund empfangen, Daß du fie heimbringft in bein Land. Romm, ich gelob' bir's in die Hand!" 6 — "Da Ihr so autia Euch erweist. Gern bleib' ich, wenn Ihr das verheißt." — Bom Rosse springt ber frohe Mann. Die Maid legt ihre Kleider an.

Die Maib legt ihre Kleiber an, Und eilig führt die Dienerin Ein prächtges Maultier vor sie hin Und holt für sich am Saum der Heide Den schönsten Zelter von der Weide. Er naht der Maid voll Courtoisie, Und in den Sattel hob er sie, Sprang selbst zu Roß, führt' ihr den Zaum Und sah sie an in trunknem Traum. Sie war so schön, so schlank und zart, Daß all sein Sinn gefangen ward. Der nie von Frauendienst gewußt, Nun schmolz das Herz ihm in der Brust. Er sprach von Lieb' und Liebesbund, Und sie bot lächelnd ihm den Mund. Sie ritten sacht in selgem Glühn Umschlungen durch der Heide Grün.

Das Mägdlein sprengt voraus in Sast Nach jenem herrlichen Balaft. Den noch vor wenig Stunben Der Beld fo öb gefunden. Der war in seiner goldnen Bracht Bu lautem Leben nun erwacht. Es zogen ftolze Degen Der herrin schmuck entgegen. Dreihundert ritten ober mehr Im Seibenkleib von Golbe ichmer, Und jeder führt im Reiten Sein holdes Lieb zur Seiten. 7 Sie kamen, wie die Maid befohlen. Der Berrin Liebsten einzuholen. Manch jung und alter Sabicht stand8 Gelehrig auf bes Malfners Sand. Doch brin im Schloß, im Brunkgemach, Dort fagen eble Berrn beim Schach. Der Gaft erstieg bes Sagles Stufen: Da sprangen auf mit Freudenrufen All jene Ritter, die vor Jahren Im Chermald verschollen maren. Mit Gruß umdrängten ihn die gehn: Er füßte fie gum Wiederfehn. Man pflegt und speist ihn diese Nacht Mit großer Luft und großer Bracht. Da schollen Sarf' und Fiedelklang, Der Jungherrn und der Mägdlein Sang. Er faß entzückt: "Welch wonnig Leben Ift diesem edlen Kreis gegeben!" -

Drei Tage blieb er hoch in Ehren; Dann nahm er Abschied, heimzukehren: "Entlasset mich auf kurze Stund'! Gebt mir ben Cber und ben Sund!" -Die Schöne sprach: "Ich geb' fie bir. Doch lak dir raten: bleib bei mir! Dreihundert Sahre find vergangen, Seitbem wir bich bei uns empfangen. Dein Ohm, ber bir ben Bracken aab. Ihn und fein Bolf bedt länaft bas Grab Samt beinen Freunden und Bermandten. Länast tot sind alle, die dich kannten; Es lebt kein Mensch so alt und greis, Der dir von ihnen Runde weiß. "9 -Der Ritter fah fie zweifelnd an: "Du fprichst, mas ich nicht glauben fann. Drei Tage find's, daß ich gejagt. Doch find' ich mahr, mas bu gefagt, So fehr' ich um zur felben Zeit." "Noch eines höre!" fprach die Maid, "Bist du durch jenen Fluß geschwommen Und wieder in bein Land gekommen, Sollst du nicht trinken und nicht effen! Die Warnung barfit du nicht vergeffen. Willst du dich nicht mit Schaben Und schwerem Weh beladen." -

Man zäumt sein Roß auf sein Begehr Und führt am Seil den Bracken her. Die Jäger legten Guingamor Den großen weißen Eber vor, Dem er das Haupt vom Rumpse schnitt; Das nahm er sich zum Zeichen mit. Er sprang aufs Roß, zur Fahrt bereit. Die Liebste gab ihm das Geleit Zum Schifflein an des Ufers Rand. Er fuhr hinüber, stieg ans Land;
Sie wünscht' ihm Heil und ging von dannen.
Er irrte durchs Gestrüpp der Tannen,
Bis hoch die Mittagsonne stand,
Im Walde, der kein Ende sand.
Bie wild doch wuchert das Geheg!
Fremd war ihm alles, Weg und Steg.
Da schollen aus dem Dickicht weit
Artschläge durch die Einsamkeit.
Ein Röhler war beim Stämmehaun,
Um seinen Meiler aufzubaun.
Der Ritter sprengt zu ihm heran,
Begrüßt erfreut den armen Mann
Und frägt nach seinem Ohm in Eile,
Auf welchem Schloß er eben weile.

Der Mann erstaunten Ungesichts Erwidert: "Hievon weiß ich nichts. Der König, Herr, hach bem Ihr fragt, Man hat mir schon von ihm gesagt: Er starb wohl vor dreihundert Sahren Samt allen, welche mit ihm maren. Die Burgen, die Ihr mir genannt, Sie liegen must und ausgebrannt. Bon Alten, so die Borzeit kennen, Bort' ich auch seinen Neffen nennen. Dag er jur Sagb geritten In dieser Balber Mitten, Und daß er nimmer wiederkam." Da weint ber Held in bittrem Gram Um alle, die sein Herz verlor: "Bernimm, ich selbst bin Guingamor, Von dem die Alten dir gesagt! Ich ritt in diesen Wald zur Jagd, Und davon bring' ich heute Dies Eberhaupt als Beute." -

Er sagt ihm alles, was geschehn, Läßt ihn das Haupt zum Zeichen sehn Und spricht: "Ich geb's in deine Hut. Du nimm es und bewahr es gut! Und bringst du's heim in deinen Ort, Berkünde du mein Schicksal dort!" — Als es der Köhler dankend nahm, Ritt er zurück, von wo er kam.

Spät mard's: die Sonne ging zu Rufte. Der Ritter fühlt ein stark Gelüste Nach Labung: benn ihn hungert fehr. Er blickt verlangend um fich her: Da ftand ein wilder Apfelbaum; Der trug die Last ber Früchte kaum. Bewältigt von des Hungers Not Brach er sich drei trot dem Berbot. Doch als die Warnung er vergaß Und gierig von den Aepfeln af. Da ward er plötlich alt und frank. Dag fraftlos er vom Roffe fant. Lahm und gebrochen wie ein Greis Lieat er im Moos und wimmert leis. Noch war der arme Köhler nah: Der lief, als er ihn fallen fah, Und raunte mit erschrocknem Munde: "Er stirbt fürmahr noch diese Stunde!" — Da plötlich sprenaten durch ben Tann Zwei Fräulein reichgeschmückt heran. Sie stiegen ab bei Guingamor Und warfen ihm mit Klagen vor. Daß er leichtfinnig und vermeffen Der Berrin Warnungsruf vergeffen. Die schönen Kinder huben bann Und hielten den gebrochnen Mann Auf seinem Rog mit fanfter Sand

Und ritten nach dem Wiesenland,
Wo still der Strom im Dunkel floß.
Sie luden ihn samt Hund und Roß
Ins Schiff beim Schein der Sterne
Und schwanden in der Ferne.
Und scholer ward noch in der Nacht
Dem König diese Mär gebracht.
"Seht," schloß er, "Herr, daß Ihr mir glaubt: Hier ist des weißen Ebers Haupt!"
Die Mär der Nachwelt zu berichten,
Befahl der Fürst ein Lied zu dichten.
Bretonsche Harfner singen's vor:
Das ist das Lied von Guingamor.





### Tydorel.

on Tyborel will ich euch sagen. Was ihm geschehn in alten Tagen, Thut uns ein neues Lieb bekannt.

Es war einst im Bretonenland Ein König, ber nach Recht und Jug Dort seiner Bäter Krone trug. Er hatte sich in junger Zeit Ein holdes Herzogskind gefreit. Weil sie von schönem, edlem Wesen, Ward sie von ihm zum Weib erlesen. Er hielt sie teuer stets und wert Und ward von ihr in Treun verehrt. Nie wars ihr Wandel einen Schatten Bon Eisersucht ins Herz des Gatten. Zehn Jahre lebt das Paar in Frieden; Doch war kein Sprökling ihm beschieden.

Im Sommer weilten Fürst und Degen Zu Nantes, bes nahen Forstes wegen, Und eines Tages ritt von Haus Der Herr zum eblen Weidwerf aus, Und in dem Garten nach dem Mahl Lustwandeln ging sein hold Gemahl Mit Mägdelein und Frauen, Des Sommers Pracht zu schauen.

Sie labten sich am kühlen Hauch Und schweiften frei durch Busch und Strauch, Wo sie sich lachend bückten Und frische Beeren pflückten.

Die Königin verlangt nach Ruh Und kehrt sich einer Linde zu,1 Leat sich ins weiche Gras hinein Und lehnt sich an ein Mäadelein. Ward ihr das Haupt von Schlummer schwer, Das haupt der Zofe ward's noch mehr. Die zwang ber Schlaf mit folder Macht, Dak, als die Rönigin erwacht. Das Mägblein nicht zu weden mar. Sie suchte nach ber Frauen Schar: Doch mundersam — auf weiter Klur Kand fie von keiner eine Spur.2 Und fiehe, durch bes Gartens Mitte Ein Ritter naht mit fachtem Schritte. Es war ber iconite Mann ber Welt. Ein hoher, königlicher Beld. Im Brachtkleib trat er ihr entgegen.3 Sie ftand betroffen und verlegen; Dann aber bachte fie bei fich: "Es ift ein Frember ficherlich; Er will zum Konig, meinem herrn, Und weil der just vom Schlosse fern, Sat er zu mir ben Weg genommen." Sie hieß ben ichonen Gaft willtommen. Der fakte höflich und gewandt Die Berrin bei der linken Sand: Er bankte holb für ben Empfang Und sprach: "Mich zieht ein heißer Drang Nach Euch und Eurer Minne! Nun fraget Eure Sinne Und faat, ob Ihr mich lieben konnt,

Daß Ihr mir solche Hulb vergönnt, Wie sie ein glühend Herz erträumt. Nicht lange bitt' ich, wenn Ihr säumt. Gebt mir Entscheidung kurz und klar! Ich will Euch lieben treu und wahr, Und könnt Ihr's nicht und sagt Ihr nein, So lass' ich eilends Euch allein. Doch sollt Ihr dann auf Erden Nie wieder fröhlich werden. 4—

Sie blickt den Fremdling staunend an: Schon steht ihr Berg in feinem Bann: "Liek' ich Euch ziehn, mir wurd' es leib. Doch laßt mich wissen, wer Ihr seib! Noch hab' ich nicht vernommen, Von wannen Ihr gekommen." — Er fprach: "Gern thu' ich Euch genug Und fünd' Euch alles ohne Trug. Rommt mit! Ihr follt es felbst gewahren; Denn anders könnt Ihr's nicht erfahren." -Er führt bei diesem Worte Sie aus bes Gartens Pforte. Sein Rog mar braugen balb gefunden, Das er an einen Baum gebunden. Das eble Tier mar blütenweiß, Schön, wie ich feins auf Erben weiß.5 Auch feine Ruftung lag bereit. Er hüllte fich ins Gifenkleib. Sak auf und hob die Konigin Mit ftarken Armen vor fich hin Und ritt mit ihr ben Wald entlang An eines hohen Berges Sang. Dort lag ein See im tiefen Grund; Der war durch Wundermären kund. Um Ufer stieg er ab mit ihr Und sprach: "Nun sitt und wartet hier!" - Er aber sprang mit seinem Roß Ins Wasser, das sich rauschend schloß. Die Herrin harrte regungsloß: Da taucht er aus dem sinstern Schoß Und spricht: "Ihr habt es nun gesehn. Hier ist mein Kommen und mein Gehn. Doch weiter fraget mich kein Wort!" —

Und wieder ritt er mit ihr fort Bum Garten, wo er fie gefunden, Und hielt dort zärtlich sie umwunden. Beim Scheiden fprach er: "Unfrem Minnen Soll selig mancher Tag verrinnen. Doch wird ein Auge mich erspähn, Scheid' ich auf Nimmerwiederfehn. Du gehft mit einem eblen Sohne: Er träat einst biefes Reiches Krone. Den follst bu heißen Indorel! Er wird ein Degen fühn und ichnell, Der schönste Seld in diesem Leben. Ihm foll fein Nachbar widerstreben; Denn mächtig tommt er über fie. Doch schlafen — schlafen wird er nie. Drum forgt bafür, baß jebe Nacht Ein Mann zur Kurzweil bei ihm macht!" 7 -Er schied; da kamen aus den Aun Die Mägblein wieber und die Fraun, Die sich von ihr im Schatten Weithin verloren hatten. Doch sie verschlok im Herzensarunde Das Abenteuer biefer Stunde.

Den Segen, der zu hoffen war, Nahm bald der Fürst mit Freuden wahr, Darob auch seine Freund' und Mannen Im Herzen frohen Mut gewannen; Denn keiner wußte drum Bescheid. Der Sohn kam an zur rechten Zeit, Und zarte Lieb' und Pflege War raftlos um ihn rege. Der Knabe ward von Priestershand Getauft und Tydorel genannt. Doch ihn bestaunten Weib und Mann, Denn ohne Schlaf wuchs er heran. Abwechselnd blieben im Gemach Auf Wunsch der Herrin Leute wach, Die nächtlich mit dem Knaben spielten Und ihn mit Märlein unterhielten.

Doch seinem schönen Bater mar Die Frau vereint noch manches Sahr. Oft fehrt er aus bem See zurück Und in verschwiegnem Liebesglück Wird kosend Rug um Ruß getauscht, Bis einst ein Ritter fie belauscht. Der lag von schweren Wunden matt Arm und verlaffen in ber Stadt. Sein wenig Gelb mar balb verzehrt, Und da ihm niemand Trost gewährt, Rang er fich auf in seinen Wehn, Die hohe Herrin anzustehn: Sie half ja voll Erbarmen Den Kranken und ben Armen. Gab Gold und Silber, Rog und Kleid Den Dürftigen zu jeder Zeit. Er fand der Herrin Kammer offen. Trat leis hinein und fah betroffen, Die fie der herr vom See umfing. -Der nun auf immer von ihr ging. Fort schleppte fich ber arme Gaft. Von jähem Tobesschmerz erfaßt. Am andern Tag zur felben Stunde Starb er babeim an feiner Wunde.

Nicht lang, nachbem sich dies begeben, Schied auch der König aus dem Leben. Da bot man Tydorel die Krone. Kein beßrer Held saß auf dem Throne, So tapser im Gesilde, Im Haus so gastlich milde. Er brachte lange Friedenszeit: Denn niemand wagte mit ihm Streit. Er liegt den Mägdlein still im Sinne; Die Fraun verlangt nach seiner Minne; Das Herz des Volkes schlägt ihm warm; Die Fremden sürchten seinen Arm, Und so beherrscht er weitbekannt Zehn Jahre der Bretonen Land.

Da ritt er einst zu feinen Räten Nach Nantes; von allen seinen Städten War dies des Könias Lieblingsort: Denn seine Mutter wohnte bort. Und jedesmal, sobald er fam Und feinen Sit im Schloffe nahm, Hob täglich man von Haus zu Haus Der Reihe nach die Burger aus, Dak fie mit ihm die Nacht burchwachten Und ihm mit Mären Kurzweil machten. Un einem Samstag nun geschah's, Daß man ein häuslein auserlas, Drin eine Witwe manchen Tag Bon Alter frank zu Bette lag. Dort bringen ein bes Königs Leute Am Abend nach dem Spätaeläute. Sie sputen sich: es dunkelt schon. Der Witfrau lebt ein einzger Sohn, Der fie erhielt und ihr zulieb Dienstfertig stets am Orte blieb. Er hatte fleikig, vielbelobt

Als auter Goldschmied fich erprobt. Und was ihm seine Kunft gewann, Gab er als treuer Sohn daran, Die alte Frau in Ehren Bu pflegen und zu nähren. Ihn kamen fie aufs Schloß zu holen: "Gefell, Ihr seib zum herrn befohlen Für biefe Racht. Go kommet jest Und denkt, womit Ihr ihn ergest!" -Er aber sprach: "Erlaßt mir das! Fremd find mir Märlein, Schwank und Spaß; Bon Liebern weiß ich auch kein Wort Und fomme schlecht mit Reben fort." -Da huben an im Borneston Des Könias Boten ihm zu brohn: "Wirft du nicht willig mit uns gehn, So wird es mit Gewalt geschehn! Du follst an einen Ort verschwinden, Da wirst bu schlimme Berberg finden." Die Mutter sprach in Schred und Bangen: "Thu, lieber Sohn, mas fie verlangen!" — "Laß mich!" rief ber bedrängte Mann, "Wenn ich fein Lied ihm fingen tann, So wirft er mich in Nacht und Graus Und fticht mir eins ber Augen aus!" -"Nein, Lieber, nimm mein Wort in acht! Du gehft aufs Schloß für diese Nacht, Und wird der König in dich dringen, Du follst erzählen ober fingen. So fprich: Gern mar' ich Euch genehm. Doch weiß ich nichts von allebem. Wird bann sein Aerger lohen Und er dich hart bedrohen. Dann fag ihm: "Wem ber Schlaf gebricht, Bon Menschen mahrlich stammt ber nicht! Bert, Spielmannsbud.

Den Spruch wird er bedenken Und dich nicht weiter kränken. Geh, lieber Sohn! Hab guten Mut! Gott halte dich in treuer Hut!"—

Der Mutter auten Rat im Sinn Bing er getroft zum Schloffe bin Und ward durch der Gemächer Pracht In Gile vor den Berrn gebracht. Dort lieken ihn die Mannen Und gingen schnell von bannen. Und als es Nacht geworden war. Da ging zu Bett ber Kämmrer Schar. Im Hochsitz lehnte Tydorel Und winkte: "Romm heran, Gefell! Willst du mich freun, so rede dreist! Lak hören, mas bu Gutes weift!" -"Herr König," sprach ber arme Mann "Ich rufe Gott zum Zeugen an, Daß ich mein ganzes Leben lang Nicht Mären fprach, noch Lieber fana. Mein Bater, ber ift lange tot. Und meine Mutter zog mit Not Mich auf in ihrer Dürftiakeit: Nicht kam ich von ihr all die Zeit. Gar wenig hört' ich bei ber Alten Und hab' noch weniger behalten." -Der König sprach: "Das wundert mich! Du bift der einzge ficherlich, Der gar nichts weiß. Mein lieber Mann, Da bist du mahrlich übel bran! Doch das find Boffen, fag' ich dir, Und wisse, du kommst nicht von hier, Bevor man nicht mit guten hieben Den Lügengeist bir ausgetrieben!" -Doch als er so bedrohlich that.

Sprach jener nach ber Mutter Rat:
"Fürwahr, Herr König, glaubt mir nur!
Gar wenig ift, was ich erfuhr.
Doch hört' ich oft ein Sprichwort nennen,
Das alle rings für wahr erkennen.
Das lautet: "Wem ber Schlaf gebricht,
Bon Menschen wahrlich stammt der nicht!"

Der König hört das Wort und schweigt: Er fitt und finnt, bas Saupt geneigt. Warum nur ihm fein Schlaf beichieben: Dabin ift feiner Seele Frieden. Er fpringt poll Ungestüm empor. Bieht unterm Pfühl fein Schwert hervor Und fturmt zu feiner Mutter hin;8 Vom Schlafe fuhr die Köniain. Er tritt ans Bett in raschem Lauf: Sie stemmt fich in ben Riffen auf Und spricht: "Hilf, himmel! Sage mir, Mein Sohn, mas foll's? Was fuchft bu hier?" -Er rief: "Es ift bein Enbe! Du stirbst burch meine Sanbe. Saaft du mir nicht auf bein Gemiffen: Wo ftamm' ich her? Ich will es wissen. Der Mann, ber heute mit mir macht, Hat mir ein Sprichwort kund gemacht. Das Volk fagt, wem der Schlaf benommen, Der sei von Menschen nicht gekommen. Rings um mich schlummert groß und klein: Ich sit' und wache, ich allein!" — Da schwieg die Herrin länger nicht Und aab ihm treulichen Bericht. Wie aus dem Waldsee mundersam Der schöne Ritter zu ihr fam, Auf weißem Roß, im prächtgen Kleid, Stets einsam, ohne Kahrtgeleit,

Und wie sie niemals durfte wagen, Nach seinem Wesen ihn zu fragen; Daß ihr nur eines wurde kund, Sein Land sei in des Wassers Grund; Wie er mit ihr manch langes Jahr In Lieb und Treu verbunden war, Bis einst ein Mann ihr Glück verdarb, Der davon bösen Todes starb.

Der Helb vernahm's, und ohne Wort Ging er aus ihrer Kammer fort, Kam in sein königlich Gemach, Rief strengen Tons die Kämmrer wach: Sie mußten Roß und Waffen Ihm rasch zur Stelle schaffen. Sein Gisenkleid legt er sich an Und sprengt allein hinaus zum Tann. Da liegt der See im Mondenschein: Er spornt sein Roß und springt hinein Und sinkt zur Tiefe nieder, — Und niemand sah ihn wieder.

Doch seinem Bolf blieb er vertraut; Das singt sein Lieb zum Harfenlaut.



## **EKIKEKIKEKIKEK**

# Die beiden Tiebenden von Marie de France.

in Lieb aus ber Bretonen Land, "Die beiben Liebenden" genannt, Bringt uns ein Abenteuer nah, Das in ber Normandie geschah: Zwei Lieben, die zusammen starben, Durch Liebe jammervoll verdarben.

Im Lande ber Normannen ragt Ein Berg, wie uns die Märe fagt, Bon steiler Höhe wunderbar; Dort oben ruht das junge Paar. Dereinst erfor die Flur im Thal Ein König sich mit weiser Wahl, Wo eine Stadt er bauen ließ, Die nach dem Bolk der Pistren hieß. Der Name währte fort und fort; Noch sieht man Stadt und Häuser dort, Und wohlvertraut ist uns das Land: Das Thal von Pistre wird's genannt.

Dem Herrn erwuchs ein Töchterlein, Bon Antlig holb, von Sitten fein. Zum Troft ward ihm das Kind geboren; Er hatte früh fein Weib verloren, Und drum beschloß er, für sein Leben Sie nicht aus seinem Haus zu geben. Wie mancher Kürst auch um sie freite. Er liek fie nicht von feiner Seite Auf Schritt und Tritt, bei Tag und Nacht. Das ward von vielen ihm verdacht: An seinem eignen Berbe Gab's Tabel und Beschwerbe. Ihn ziehen alle großer Schuld; Das schuf ihm Bein und Ungebuld. Und schlauen Sinns erwog der Alte. Wie er die Werber ferne halte. Entbieten ließ er nah und fern Un alle beiratsluftgen herrn: "Wer auf den Kelsen vor dem Thor Die Königstochter trägt empor, Doch ohne unterwegs zu ruhn, Dem will ich gang nach Willen thun." -

Und wie nun weitumher im Land Die neue Märe ward bekannt, Da fuhren hin der Freier viel; Doch keiner kam ans hohe Ziel. Wer auch mit angestrengtem Schritte Sie trug bis zu des Berges Mitte, Der blieb dort außer Atem stehn Und ließ den Kampspreis sich entgehn. So kam's, daß alle Freier schieden; Der König hatte seinen Frieden.

Nun war ein Grafensohn im Land, Ein Jungherr schön und vielgewandt, Der edlem Thun und Streben Bor allen war ergeben. Er ging als Gast im Königshaus Seit frühen Jahren ein und aus. Weil er so klug und wohlgezogen, War ihm ber König sehr gewogen, Und auch des Königs Töchterlein

War darum gern mit ihm allein Und ließ es zu, daß früh und spat Er flehend fie um Minne bat. Sie gab ihm tröftlichen Bescheib; Er dankte voll Ergebenheit. So traf sich oft bas junge Blut: Sie waren fich von Bergen aut. Doch forgten fie, daß ihre Liebe Den Leuten stets verborgen bliebe. Ob ihnen das auch Schmerzen trua. Der treue Jungherr bachte flug, Viel beffer sei ber Leiben Laft Als Untergang durch eigne Saft. Doch immer schwerer marb fein Sinn: Da aing er eines Tages bin Und fprach mit heißem Flehn zu ihr: "Ach, holdes Liebchen, flieh mit mir! Ich bitte bich viel tausendmal! Nicht länger trag' ich biese Qual. Saa' ich bem Bater mein Begehr. Ich weiß, er liebt dich allzusehr: Nie wird die Werbung mir gelingen, Kann ich nicht sein Gebot vollbringen Und dich zum hohen Berge tragen." Das Kräulein sprach auf seine Klagen: "Ich weiß, zu mühlam ist ber Lauf: Du träaft mich nimmermehr hinauf. Nicht ist dir solche Kraft verliehn. Doch follt' ich heimlich mit bir fliehn, So war' mein Bater freudenarm Und all sein Leben Born und harm. 3ch halt' ihn lieb und hoch in Ehren Und will ihn nicht mit Leid beschweren. Lag uns auf andre Mittel finnen; Denn dieses weif' ich gang von hinnen.

Es lebt mir eine Muhme fern Mit reichen Schätzen in Salern; Dort mar fie mehr benn dreißig Sahr. Physik persteht sie gang und gar: Sie fennt ber Medizinen Kraft Und aller Kräuter Eigenschaft. 2 Willst du zur Reise bich bequemen Und meine Briefe mit dir nehmen Und alles treulich ihr verkünden, So wird sie auten Rat ergründen. Sie wird in ihren Buchern ichaun. Um Trank und Salbe dir zu braun; Sie ichafft bir Wunderfrafte Durch ihre Zauberfäfte. Ist dies geschehn, so kommst du bann Und hältst beim Bater um mich an. Der benkt bann wohl: Was glaubt ber Kant? Und macht bir fein Gebot bekannt, Du follft, wie andre, magen, Mich auf ben Berg zu tragen. Du wirft es fühn vollbringen Und bir bein Lieb erringen."

Er that so, wie die Holbe riet; Er sagte freudgen Dank und schied, Bersah sich schnell in seinem Land Mit Gelb und prächtigem Gewand. Jur Reise wurden ungesäumt, Lasttier und Zelter aufgezäumt, Und die vertrautsten Mannen Nahm er mit sich von dannen. So ritt er durch die Lande fern; Die Muhme fand er in Salern Und gab den Brief in ihre Hände. Sie liest vom Ansang dis zum Ende, Behält den Gast in ihrem Haus

Und forscht sein Wefen sorasam aus. Dann braut fie einen Trank für ihn Aus mancher feinen Medizin. Der, follt' er noch fo fraftlos fein Und abaequalt in Müh und Bein. Den Leib ihm schaffe frisch und stark Bis in die Abern, bis ins Mark, Und zwar, daß ihn die Kraft durchdringe, Sobald er ihn zum Munde bringe. Er füllt ein Kläschlein mit dem Trank Und fagt ihr scheibend heißen Dank. Nach Saufe ging's mit Mann und Roß: Doch hielt er nicht vor feinem Schloß: Er sprenate durch des Könias Thor Und brachte feine Werbung por. Er wolle sonber Ragen Die Maid zur Böhe tragen. Der König sprach tein Wort bagegen: Die Thorheit ichien ihm zu verwegen; Der Werber beucht' ihn doch zu jung, Wo Männer reif und stark genung Bersucht, das Schwere zu vollbringen, Doch ohne bis and Ziel zu bringen. Und er bestimmt ihm einen Tag Und läbt bazu, wer kommen mag. Er fenbet rings zu allen Den Freunden und Bafallen, Den Jungherrn mit der Maid zu fehn, Der jenes Wagnis wollt' bestehn. Und rings von allen Seiten Sah man bie Gafte reiten.

Das holbe Kind macht sich bereit Und fastet diese ganze Zeit, Daß am Entscheidungstage Der Freund sie leichter trage.

Der harrte kaum der Morgenhelle: Er war der erste bort zur Stelle. Auf grünem Wiesenlande Sinab am Seinestrande Drängt sich in Scharen groß und klein. Der König bringt sein Töchterlein: Ein Bemb ist einzig ihr Gewand. Der Jungherr gibt ihr in die Hand Den Trank, ben munberbaren, Ihn treulich zu bewahren, Umschlingt fie bann und hebt fie auf Und trägt fie fort in ruftgem Lauf. So steigt ber junge fühne Mann Mit ihr den halben Berg binan. Ihm schafft's ein boch Entzücken. Sie an fein Berg zu bruden, Und brum vergißt er gang zu trinken. Sie aber fühlt ihn mahlich finten: "Freund," fprach fie, "trink von beinem Saft! Da nimm! Er gibt bir neue Rraft. Denn bu wirst matt, ich fühl' es gut." Er aber fprach in stolzem Mut: "Mein Berg ist start! Ich trag' bich fort! Noch ist zu ruhen nicht am Ort. Bu trinken bleib' ich nimmer stehn, Solang ich kann drei Schritte gehn. Die Leute ichrieen ficherlich. Und ihr Gelärm verwirrte mich: Mich faßte jäher Schwindel an: Drum vorwärts, Lieb, folang ich fann!" -3mei Drittel stieg er ohne Rast. Schon brachen ihm bie Kniee fast. Und oftmals bat das Mägdlein ihn: "Freund, trink doch deine Medizin!" Er will nichts hören und nichts alauben:

Er steigt in Mühsal und in Schnauben. Bald ist er oben auf bem Berg, Er ist es und vollbracht das Werk — Da fturzt er lautlos nieber Und bebt fich nimmer wieder Und lieat entfeelt, ein toter Mann. Das Fräulein blickt ben Liebsten an. Und Ohnmacht dunkt fie fein Erbleichen. Sie kniet, um ihm ben Trank zu reichen. Doch seine Lippe rührt sich nimmer: Erloschen ist ber Augen Schimmer: Sein Berg fteht ftill. — es ift vorbei. Da schrickt sie auf mit hellem Schrei. Sie wirft bas Kläschlein aus ber Sand Berschellend an die Felsenwand, -Und fiehe, Bunderfräuter fproffen, Wohin der feine Trank geflossen.

Soll ich noch sagen, was geschah, Als ihn das Fräulein sterben sah? Sie streckt sich zu ihm, stumm vor Harm, Und drückt ihn sest in ihren Arm. Sie füßt ihm Aug' und Mund so lang, Bis ihr das Weh zum Herzen drang: So starb das Kind von hoher Art, Das Königsfräulein klug und zart.

Lang harrte vor bes Berges Fuß Das Bolk, bereit zum Freubengruß. Doch als man keines kommen sah, Stieg man hinauf und fand sie ba. Zu Boben siel ber Herr sofort, Und als er kam zu Sinn und Wort, Ließ er mit seinen Gästen allen Des Jammers lauten Ruf erschallen. Drei Tage hielt man Leichenwacht; Dann ward ein Marmorsarg gebracht:

Die toten Lieben jung und schön Begrub man auf bes Berges Höhn. So rieten Bolf und Königsmannen; Dann huben alle sich von bannen.
Noch heute wird ber Berg im Land Lo mont des deux amants genannt. Darüber haben, wie berichtet, Bretonen sich ein Lieb gedichtet.





### Frene

#### von Marie de Irance.

🕊 as sich mit Frene zugetragen, Will ich nach bestem Wissen fagen. Es wohnten im Bretonenland Zwei Nachbarn einst von hohem Stand, Un ritterlichen Ehren gleich; Begütert waren sie und reich, Un Rraft und Rühnheit außerwählt. Sie hatten beibe sich vermählt, Und einem diefer herrn gebar Sein Weib ein Zwillingsfnabenpaar. Der Bater ungefäumt entbeut Dem Freund die Nachricht hocherfreut. Welch holber Segen ihm erblühte, Der Nachbar möcht' in feiner Gute Des einen Söhnleins Bate fein Und seinen Namen ihm verleihn. Bei Tische faß ber eble Mann;

Bei Tische saß ber eble Mann; Der Bote kam in Hast heran. Er kniet beim Hochsitz in den Saal Und meldet, was sein Herr besahl. Da dankt dem Himmel der Baron, Schenkt ihm ein Roß zum Botenlohn. Doch seine Krau, die bei ihm fitt, Die lächelt spöttisch und verschmitt; Denn sie war falsch, voll Uebermut, Böszüngig und ein neibisch Blut. Thörichte Reben hub fie an. Da por ben Leuten fie begann: "Bei Gott! Mich wundert in der That. Wer aab dem auten Mann ben Rat, Dag er zu meinem Berren fenbet Mit Botichaft, wie fein Saus geschändet? Ron ber Geburt ber beiben Knaben Wird er und fie nur Schande haben. Kürmahr, es weiß doch alle Welt: Ein Beib, das seine Treue halt Dem einen Mann, ben fie erforen, Hat niemals Zwillinge geboren."1 So höhnt sie; doch ihr edler Mann Blickt fie mit strengem Tabel an Und mahnt fie ftrafend: "Haltet ein Und laffet folde Reben fein! Denn unbescholten lebt bie Dame. Und besten Klanges ift ihr Name." -Bei benen, die am Tisch geseffen, Blieb ihre Rede unveraessen: Sie ward burch der Bretonen Land Weithin verbreitet und bekannt. Und wer das schlimme Wort vernahm, Der ward ber bofen Bunge gram. Zumal die Frauen in der Runde.

Ber ward der bojen Junge gram.
Zumal die Frauen in der Runde,
Die haßten sie von Herzensgrunde.
Der Bote war nach Haus gekommen
Und sagt dem Herrn, was er vernommen.
Da faßt den Ritter Leid und Groll;
Richt weiß er, was er denken soll.
Der Vorwurf quält ihn stets aufs neue;

Frr ward er an der Gattin Treue, Und voller Argwohn hielt er lang Die reine Frau in strengem Zwang.

Doch die das schlimme Wort gesprochen. Die fam bald felber in die Wochen. Und zur bestimmten Zeit geschah's. Daß zweier Mägdlein fie genas. Da bebt ihr Berg in Schred und Leid; Sie jammert, mit fich felbst entzweit: "Weh," rief fie, "weh! Wie fteht es nun? Ich bin entehrt! Was soll ich thun? Mein Sochmut tam zu tiefem Fall. Mein herr und die Berwandten all. Wie benken fie von meiner Ehre, Bernehmen fie die neue Märe? Ich werd' verdammt nach eignem Recht; Ich sprach von allen Frauen schlecht. Nie, fagt' ich jungft, ift bas geschehn, Noch hat im Leben man gefehn. Daß Frauen Zwillinge gebaren, Die dem Gemahl nicht untreu waren: Nun hab' ich felbst Zwillinge hier; Mein Schmachwort fehrt zurud zu mir. Der kennt ben eignen Schaben nicht, Wer über anbre Schlimmes fpricht. Und mancher wird von uns geschmäht. Der über und im Lobe fteht. Soll ich nicht emgen Schimpf erwerben, So muß der Rinber eines fterben! Ich bug' es ehr am jungsten Tage, Als daß ich Hohn und Schande trage." — Dem widersprach ber Frauen Schar.

Die hilfereichend um sie war, Und alle sagten ihr sofort, Sie dulben nicht des Kindes Mord. Ein Fräulein mar am Berrenhofe. Der Cbelbame liebste Bofe, Bon autem Stand und feinen Sitten, Im haus von Kind auf wohlgelitten. Die jammerte ber Berrin Bein: Sie kam und sprach ihr Tröftung ein: "Laßt ab und grämt Euch nicht zu Tob! Lagt ab! Fürmahr, es thut nicht not! Wollt Ihr mir eins ber Kinder geben, Werd' ich ber Laft Euch bald entheben, Daß seinethalb tein Mensch Guch schmäht Und Ihr es nie mehr wiederseht. Ich trag' es heil aus diesem Saus Und fet' es vor ein Münfter aus. Dort finbet's, wenn es Gott gefällt, Ein wadrer Mann, ber es erhält." -Die Herrin, da fie dies vernahm, Sie atmet auf in ihrem Gram. "Ad," fprach fie, "kannst bu bas vollenden, Ich lohne bir's mit reichen Spenden!" -Darauf mit Linnen fein und lind Umhüllten fie bas holbe Rind. In einen Teppich ward's geschoben; So schon wird feiner mehr gewoben. Den hatte wegen feiner Bracht Der Berr aus Stambul einst gebracht. Die Mutter fnüpft bem Rinde bann Ums Mermchen einen Goldreif an: Der ist wohl eine Unze schwer; Bon Snacinthen funkelt er, Und ringsum sieht man ziere Schrift Ans Gold geritt mit feinem Stift. So wird vom Kinder leicht erkannt. Das Mäablein fei von hohem Stand. Die treue Bofe nahm bas Rind

Und schlich sich aus ber Burg geschwind. In tiefer Nacht lag rings die Welt. Sie lief hinaus ins freie Reld, Bis einen Beerweg fie gewann; Der führte mitten durch den Tann. Der Strake folat fie mit Bedacht: Rechts drüben hört fie durch die Nacht Sofhunde bellen. Sähne frahn Und eilt, den Stimmen nachzugehn. In eine Stadt mit schönen Gaffen Ward sie vom Thorwart eingelassen. Und brinnen unfern sah sie aleich Ein Frauenkloster hoch und reich. Das Münfter raat im Mondenschein Mit seinen Türmen groß und flein. Sie eilt dahin und steht am Thor, Leat ungefäumt das Kind davor Und kniet in Demut zum Gebet: "Bei beines Namens Majestät, D herr, wenn's beine huld geruht, Nimm du dies Kind in beine Sut!" Doch wie sie bas Gebet vollendet Und ihre Augen rückwärts wendet. Gemahrt fie einen Eschenbaum. Hoch ragend mit der Wipfel Saum. Bier Aeste behnt er mächtig aus Zum Schatten für das Gotteshaus. Darauf leat fie bas Mäabelein: "Nun möge Gott dir gnädig fein!" — Dann fehrt fie heim zur felben Stunde Und sagt der Herrin ihre Kunde. Ein Pförtner mar in ber Abtei;

Ein Pförtner war in ber Abtei; Der wohnt dem Thore nahebei. Aufschloß er, wenn das Bolk zur Metten Begehrte nach den heilgen Stätten. Früh wacht auch heut ber wadre Mann; Er zündet Lamp' und Leuchter an; Er zieht ben Glockenstrang im Chor Und öffnet brauf bes Münsters Thor. Da schimmert's bunt im Eschenlaub: Er benft, es sei verboraner Raub. Durchlucht ben Baum im Dämmerscheine. Und tastend findet er die Kleine. Des Kundes bankt er Gott und eilt Bu feiner Tochter unverweilt. Ihr war verstorben jünast der Gatte. Bon bem fie einen Säugling hatte. Bon fern schon rief ber aute Mann: "Steh auf, mach Licht und Feuer an! Ich bringe bir ein Kind zu pflegen, Das auf der Esche bort gelegen. Nun fäug es mir, leg's in den Arm, Und bad es gut und halt es warm!" Sie eilt sich, nach bes Baters Willen Das Kind zu baben und zu ftillen. Da schauten fie bes Ringes Glanz, Den teuren Teppich von Byzanz Und fagten fich: "Dies Mägdelein Muß mahrlich hoher Abkunft fein!" — Als die Aebtissin und die Damen Am Morgen aus der Kirche kamen, Da trat zur Herrin ihr Getreuer Und meldete sein Abenteuer. Sie hiek ihn von der Sache schweigen Und ließ sich seinen Findling zeigen. "Ich will," so sagte fie bem Alten, "Das Kind wie meine Nichte halten." -Sie trug es selber zum Altar, Und weil nichts zu erfunden mar,

Als bag man's auf ber Eiche fand,

So ward das Kindlein Frêne genannt. 2 Die Frau Aebtissin hielt ihr Wort Und zog sie auf am sichern Ort.
Sie wuchs empor in der Klausur Bis zu der Zeit, wo die Ratur Das stille Kind zum Beib gestaltet Und Frauenschönheit sich entsaltet: Da mocht' von Antliz und Gebärden Richts Lieblichers gesunden werden, So wohlgeschult, an Sitten sein, Im Thun und Reden hold und rein, Und wem vergönnt war, sie zu schauen, Der nannte sie den Breis der Frauen.

Ein edler Ritter faß zu Dol:3 Den kannten alle Tavfern wohl. Gurun, fo mar ber Belb genannt, Gin Lebensherr mit weitem Land. Lom Lobe Frenes vernahm er viel. Bis heiße Sehnsucht ihn befiel. Einst auf bem Rudweg vom Turnier Lockt ihn bie beimliche Begier. Bei ber Aebtiffin abzufteigen. Er läßt fich bie Geprieine zeigen Und findet sie so schön und klug, So fein und hold in jedem Bug: "Weh," benft Gurun, "ich muß verberben, Kann ich nicht ihre Huld erwerben!" — Doch ratlos steht er und beklommen: Denn wird er so noch öfter kommen, Wird die Aebtissin ihm miftraun: Dann wird das Kind er nie mehr schaun. Ein guter Ausweg fällt ihm ein: Er schenkt bem Klofter Länderein, Und die Fraternität im Haus Erbittet er bafür sich aus.

Doch hegt er wahrlich andern Plan, Als reichen Ablaß zu empfahn. Gar oftmals kommt er heraeritten. Bestürmt das Kind mit heißen Bitten, Bis er ber Jungfrau Scheu befieat Und fie sich liebend an ihn schmieat. Doch ba fie gang sich ihm geweiht, Sprach er zu ihr nach furzer Zeit: "Nun ift es, Schone, fo gekommen, Daß du zum Freund mich angenommen. Wenn du mich liebst, was hält dich hier? D komm auf immerdar zu mir! Wirst du der Muhme Zorn entrinnen, Wenn sie erfährt, wie wir uns minnen? Glaub mir und folge meinem Wort Und flieh beizeiten mit mir fort! Gott weiß! Nicht will ich bich berücken. Nein, liebend, sorgend reich beglücken!" -Und sie — nur ihm allein ergeben — Sie folgt ihm ohne Widerstreben. Sie fliehn zusammen insgeheim; Nach seinem Schloß führt er fie beim. Ihr Tuch und Ring ward nicht vergeffen. Das einzge, mas fie je befessen. Der Ritter liebt das holde Weib Und hängt an ihr mit Seel' und Leib. Es ehrte fie sein Hausgefind; Sie war dem Kleinsten holbaefinnt. So blieb sie bei bem teuren Mann. Bis daß ein schlimmer Zwift entbrann. Denn die Bafallen nah und fern

Bestürmten ihren Lehensherrn, Zu werben bei bes Landes Großen Und seinen Findling zu verstoßen: Sie hofften lang schon frohen Mutes Auf einen Erben seines Gutes, Der nach ihm Ordnung hielt' und Recht, Fortpflanzend sein erlaucht Geschlecht; Doch werd' er nie den Aufruhr stillen, Wenn er um eines Liebchens willen Sich keinen Erben wolle zeugen; Nicht zwingen werd' er sie, nicht beugen; Sie seien ledig aller Pflicht, Thu' er des Landes Willen nicht.

Der Lehnsherr mußte sich bequemen:
"So ratet, welche soll ich nehmen?" —
"Herr," sagten sie, "wir sprachen schon
Mit einem mächtigen Baron;
Der hat ein Töchterlein zum Erben:
Da mögt Ihr großes Gut erwerben.
La Cobre wird die Maid genannt,
Und keine schönre sebt im Land.
So laßt, o Herr, die Sche stehn!
Zur Haselstaude sollt Ihr gehn;
Laßt Euch den zarten Kern behagen:
Die Sche hat nie Frucht getragen.
Gott gebe diesem Bund Gedeihn!
Wir wollen Eure Werber sein."

Die Sache ward mit Fleiß und Acht Durch sie bestellt und abgemacht. Die eine drängte man beiseite, Damit ihr Freund die andre freite. Ach, warum hat kein Mensch ersahren, Daß beibe Zwillingsschwestern waren?

Die treue Frene murrte nicht; Kein Schmerz kam auf ihr Angesicht. Still dient sie dem Geliebten fort Und ehrt sein Bolk mit Gruß und Wort. Die ganze Ritterschaft im Schloß, Die Edelknaben und der Troß,

Sie alle grämten sich und grollten, Daß fie die Maid verlieren follten. Der Ritter lub am Sochzeitstag All feine Freunde jum Gelag. Der Erzbischof mard auch besandt; Der hatte Lehn von seiner Sand. Dann führten fie bie Braut ins haus; Auch ihre Mutter blieb nicht aus. Der bangte vor bes Fräuleins Macht. Kur die der Berr in Lieb' entfacht. Er möcht' fein Beib um ihretwegen Nicht mit der rechten Liebe pflegen, Und die besorate Schwiegerin Trug für Gurun ben Rat im Sinn. Um fie für immer los zu fein, Sie einem madern Mann zu frein.

Die Hochzeit hielten sie mit Bracht; Biel ward gejubelt und gelacht. Frene ging geschäftig aus und ein. Wohl weint ihr Herz in stummer Bein; Doch zeigt sie weber Gram noch Groll. Sie dient den Gästen liebevoll; Die sehn verwundert nach der Armen. Die Mutter selber fühlt Erbarmen, Folgt ihr beständig mit dem Blick Und klagt ihr trauriges Geschick. Sie liebt und lobt ihr Thun im stillen: "Ach, daß um meines Kindes willen Dich Arme sliehen Glück und Stern!

Doch abends, als dem jungen Baar Das Hochzeitbett zu rüften war, Ging Frene, die auf alles fann, Zum Schlafgemach und ordnet an. Sie warf den Mantel ab und wies Dem Kämmrer, der sie walten ließ, Wie es ihr Herr am liebsten hätte: Wohl kannte sie des Freundes Bette. Und als das Lager war bereitet, Ward eine Decke drauf gebreitet. Die treue Frene sah betroffen, Daß sie von altverblichnen Stoffen. Das geht nicht an: sie meint mit Fug, Die Decke sei nicht schön genug: Bald kommt der Erzbischof herein, Nach frommem Brauch das Bett zu weihn! Aus ihrem Schreine holt sie schnell Den Teppich sein und farbenhell Und legt ihn freudig dienstbessessissen.

Das Schlafgemach ward endlich leer, Und leise kam die Braut baher. Nur noch die Mutter war zugegen. Ihr Kind ins Hochzeitbett zu legen. Da sah die Frau die bunten Falten. Die von bem Lager nieberwallten: Das war gang jenes Teppichs Art, Darein ihr Rind gewickelt ward. Als ihr fein Angedenken fam. Erschraf ihr Berg in Reu und Gram. Sie rief den Kämmerling heran: "Bei beiner Treue, sag mir, Mann, Wo kommt der schöne Teppich her?" — "Das fünd' ich Euch," erwidert er, "Das Fräulein, also nahm ich acht, Sat ihn vor furzem hergebracht. Ihr schien zu schlecht bes Lagers Zier: Das schöne Tuch gehört wohl ihr." — Da ruft bie Dame nach ber Maib: Sie naht fich mit Bescheibenheit

Und leat den Mantel höflich nieder. 5 Begierig fragt bie Dame wieder: "Berhehlt mir nichts! Sagt an geschwind, Woher ist dieser Teppich, Kind? Erzählt mir. wie's bamit ergangen. Und fagt, von wem Ihr ihn empfangen." Das Fräulein brauf erwidert ihr: "Frau, meine Muhme gab ihn mir, Die mich erzog in jungen Jahren; Sie sprach, ich follt' ihn wohl bemahren. Ein Ringlein noch ward mir als Pfand Bon benen, die mich ihr gefandt." -"Uch Holbe, kann den Ring ich sehn?" "Ja, Berrin, das foll gleich geschehn." — Schnell mar fie mit dem Ringlein ba. Doch als die Frau das Kleinod fah. Wie wohlbekannt mar ihr fein Glanz Gleichwie der Teppich von Byzang! Der lette Zweifel ift geschwunden; Sie hat ihr Töchterlein gefunden: "So sag' ich's benn vor aller Dhr: Du bist mein Kind, das ich verlor!" — Thr Herz ward so von Mitleid frank. Daß fie bewußtlos nieberfant. Doch als fie tam zu Sinn und Wort, Schickt fie nach ihrem Berrn sofort. Der fommt mit forgenbangem Sinn; Sie fällt zu seinen Rußen bin Und füßt fie thränenüberfloffen. Sie ruft und halt sein Anie umschloffen: "Bergebt mir, Herr, was ich verbrach!" Er mußte nicht, wovon fie fprach: "Was foll das, liebe Frau? Fürmahr, Wir lebten friedlich immerbar. Bergebung ift Euch voll gewährt:

So fagt mir nur, mas Euch beschwert!" "Da Ihr verziehen meine Gunden. So will ich alles Euch verfünden. Ihr miffet, wie ich unbedacht Dereinst die Nachbarin verlacht. Bon ihren Kindern sprach ich schlecht; Doch meine Bosheit ward gerächt. Denn als ich bald barauf gebar. Erhielt ich selbst ein Zwillingspaar. Das eine Rindlein fett' ich aus Unfern von einem Gotteshaus; Mit unfrem Teppich ward's umwunden Und ihm der Goldreif angebunden, Den ich empfing, da Ihr als Braut Rum erstenmale mich geschaut. Nicht länger bleib' es Euch verschwiegen: Bier feht Ihr Ring und Teppich liegen. Wift, daß mein Kind ich wiederfand. Das meine Thorheit einst verbannt! Bier fteht fie vor Euch lieb und hold, Das arme Berg, getreu wie Gold, Das um ben Ritter fam in Leib. Der ihre Schwester heut gefreit." Er sprach: "So bin ich freudenreich! Rein Freudentag war biefem gleich. Ift uns aufs neu dies Rind beschert. So hat uns Gott groß Glud gemährt, Bevor verdoppelt ward die Schuld. Romm, Tochter!" sprach er voller Hulb. — Sie war erlöft aus aller Not: Ihr Antlit ward von Freuden rot. Der Bater ging mit eilgem Schritt. Und auch ber Erzbischof ging mit. Sie brachten Berrn Gurun bie Runbe; Der freute sich von Herzensgrunde.

"Bört," fprach ber Erzbischof, "lagt nun Kür diese Nacht die Sache ruhn! Dann will am Morgen ich die beiden. Die heute neuvermählten, scheiben." -Des maren alle mohl zufrieden. Am Morgen ward ber Bund geschieden Und herrn Gurun fürs ganze Leben Sein treues Lieb jum Beib gegeben. Der Bater ichenkte holbaefinnt Des Erbes Sälfte feinem Rind. Er und die Mutter blieben Gafte Auf ihrer Tochter Sochzeitfeste. Und als die Schar nach Saufe ritt. Da nahmen sie La Cobre mit. Der ward ein Nachbar außerwählt, Mit dem man prächtig sie vermählt.

Als dieses Abenteuers Kunde Berbreitet ward von Mund zu Munde, Geschah's, daß im Bretonenland Dies Lied von Frene man ersand.





## Elidür

## vder Guildeluër und Guilljadun von Warie de France.

in Lied aus längst vergangnen Tagen Sört' ich bretonsche Harfner sagen. Davon verfünd' ich treubeflissen Die Wahrheit euch nach bestem Wissen. Es war einst im Bretonenland Ein Ritter, Eliduc genannt, Bon eblem Sinne, ftolz und fect. Er hatte fich Builbeluëc Ru feiner Gattin außerkoren: Die mar von hohem Stamm geboren, Und beibe lebten sonder Leib In echter Liebe lange Zeit. Beim König ber Bretonen mar Der held im Dienste manches Jahr. Erwarb sich vor den Mannen allen Des herren Gunft und Wohlgefallen, Und der befahl ihm Leut' und Land Bertrauensvoll in seine Sand. Wollt' er im Königswalbe jagen. Rein Förster durft' ihn brob verklagen. Doch seine Treu und Tüchtigkeit

Bracht' ihn in grokes Berzeleib: Denn. wie's auch andern oft geschah, Der Neib, ber ihn im Glude fah, Lag Tag und Nacht dem König an. Bis endlich er fein Dhr gewann. Der Fürst ließ plötlich ihm bescheiben, Bon nun an feinen Sof zu meiden. Der Ritter fah fich frei von Schuld, Bat oft ben Berrn, bak er in Sulb Ihm Red' und Gegenred' erlaube Und nicht so rasch Berleumdern glaube. Redoch der Herr blieb taub und stumm: Da wußt' er: "Meine Zeit ist um!" -Er ritt nach Saus gebankenschwer Und rief die Freunde zu sich her. That ihnen kund, mas er erduldet, Unanade hart und unverschuldet: "hier ist nicht meines Bleibens mehr: 3ch zieh' nach England übers Meer." — Sein Chaemahl befahl er bann Den Mannen und den Freunden an: "Seht, daß ihr treu fie mir bewahrt!" Er ruftet reichlich fich jur Sahrt, Und feine Freunde lieken ibn Betrübten Blicks von bannen giehn. Behn Ritter nahm er zum Geleite. Die Gattin hing an feiner Seite Und flagte laut im Bergensgram, Als es zum letten Abschied fam. Er aab ihr Troft mit bem Berfprechen. Ihr niemals feine Treu zu brechen. Sie ichied mit manchem Liebeswort, Und er zog feine Straße fort. Er fam ans Meer, er ftieg vom Strand

Er kam ans Meer, er stieß vom Strani Und stieg zu Toteneis ans Land. 1 Biel Kön'ge gab's bort jenerzeit; Die lagen unter sich im Streit. So saß bei Exeter im Gau Ein stolzer König alt und grau; Der nannte keinen Erben sein Als nur ein einzig Töchterlein. Ein Nachbar warb um ihre Hand Und warb unfreundlich heimgesandt. Da kam er wieder wohlbewehrt; Das Reich bes Alten ward verheert, Er selbst im Hofsitz eingeschlossen, Und keiner seiner Burggenossen Getraute sich, den Kampf zu wagen, Im Ausfall auf den Feind zu schlagen.

Das hört ber Seld und freut sich fehr: "Hier ist mein Ort! Was will ich mehr?" — Er schickt zum herrn: "Nehmt mich in Golb! Doch wenn Ihr meinen Dienst nicht wollt, So gebet mir ein frei Geleit! Dann such' ich sonstwo Rampf und Streit." -Der König ehrte seine Boten: Der Connetable ward entboten. Dak er fich ein Geleit erfüre Und an den Hof die Fremden führe. Berbergen auch follt' er erfragen, Wo man fie pflege nach Behagen, Und ihnen so viel Schäte fpenden, Als fie nur lufte zu verschwenden. Die Ehrenwacht war schnell zur hand Und ward an Eliduc gefandt; Der nahm fie höflich auf und ging Bum König, ber ihn wohl empfing. Sein Gafthaus wies man ihm fobann Bei einem braven Bürgersmann. Der hatte willig ungefäumt

Sein Teppickzimmer ihm geräumt. 2 Herr Elibüc hielt große Feste, Zu benen als geladne Gäste Die armen Ritter freudig eilten, Die eben in der Burgstadt weilten. Doch seinen Mannen insgemein Schärft er mit strengen Borten ein, Daß sie kein Geld in vierzig Tagen Roch Zehrung anzunehmen wagen.

Bald eh der dritte Tag vorbei. Sub in der Stadt fich das Geschrei: "Der Feind! Schon füllt er Mann an Mann Ringsum die weite Landschaft an! Schon rudt er nach der Buraftabt por: Noch heut berennt er Thurm und Thor!" -Als Eliduc ben Lärmen hört. Der fo bie Stäbter aufgestört. Bewehrt er fich mit ben Begleitern. Man gahlte von berittnen Streitern Noch vierzehn in ber Stadt, nicht mehr. Es gab in diefem fleinen Beer Gefangener ein autes Teil Und andre faum von Wunden heil. Die fahn den Gaft in Waffen bliten Und eilten, felber aufzusigen Und ungemahnt ihn zu begleiten. Sie riefen: "Lagt uns mit Guch reiten!" -Er fprach mit Dank: "Bon Bergen gern! Doch fagt, weiß einer von den Berrn Bohl einen Enapak in der Nähe. Wo man gedeckt den Keind erspähe?" Sie sprachen: "Berr, auf unser Wort! Beim Wald burch jenes Flachsfeld bort, Da läuft ein Hohlweg schmal und enge: Dort drängt fich oft ber Feind in Menge.

Denn fahren fie zum Rauben aus. So ziehn fie diesen Weg nach Saus. Dft sah man's, daß der Trupp im Schritt Entwappnet auf den Reltern ritt. Wenn wir uns fed aufs Glud verlaffen Und mit bes Tobes Schrecken spaffen, So könnt' es uns vielleicht gelingen. Sie schmählich dort zum Fall zu bringen." — "Traun!" rief ber Selb und hob die Sand, Ihr Freunde, nehmt mein Wort zum Pfand! Wer je sich vor dem Orte scheut. Bo Tod ihm und Berberben bräut. Der wird nichts Tüchtiges erjagen. Noch großen Ruhm zu Lohne tragen. Gedenkt an eures Könias Suld! Ihr seid ihm Mannentreue schuld. Run folget mir nach Freundesbrauch, Und was ich thue, thut ihr auch! Ich schwör's euch zu in Treun und Ehren, Sie werben uns fein Saar verfehren. So lang ich euch zu Silfe bin! Doch was auch sei bes Streits Gewinn: Um eins wird man uns immer loben: Daß wir am Stärkern uns erproben." — Sie reiten wohlgesichert fort Und zeigen Elibuc ben Ort. Sie lauern in bem fchmalen Baffe, Bis sich der Geaner bliden laffe. Der Ritter ordnet alles an: Er unterrichtet jeden Mann, Bo hier des Angriffs Starte fei, Und aibt ber Schar bas Feldgeschrei. Bom Rauben kehrt der Feind gurud: Da ruft ihn an Herr Elibüc Und mahnt, nach Würden ihm zu lohnen

Und ihrer keinen zu verschonen. Bald war der Gegner wirre Schar Zersprengt, zersplittert ganz und gar; Im Ru war ihre Pracht vergangen. Ihr Connetable ward gefangen Und viele Ritterschaft daneben Und Knappen in die Hut gegeben. Die fünsundzwanzig führten dort Wohl dreißig als Gefangne fort; Sie fanden Schmuck für Roß und Leute Und nahmen wunderreiche Beute Und kehrten voller Stolz und Glück Mis Sieger nach der Stadt zurück.

Der König auf bes Turmes Dach Kühlt um die Schar groß Ungemach. Und sein Vertraun beklaat er bitter: Wer bürgt ihm für den fremden Ritter? Wie, wenn mit hinterliftgen Thaten Er sie verlassen und verraten? Da zog bie Schar, von Beute schwer, In gutgeschlosinen Rotten ber. Mehr fah der König heimwärts fahren, Als aus der Stadt gezogen waren. <u> Pon Schrecken ward er übermannt.</u> Da er die Treuen nicht erkannt. Er ließ die Thore rasch verrammeln, Das Bolk fich auf den Mauern sammeln, Sie zu empfahn mit muchtgen Burfen; Doch follt' es beffen nicht bedürfen. Ein Knappe fam auf flinkem Suf Vorangesprengt mit Freubenruf Und rühmte, wie der fremde Beld Den Feind gebrochen und gefällt. Der Könia eilt ber Schar entgegen Und dankt erfreut dem tapfern Degen.

Der liefert ihm die Ritter aus, Die er bezwang im harten Strauß; Den Raub verteilt er an die Leute, Behält von seinem Teil der Beute Drei Ritter nur, die ihm ihr Leben In seine Siegerhand ergeben, Und läßt den Rest mit vollen Händen An Freie und Gesangne spenden. Bon nun an that dem kühnen Mann Der Fürst viel Lieb' und Ehren an, Hielt ihn zu Gast ein ganzes Jahr Samt seiner tapfern Reiterschar, Empfängt dann seinen Schwur zum Pfande, Macht ihn zum Schirmvoat seiner Lande.

Von seinem ritterlichen Thun Ram zu der schönen Guilliabun. Der Köniastochter, manche Runde. Sie fand fein Lob in aller Munde. Und Neugier ließ ihr keine Ruh; Sie fandt' ihm ihren Rämmrer gu Und lud ihn. ohne lang zu zaubern. In ihr Gemach, mit ihm zu plaudern: Sie wundre fich, wie das gefchehn, Daß fie noch niemals ihn gefehn. — Der Ritter fprach mit heitern Mienen. Er komme gern, um ihr zu dienen. Er nahm, als er jum Schloffe ritt. Sich einen seiner Mannen mit Und kam zu ihrer Kemenat. Doch eh' er auf die Schwelle trat. Sandt' er ben Rämmerling hinein, Und lanafam schritt er hinterdrein. Der Rämmrer fehrte schnell gurud; Bum Königskind ging Elibüc Und sprach voll Höflichkeit zu ihr.

In Bliden hold, in Worten gier. Er dankt ihr für ihr autges Wefen. Dag fie gur Zwiesprach ihn erlesen. Sie aber führt ihn bei ber Sand Rum Site an des Bettes Rand. Von manchem sprach ber feine Mann: Das Fräulein faß und fah ihn an: Sie fand ihn ohne Kehl und Tadel, Ein Heldenbild voll Kraft und Adel. Ihn preist ihr Herz; in ihre Sinne Källt jäh das Aufgebot der Minne: "Den liebe du und feinen mehr!" -Und sie ward blak und seufzte schwer. Doch hehlte fie ber Seele Schmachten In Angft, er möchte fie verachten. So blieb er aute Beile bort: Dann, Urlaub nehmend, ging er fort. Sie hielte ihn von Bergen gern; Doch fie entließ ben edlen herrn. Bu feiner Berberg tam er heim, Im Beiste trüber Sorge Reim: Es ftrebte fein erregter Ginn Ru feines Königs Tochter bin, Bum Rind, bas ihn fo fuß empfangen; Ihr Seufzen war ihm nicht entgangen. Ihn reut, daß er so manchen Tag In ihres Baters Lande lag Und sie ihm nie zu Augen kam. Doch ob ber Reue faßt ihn Scham: Er benkt ber Gattin, ber beim Scheiben Er Treue schwur mit hohen Giben. Das Königskind benkt nur an ihn

Das Königskind benkt nur an ihn Und sehnt sich, ihn ans Herz zu ziehn. So ward von ihr die lange Nacht Mit offnen Augen hingewacht. Doch als das Morgenrot entbrann, Rief fie ben treuen Rämmrer an, Kührt an ein Fenster ihn beiseit Und flagt ihm ihre Beimlichkeit: "Weh mir!" fprach fie, "weh mir vor allen! Ich bin in schlimmes Leid gefallen! Dem Berrn in meines Baters Sold. Dem fremden Ritter bin ich hold. Richt Ruhe kommt in meine Glieder, Noch Schlaf auf meine Augenliber. Will er sich liebend zu mir wenden Und Leib und Seele mir verpfänden, So geb' ich ganz mich ihm bahin. Und ihm bringt's reichlichen Gewinn: Er wird einst König hier im Land: Er ift so fühn und weltgewandt. Doch fann sein Berg ich nicht erwerben. Muß ich verschmachten und verderben!" -

Der Rämmrer hört ihr Leid mit an Und rät ihr als ihr treuer Mann: "Nun, Berrin, raubt's Guch fo die Ruh. So schickt ihm eine Botschaft zu Und ein Geschenk, wenn auch gering, Sei's Lite, Gürtel ober Ring. Freut Euer Gruß den edlen Berrn. Empfängt er Eure Gabe gern. Dann zweifelt nicht, daß er Euch liebt! Glaubt, daß es feinen Raifer gibt, Der fich nicht überfelig preift, Wenn Ihr ihm Liebeshuld erweist!" -"Durch Gaben, meinft bu," fprach bas Rind, "Erfahr' ich, wie fein Berg gefinnt? Es lebt kein Ritter, wie ich benke, Der, schickt ihm irgendwer Geschenke. Mag er nun lieben ober haffen,

Sich lang barum wird bitten laffen. Sie anzunehmen unbefehn. Nur heftaer Groll wird fie verschmähn. Und doch, wie er dabei sich gibt, Berrät, ob er ben Geber liebt. Drum sei bereit! Geh zu ihm bin!" -"Ich bin bereit, Gebieterin!" -"Geh, bring ihm diefen Ring von mir Und aib ihm meinen Gürtel bier! 3ch fend' es ihm mit taufend Grugen." . Er eilt hinmeg auf flinken Rugen. Sie folgt ihm an ber Treppe Stufen, Um haftig ihn jurudjurufen; Redoch fie schweigt und läßt ihn gehn. Dann bleibt fie handeringend ftehn: .. Weh, wie ist all mein Berg entbrannt Kür diefen Mann aus fremdem Land! Wer fagt, stammt er aus eblem Blut? Bald treibt ihn fort fein fühner Mut; Dann sit' ich hier in Leib verloren. Die Liebe macht mich recht zum Thoren. Erft gestern fam er mir zu Sinne: Seut bitt' ich ihn um seine Minne! Im Unmut schilt er wohl auf mich: Doch ist er aut, erbarmt er sich! 3ch gab mein Glück dem Zufall preis, Und wenn fein Berg nichts von mir weiß, So bleibt mein Leben freudenbar Und elend, ach, auf immerdar!" —

Indem sie jammert angstbeklommen, Ist jener zu dem Herrn gekommen Und melbet ihm in Heimlickeit Den holden Gruß der Königsmaid, Gibt Ring und Gürtel ihm zu eigen. Ihm dankt Herr Elidüc mit Neigen; Sie fehn fich an und bleiben ftumm. Dann leat ber Selb ben Gürtel um Und steckt bas Kinglein an ben Finger, Fraat aber nichts ben Ueberbringer. Bon feinem Gold bot er ihm an: Ablehnend schied der treue Mann. Bu seiner Herrin trat er ein, Die seiner harrt im Rämmerlein: Er grüßt fie von Herrn Elidüc Und bringt ihr seinen Dank zurud. -"Sag an, bu barfft mir nichts verhehlen! Will er zu seinem Lieb mich mahlen?" -Der Kämmrer sprach: "Dran zweifl' ich nicht. 3mar ruhig blieb fein Angeficht: Doch er ist klug, daß er mit Kleiß Sein Innerftes zu bergen meiß. Ich, wie es Euer Wille mar, Bracht' ihm Geschent' und Grüße bar. Er nahm den Gurt mir aus den Sänden Und schlang ihn schweigend um die Lenden: Das Ringlein steckt' er an sofort: Doch weiter sprachen wir kein Wort." -"Empfing er's nicht als Liebesgabe? Weh mir! So bringt es mich zu Grabe!" — "Ich weiß nicht, edle Frau! Doch traun. Ihr mögt auf meine Worte baun. Bar' Euch sein Sinn nicht zugewandt. Er nähme nichts von Eurer Sand." "Dein Wort ist sonder viel Gewicht! Das weiß ich wohl, er haßt mich nicht. 3ch that ihm niemals was zuleid. Als daß ich ihm mein Herz geweiht. Und wollt' er das mir nicht vergeben. Berdient' er wahrlich nicht zu leben. Doch fortan thut fein fremder Mund

Dem teuren Mann mein Sehnen kund. Nein, selbst will ich ihm alles sagen Und ihm das Weh der Liebe klagen. Nur macht die Sorge mich verwirrt, Ob er im Lande bleiben wird."—
"Frau," sprach der Kämmrer, "sorget nicht! Er steht in Eures Baters Pflicht.
Dem bot er auf ein ganzes Jahr Mit Schwüren sich zum Dienstmann dar, Und Muße sindet Ihr in Fülle, Daß Euer Gerz sich ihm enthülle."—

Sie hört mit freudiger Gebarbe. Dak er im Lande bleiben werde. Sie jubelt brob in ihrem Bergen: Doch ahnt fie nicht die heißen Schmerzen, Die er befampft, feit er fie fah. Denn feine Freude kommt ihm nah, Als wenn an ihr fein Sinnen hanat. Und das ift, mas ihn so bedrängt. Denn seinem Beib that er ben Schwur, Als er aus feiner Beimat fuhr, Nach feiner andern zu verlangen: Nun aber ift fein Berg gefangen. Treu will er fein in allen Dingen; Doch wie er mag bagegen ringen. Nicht will in ihm die Liebe ruhn Bur Königstochter Guilljadun. Er will sie fehn: er will ihr nahn: Er will fie fuffen und umfahn. Doch ach, es beucht ihn schlimme Sitte, Daß er das Kind um Liebe bitte. Nein, Pflicht ift, daß er seinem Weibe Und seinem Dienstherrn treu verbleibe! -Als fo die Sorgen ihn beschwerten, Rief eilig er nach ben Gefährten:

Er schwang mit ihnen sich zu Roß Und sprengte nach des Königs Schloß. Ihn trieb sein ruheloser Sinn Nach der Geliebten Anblick hin.

Der König saß nach Tisch beim Schach In seiner Tochter Wohngemach Mit einem Berrn von hohem Stande, Der heimaekehrt vom heilgen Lande. Das Fräulein blieb baneben stehn. Um lernbegierig zuzusehn. Da trat berein ber edle Mann: Der König sprach ihn freundlich an, Lud ihn bei fich jum Gigen ein Und wies ihn feinem Töchterlein: "Rommt, Fraulein, diefem edlen Degen Mit Suld und Söflichkeit entgegen Und haltet ihn an Ehren reich! Es leben wenig, die ihm gleich." Da lacht ihr Berg bei biesem Wort; Sie führt vom Tisch ben Ritter fort. Sie sigen abseits ftumm beifammen: Die Herzen glühn; die Augen flammen. Sie fürchtet sich, ihn anzusprechen; Er magt bas Schweigen nicht zu brechen. Doch endlich bankt er für die Gabe Und fpricht: "Nie mard mir liebre Sabe, Als ich von Eurer Hulb gewann!" -Da hub das Kind errötend an: "Nach Euch ist all mein Sinn gewandt: Drum hab' ich Euch den Ring gefandt. Mein Leben ift in Eurer Macht; Drum ward mein Gürtel Euch gebracht. Ich lieb' auf Erben Guch allein; Ihr follt mein Berr und Gatte fein, Und werd' ich nimmer Euch gehören,

So will ich's mahrlich hier beschwören. Dak mein tein andrer Mann geniekt! Nun fagt, mas Guer Berg beschlieft!" "Dank, füße Maib!" fprach er entzückt, "Wie Eure Liebe mich beglückt! Ich lag in Nacht und Sehnsuchtvein: Run lacht die Welt im Freudenschein. Doch eins ist, mas Ihr wissen follt: Ich steh' in Eures Baters Sold Und schwur ihm zu mit hohen Giben, Dies Sahr mich nicht von ihm zu scheiben, Bis wir ben Gegner übermannt. Dann aber fehr' ich in mein Land; Denn länger werd' ich nicht verweilen. Wenn Ihr mir Urlaub wollt erteilen." Das Fräulein sprach, zu ihm geneigt: "Habt Dank, daß Ihr mir nichts verschweigt! Ihr feid zu ebel, mich zu franken, Bu flug, um nicht vorauszubenken, Was bann mit mir geschehen foll! Ich geb' mich Euch vertrauensvoll!" -Sie boten fich ihr Wort zum Pfand, Und heimlich ruhte Sand in Sand. Nach Sause ging Herr Elibüc In der erfüllten Sehnsucht Glück. Er fam nun oft, ber Maib zu bienen, Und große Lust war unter ihnen. Doch rein blieb ihrer Bergen Bund, Und keins that kühnre Wünsche kund. Als auf des andern Wort zu lauschen Und Liebesgaben auszutauschen. Den Freund fürs Leben zu gewinnen, Das ist bes Kindes einzges Sinnen; Die Soffnung, die fie gang befeelt: Sie wufte nicht, daß er vermählt.

Er nahm fich frisch bes Krieges an. Bis feine Kraft ben Siea gewann. Den Jeind bes Konias fing im Streite Und so bas gange Land befreite. Man pries ben Selben allerwärts, Sein fluges Aug', fein milbes Berg. Raum aber lacht ihm Glück und Ruh. So kamen ihm brei Boten qu. Die nach ihm vom Bretonenstrand Sein alter Lehnsherr ausgesandt. Der war in Schaben und in Leid. Bedrängt und mit sich felbst entzweit. Der Keind mar ihm ins Land gekommen, Und Burg um Burg ward ihm genommen. Oft warf er fich voll Reue vor. Wie er ben besten Mann verlor. Den Ohrenbläser ihm geraubt. Beh, daß Berrätern er geglaubt! Er hatte längst, die ihn verklaat. Mit Schimpf von Sof und Land gejagt. Nun fandt' er ihm fein Aufgebot. Beschwur ihn boch in seiner Not Bei feinem einstgen Lebenseib, Ihm beizustehn, folang es Beit. Der held vernimmt die neue Mär

Der Held vernimmt die neue Mar Und grämt sich um die Liebste sehr. Er sagt dem Herrn die Botschaft an: Der mißte schwer den tapfern Mann, Sprach, all sein Schatz sei für ihn seil Und seines Erblands dritter Teil; Er bot die herrlichsten Geschenke, Daß er nicht mehr ans Scheiden denke.

"Nein, gebt mich frei für dieses mal! Mein Erbherr läßt mir keine Wahl: Er ist von Feinden überrannt

Und hat so weit nach mir gefandt. 3ch muß zu ihm. Laft mich gemähren! 3ch werde sicher wiederkehren Mit ftarfem reifigem Geleit. Sobald Ihr mein bedürftig feib." -Der König bankt: "Ich will Euch glauben Und Euch die Reise gern erlauben." -Er stellt ihm gutig alles frei, Bas Röftliches im Saufe fei An Gold und Silber. Rok und Sund Und Seidenkleibern fein und bunt. Er nimmt davon bescheidentlich: Doch eh' er geht, verneigt er fich Und spricht: "Berr König, durft' ich's magen, Dem Fräulein lebewohl zu fagen?" -Der nickt ihm zu: "Ich feh' es gern!" — Schnell winkt er einem jungen Berrn, Der ihn gur Remenate führe: Der läuft und öffnet ihm die Thure.

Die Maid, da sie ben Liebsten schaut, Bewillfommt ibn mit freudgem Laut. Er fpricht von feines Erbherrn Not; Raum faat er, mas ihm der entbot, So finkt fie bin von Nacht umfangen, Und jäh verbleichen ihre Wangen. Er beugt fich nieber voll Erbarmen, Sebt sie empor in seinen Armen. Rüßt oftmals zärtlich ihren Mund Und weint aus vollem Bergensgrund. So hielt er fie in herbem Gram Umschlungen, bis fie zu sich kam: "Mein füßes Lieb, um Gottes Sulb! Bor meine Worte mit Gebulb! Du bist mein Leben und mein Tod. Mein Troft in aller Erbennot.

Mein Thun und Lassen steht bei bir: So saa in Treun, was ratst bu mir? Fort muß ich in mein Seimatland: Dein Bater hat mich schon entsandt. Doch wie sich auch mein Los mag wandeln. Nach beinem Willen werd' ich handeln." — Das Fräulein sprach: "Bleibst bu nicht hier, So nimm mich mit! Ich geh' mit bir! Und thust du's nicht, so tot' ich mich! Wo find' ich Freuden ohne dich?" — Er mahnte fanft: "Das wolle nicht! Ich fteh' noch in des Königs Bflicht Und bräche frevelnd Treu und Glauben. Wollt' ich ihm jest die Tochter rauben. Nein, fage mir vertrauensvoll. Wann ich dir wiederkehren foll. Und, fo mich Gott gefund erhalt, Wird mahrlich feine Macht ber Welt Mich hindern, an bein Berg zu eilen Und Glück und Weh mit bir zu teilen!" -Sie fügte fich und weinte fehr, Nannt' ihm ben Tag ber Wieberkehr. Goldringlein wechselten die beiden Und füßten gartlich fich beim Scheiben.

Er ritt zum nächsten Hafenort Und fuhr mit günstgen Winden fort. Als er, der Langentbehrte, kam, Schwand seinem Lehnsherrn Sorg' und Gram. Ihm und den Freunden und Verwandten Und allen, die den Helden kannten, Kehrt frischer Mut mit einemmal; Am frohsten war sein treu Gemahl. Doch er geht allzeit in Gedanken, Davon ihm Herz und Sinne kranken. Was er auch sieht, nie fällt ein Licht Auf sein verbüstert Angesicht. Indem er bumpf bie Tage gablt. Bo ihm fein liebster Anblick fehlt. Er schlok fich ab in Ginsamkeit. Die Gattin fah's mit tiefem Leib: Sie mußte nicht, mas ihm geschehn. Da fiel manch Thränlein ungesehn. Sie fragt ihn oft, mas ihn verftört, Ob er Verleumdung wo gehört. Dak fie nicht treu an ihm gehangen. Seit er ins frembe Land gegangen; Sie rufe, wenn es ihm gefalle, Bu Reugen seine Mannen alle. -"Frau," fprach er, "niemand dürfte magen, Euch übler Sitten anzuklagen. Doch drüben in dem fremden Land Gelobt' ich in bes Könias Hand. Der alles fett auf meine Rraft, Sobald ich Frieden hier geschafft, Ihm beizustehn in neuen Kriegen Und nicht acht Tage still zu liegen. Run find' ich hier so viel Beschwerde: Mir bangt, ob ich's vollenden werde Bur Frift, die mir mein Berr bestimmt. Das ift's, mas mir bie Ruhe nimmt; So anaftet's mich, mein Wort zu brechen." Da mied die Frau, davon zu sprechen.

Er aber führt bes Erbherrn Sache, Nimmt an den Feinden grimme Rache; Er schlägt sie hier, er schlägt sie dort Und drängt sie aus dem Lande fort. So ging die Zeit; es nahte sich Der Tag, da seine Frist verstrich: Da schloß er ehrenvollen Frieden. Als gütlich so der Streit geschieden, Macht er sich fertig wegzuziehn. Auf seiner Fahrt begleiten ihn Zwei Neffen, ihm vertraut und wert, Ein Kämmrer, der sich treu bewährt (Er war im Liebesrat gewesen Und oft zum Boten außerlesen), Und seine Knappen; außer diesen Bard jeder Beistand abgewiesen. Sie banden sich mit heilgem Sid Und schwuren ihm Berschwiegenheit.

Er ging ju Schiff mit ben Gefellen, Ruhr haftig hin durch Wind und Wellen Und kam bem Lande wieder nah, Wo Sehnsucht ihm entaegensah. Er mählt fich ein entleanes Saus Dem Safen fern gur Berberg aus. Das thut er fluger Listen voll. Da niemand ihn erkennen soll. — "Nun, Kämmrer, mache bich bereit! Bring meinen Gruf der Königsmaid! Sag, daß ihr Beld fich treu erprobt Und daß er fam, wie er gelobt! Sag ihr, bag, wenn ber Tag erbleiche, Sie mit dir aus dem Thore ichleiche! Dort eil' ich auf geheimen Wegen Mit offnen Armen ihr entgegen." -Der Kämmrer klug und vorbebacht Ging nach ber Stadt in fremder Tracht Und spähte fundia und gewandt. Bis er beim Fraulein Zutritt fand. Er raunt ihr zu, wer ihn geschickt: Sie hört die Botschaft und erschrickt, Weint Wonnethränen licht und weich Und füßt ben Boten freudenreich. Drauf bat er sie, mit ihm zu kommen,

Sobald bes Tages Licht verglommen. Boll Eifer mard die Klucht besprochen. Bis tiefe Nacht hereingebrochen Und sie allein mit ihm entwich. Bang schlägt ihr Berg; fie klammert sich Boll Aengsten an bes Führers Sand. Sie trägt ein seibenes Gewand Mit bichten goldnen Stiderein Und hüllt sich in ihr Mäntelein. Nur einen Bogenschuß vom Thor Ragt ein umgaunter Forft empor, Ein Park mit schattigen Gehegen: Dort vor bem Bfahlmerk hielt ber Degen. Der an sein Berg die Liebste ichlok. Er schwingt sie fröhlich auf ein Rof. Springt in ben Sattel und erfaßt Ihr Tier am Zaum und flieht in Saft.

Er tam nach Toteneis jum Port; Bu Schiffe ftiegen fie fofort. Drin mar nur er und sein Geleit Und Guilliadun, die Königsmaid. Still mar bas Wetter, gut ber Wind; Die Fahrt ging sicher und geschwind. Doch wie sie dachten, balb zu landen, Begann die glatte Flut zu branden. Ein Sturm fam gegen fie baber Und marf fie weit zurud ins Meer. Die Segel reift ber Wind in Feten: Der Maft zersplittert. Boll Entfeten Klehn fie zu Gott ohn' Unterlaß. Sankt Clemens und Sankt Nikolas. Bu Frau Marie, ber gnabenreichen, Den Sohn mit Bitten zu erweichen, Daß er barmherzig ihrer bente Und rettend fie jum Safen lenke.

So schwankt ihr Schiff im Wogenbrang Bald hier, bald bort, dem Land entlang: Schon naht ihr Tob im Sturmesarimme. Ein Schiffsiuna' ruft mit lauter Stimme: "Berr, welcher Beilge wird uns ichuten? Was foll Gebet und Arbeit nüten, Solana Ihr die am Bergen beat. Die einzig biefen Sturm erreat? Ihr habt ein Chweib lange ichon Und führt die andre nun bavon! Ihr magtet gegen Recht und Glauben, Bum Sohne Gottes, sie zu rauben. Drum werft fie bin ber wilben See, Und gleich wird enden unfer Weh!"3 -Der Beld rief mutend: "Frecher Wicht, Schweig still! Rein Wort mehr! Läge nicht Die Berrin frank in meinen Armen. So follte Gott fich bein erbarmen!" -Noch eben hat er sie liebkost Und fprach ihr für bas Uebel Troft, Das auf bem Meer fie angefommen. Doch als fie biefes Wort vernommen. Das Schredenswort, bag er vermählt, Riel fie aufs Antlit wie entfeelt. Cie liegt mit fahlem Angeficht Und rührt fich nicht und atmet nicht. Doch er in heißer Bergensnot Blidt nach ihr hin und glaubt fie tot. Da schreit er wild im Schmerz und rafft Ein Ruber auf mit Bornesfraft Und gibt dem Jungen einen Schlag, Davon er tot im Schiffe lag. Er ftieg ihn mit bem guß hinaus; Der Leib trieb fort im Wellenbraus. Dann aber faßt ber grimme Mann

Mit eigner Hand bas Steuer an Und lenkt und hält bas Schiff mit Macht, Bis er's zum Hafen eingebracht.

Sie marfen Unfer nah bem Strand. Und ihre Brude fiel aufs Land. Noch lag bas Rind so still und bleich. Bon Anblid einer Toten gleich, Und Elidüc flagt über ihr: "Ach, warum starb ich nicht mit bir?" -Er rief die Freunde Mann für Mann Um ihren Rat und Beistand an, Wohin sein Lieb er bringen solle. Da er sie nicht verlassen wolle. Damit nun in geweihter Erbe Ihr holder Leib bestattet werde Mit Totenamt, mit Ehr' und Brangen, Wie Königsfinder es verlangen. Doch wie er fraate, wie er bat, Die Treuen mußten keinen Rat. Rulent ichien diefes ihm das beste: Unfern dem Meer lag feine Fefte; Die Burg umschloß ein Tannengrund Wohl breißig Meilen in der Rund', Und bort an abgelegner Stelle Stand eine kleine Waldkapelle; Da sak ein Klausner vierzia Jahr. Bei bem er oft zu Gaste mar: "Ihm bringen wir die Tote nun: In feinem Kirchlein mag fie ruhn. Von meiner Sabe werd' ich geben: Ein Kloster foll sich bort erheben. Das füll' ich an von nah und fern Mit Ronnen ober Klosterherrn. Die sollen beten Racht und Taa. Damit ihr Gott genaden mag." -

Darauf verlangt er nach ben Rossen. Noch einmal mußten die Genossen Ihm schwören, alles zu verschweigen; Dann hieß er fie zu Roffe fteigen Und ritt dahin von Leid beschwert. Die Leiche vor sich auf dem Pferd. Auf gradem Weg erreichte bald Der Reiterzug ben tiefen Wald. Sie hielten vor bes Rirchleins Stufen Und pochten lang mit lautem Rufen. Doch feine Stimme flang hervor, Und feine Sand erschloß das Thor. Durchs Kenster steiat ein Mann vom Trok: Bon innen öffnet er bas Schlok. Acht Tage waren's, daß im Frieden Der alte heilge Mann verschieden. Wovon das frischaehäufte Grab Dem trüben Selben Runde aab. Die andern mählten schon im Saus Den Ort zur Gruft bes Fräuleins aus. Bereit, ben Spaten anzulegen. Doch er sprach: "Laft es unterwegen. Bis ich in meinen Rat befandt Die weisen Männer hiezuland. Db's Klofter ober Kirche mare, Bas diesen Ort am besten ehre. Drum leat mein Lieb vor den Altar In Gottes but und feiner Schar!" -Gewande murben ausgespreitet Und ihr ein weiches Bett bereitet. Drauf legten fie bie holbe Maid Und gingen meg in stillem Leid. Doch wie es nun ans Scheiben fam. Da brach ihm schier bas Berg vor Gram. Er füßt ihr Aug' und Angesicht

Und ruft: "Der Himmel wolle nicht, Daß ich je wieder Waffen trage, Noch in der Welt zu leben wage! Weh, Lieb, daß je du mich erschaut! Weh, daß du argloß mir vertraut! Du warst zur Königin erlesen, Wär' nicht dein Herz so treu gewesen, Dein Herz, daß ganz mein eigen war! Daß muß mich jammern immerdar. Sobald wir dich zur Gruft getragen Werd' ich als Mönch der Welt entsagen, Daß täglich deine Grabeshalle

Er rik fich los von ihrem Bette. Berichloß bann bie geweihte Stätte, Und feiner Chefrau nach Saus Schickt einen Boten er poraus. Bu funden, daß er kommen werde, Doch matt von Mühfal und Beschwerde. Sie freut fich ob des Gatten Nahn Und rüftet sich, ihn zu empfahn. Sie eilt ihm liebevoll entgegen: Doch bringt sein Kommen wenig Segen. Denn niemals lächelt er hinfort, Noch spricht er mehr ein freundlich Wort, Und niemand waat, ihn brob zu fragen. Doch nach zwei kummervollen Tagen Bort er ber Meffe Morgenfang Und wandert dann auf stillem Gang Weit burch ben grünen Walbeshag Bum Kirchlein, wo die Liebste lag. Sie lag noch immer wie zuvor: Rein Hauch hob ihre Bruft empor. Doch eines dünkt ihn munderbar: Daß sie noch weiß und rosig war.

Die Farbe war ihr nicht entwichen, Nur daß ein wenig sie verblichen. Er weint um sie und betet lange, Daß Gott in Gnaden sie empfange. Dann steht er auf von Klag' und Bitte Und wendet heimwärts seine Schritte.

Doch eines Tages folgt von fern Gin Graher bem betrübten Berrn; Der war gewonnen von der Frau. Sie fprach: "Beobacht ihn genau! Rannst bu mir fichre Kunde schaffen. So ichent' ich Roffe bir und Waffen." Der Knabe thut nach bem Geheiß Und folgt ihm unbemerkt und leis. Er fieht ihn in bas Rirchlein treten Und hört fein Klagen und fein Beten. Doch eh ber Berr verläßt die Rlaufe, Erzählt ber Knabe schon zu Haufe Bom Jammerruf und Schmerzensschrei In ber verlagnen Siebelei. Sie sprach erregt: "So lag uns gehn Und felber nach dem Kirchlein fehn! Denn heute benkt mein herr beizeiten Rum König an ben Bof zu reiten. Ich weiß, er hat ben heilgen Alten, Der bort begraben, hochgehalten; Doch glaub' ich nicht, daß folche Klage Und folchen Schmerz er um ihn trage." -Sie ging, als er nach Sofe ritt, Bum Wald und nahm ben Diener mit. So fam fie zu ber öben Belle Und sah im Innern der Kapelle Das Mägblein auf bes Altars Stiegen Gleich einer jungen Rofe liegen. Sie hebt bas Tuch, bas fie umwallt,

Und schaut den Leib so wohlgestalt, Die Sande weiß, die Arme fcblank, Die Finger lang und gart und blank. Die treue Frau, nun sah sie klar, Warum ihr herr so trauria mar. Sie ruft bem Knaben weich und milb Und zeigt ihm biefes Bunderbild: "Sieh, wie fie baliegt ohne Rehl. Bon lichter Schönheit ein Juwel! Das ift die Liebste meines Berrn: Drum ift ihm alle Freude fern. Sie war so hold: mich wunbert's nicht, Daß ihm das Berg vor Kummer bricht. In Lieb' und Mitleid muß ich flagen: Das Glück entschwand aus meinen Tagen." Sie fest fich nieber aufs Geftein Und jammert um bas Mägbelein.

Doch mährend biefer Beit geschah's, Daß am Altar, vor bem fie faß, Aus feinem Bau ein Wiesel schlüpfte Und über die Entfeelte hüpfte. Und rascher Hand erschlug ber Knabe Das flinke Tier mit feinem Stabe Und marf es por bie Siebelei. Des Wiefels Weibchen fam herbei, Fand den Gefährten ftill und ftumm, Lief oft um feinen Ropf herum, Beroch und aupft' ihn mit ber Bfote: Doch unbeweglich lag ber Tote. Als es ben Freund nicht wecken kann, Stellt sich bas Tierlein kläalich an Und läuft aus der Kapelle bald Nach Kräutern in den grünen Wald, Bricht bort mit seinen Zähnen schnell Ein rotes Blümchen purpurhell.

Leat's in bes toten Wiefels Mund -Und dies wird lebend und gefund. Die Dame fah's und rief im Ru: "Freund, jag's ihm ab! Schlag zu, schlag zu!" — Er warf und traf, so daß am Thor Das flüchtge Tier sein Kraut verlor. Das schob die Frau mit feiner Sand Dem Mäablein burch ber Lippen Rand, Und furze Beile nur verrann. Da hebt die Maid zu feufzen an, Blidt auf und spricht mit fanftem Ton: "Mein Gott! Wie lange Schlaf' ich schon!"4 -Die Berrin, die solch Wunder schaut, Dankt Gott mit hellem Freudenlaut, Und bald begann auf ihre Fragen Die Maib ihr alles anzusagen: "In England liegt mein Beimatort: Mein Bater herrscht als König bort. Und ach, es war mein einzig Glück Der eble Ritter Elibüc. Ich floh, ihm völlig zu gehören. Er that nicht recht, mich zu bethören; Denn eine Gattin hat er ichon Und sprach mir nie ein Wort davon. Doch als ich später bies vernahm. Da fiel ich hin vor Schreck und Gram, Und nun in diesem fremden Land Sat er sich schnöb von mir gewandt Und läßt mich liegen trostberaubt. Weh der, die einem Manne glaubt!" -"Nein, Rind, Berrn Eliduc gefällt Rein lebend Wesen auf der Welt! In Trübsinn geht er Nacht und Tag. Wie jeder Euch bezeugen mag. Die Wahrheit ift: er glaubt Euch tot.

Drum trauert er in Herzensnot, Und täglich hat er hier geklagt, Wo Ihr in tiefer Ohnmacht lagt. Ihr möget meinen Schmerz bemessen: Ich bin sein Weib, das er vergessen! Ich sin sein Weib, das er vergessen! Und wollte schaun, was er beginne. Urum kam ich her. Mein Trost im Leid Ist, daß Ihr nun am Leben seid. Kommt, holdes Kind! Ich nehm' Euch mit Und sag' ihn seines Wortes quitt. Nur Euch gehört er: nehmt ihn hin! Ich will hinweg ins Kloster ziehn."

So führt fie tröftend fie hinaus Und bringt fie liebevoll nach Haus. Der Knappe mußte fich bereiten, Nach feinem Serren auszureiten. Er trabt von bannen unverwandt. Bis er am Sof ben Ritter fand. Nachdem er alles ihm erklärt. Bestieg Berr Eliduc fein Bferd, Ließ hinter fich Geleit und Troß Und fam zur Nachtzeit auf fein Schloß. Er fand fein holdes Lieb gefund Und dankt der Frau mit sanftem Mund. Mit einmal war ihm Luft und Leben In feinem Lieb zurückgegeben. Er beuat sich füssend zu ihr nieder: Sie hängt an ihm und füßt ihn wieber. Doch als des Haufes Herrin da Das ftille Glud ber beiben fah. Trat fie vor ihren Gatten hin, Nahm Abschied mit gefaßtem Sinn Und fprach: "Ich scheibe sonder Bein, Dem Dienste Gottes mich zu weihn.

Bib mir ein Stud von beinen Triften. Darauf ich mag ein Kloster stiften! Doch bu follst frei bein Lieb umfahn. Denn traun, es war' nicht wohlgethan. Zwei Fraun in beinem Saus zu hegen. Der Bund mar' ohne Gottes Segen." -Gerührt vernahm er's und gewährte Aus voller Sand, mas fie begehrte, Gin großes Stud von feinem Land, Wo jenes Klausners Belle ftand. Dort läft er schnell die Walbung lichten Und ihr ein Gotteshaus errichten Und identt ihr andre reiche Gabe. Daf fie ein lieblich Leben habe. Den Schleier nahm die eble Frau. Sobald vollendet war ber Bau. Und mit ihr traten ber Abtei Noch dreikig andre Nonnen bei. Doch Elibuc in Seliakeit Vermählte fich bie Köniasmaid. Die Feier füllte Tag und Nacht Das Herrenschloft mit Glanz und Bracht.

Drauf lebten beibe manches Jahr In Herzensliebe treu und wahr, Beschenkten Arme nah und sern; Dann weihten sie sich Gott bem Herrn. Ein Münster ließ ber Held bereiten Unfern dem Schloß, zur andern Seiten; Das ward mit weiser Kunst vollbracht Und mit Geschenken reich bedacht. Er gab sein Gold und klar Gestein, Und viele Mönche lud er ein Bon gutem Orden allerwegen, Des Gottesdienstes dort zu pflegen.

Gefellt er selbst sich ihrer Schar, Um voller Demut nun mit ihnen Dem Herrn sein Leben lang zu bienen. Doch seiner ersten Frau befahl Er Guilljadun, sein hold Gemahl, Und die empfing sie freudenreich Und hielt sie einer Schwester gleich. Sie gab ihr heilge Liebeslehren Und unterwies sie, Gott zu ehren.

Die Frauen beteten fortan Bereint für den geliebten Mann Und er für sie mit gleichem Sinn. Er sendet häusig Boten hin, Zu fragen, wie die Frauen leben Und in ihr Leben sich ergeben. So strebte jedes von den drein Nach Himmelsliebe fromm und rein Und gab an seinem selgen Ende Den Geist in Gottes Gnadenhände.

Den brein und ihrem Glück und Leib Ward ein bretonisch Lied geweiht, Damit ihr Name nicht vergehe Und ihr Gedächtnis fortbestehe. Einst hieß nach Elidüc die Märe; Nun nennt man sie den Fraun zur Ehre. Denn sie, die Frauen, ohne Frage Sind ja die Helden dieser Sage. Drum heißt des Liedes Weise nun "Guildeluëc und Guilljadun".





## Der bunte Belter von Hünn dem Spielmannskönig.

ereinst im Land Champagne lebte Ein Ritter, der nach Ehren strebte, 1 Bon hohem Sinn und fühnem Mut, Um Bergen reich, doch arm an Gut. Batt' ihm das Blud folch But beschert. Als er fürwahr an innrem Wert Vor allen andern war erlesen. Wär' seinesgleichen nicht gewesen. Berr Wilhelm hieß ber junge Beld. So freudig pries ihn alle Welt, Daß auch, wer ihn nicht selber kannte, Gern ben berühmten Namen nannte. Bara er im Selm fein Angeficht Beim Baffenspiel, so bacht' er nicht, Bur Schau ber Damen sich zu schmücken Und heimlich aus bem Kampf zu bruden: Rein, wo am stärksten bas Gebrange, Stürzt er mit Bucht sich in die Menge.

Er trug im Herzen treu gesinnt Ein schönes junges Herrenkind, Bon hoher Art und viel umworben. Die Mutter war ihr früh gestorben; Ihr Bater, reich an Land und Macht, hielt eifersüchtig sie bewacht Als feines Stammes letten Sprok. Im tiefen Walde lag fein Schloß, Der damals weithin fich erstrectte Und schattend rings bas Land bebectte.2 Wild war der Tann und schwarz und dicht: Doch treue Liebe ichied er nicht. Der junge Belb fand auten Rat: Er brach zu ihr sich einen Bfab Bon feinem Saus zwei Meilen weit Durch tiefste Balbeseinsamkeit. Rein lebend Wesen in ber Runde Erhielt von diesem Schleichmeg Runbe Als nur sein einziger Genoß: Das war sein schönes edles Rok. Ein Belter ichillernd bunt und fein. Rein Karbenspiel, fein Blumenschein War feinem Glanze zu vergleichen; Rein schönres war in allen Reichen. Es ging fo fanft; er hatt's im Leben Um alles Gold nicht hingegeben.

Gar oftmals trug dies treue Roß, Ihn heimlich nach der Liebsten Schloß, Die er doch nur von weitem sah. Sie kamen nie einander nah; Stets waren vor des Thores Bogen Die Eingangsbrücken aufgezogen. Ein Graben lief ums Felsenhaus; Nur durch die Planken des Verhaus Besprach das Paar sich scheu von fern In Aengsten vor dem alten Herrn. Denn der war klug und vielersahren, Und da ein Weg bei seinen Jahren Ihm schwer ward, ritt er selten aus Und hielt sich ruhig meist zu Haus.

Die Tochter mußte bei ihm bleiben, Um ihm die Stunden zu vertreiben, Indes ihr Sinn ins Weite ging Und trauernd am Geliebten hing.

So brannten in der Sehnsucht Leid Die jungen Bergen lange Beit, Im ungedulbigen Verlangen Nach Ruß und zärtlichem Umfangen. Der Ritter bachte hin und her; Doch endlich litt er's nimmermehr: Er fam zum alten Berrn geritten. Um seine Tochter ihn zu bitten. Mit Ehren ward er aufgenommen. "Herr." hub er an, "ich bin gekommen Vertrauend Eurer Gnad' und Hulb. Sort meine Bitte mit Geduld! Und mas mein Berg von Euch begehrt, Gott gebe, baß Ihr mir's gewährt!" -Der Alte sah ihn forschend an Und sprach: "Gern thu' ich's, wenn ich kann. Fürmahr, vergönnt's die Ehre mir, Ich helf' Euch! Sagt, was wünschet Ihr?" "So hört mich, Herr! Euch find mein Stand Und meine Ahnen wohlbekannt Und mas ich habe, mas ich treibe: Gebt Eure Tochter mir zum Weibe! 3ch hörte stets, daß, wer sie kennt, Sie nur mit Lob und Liebe nennt. Schenkt mir dies Glück! Lakt Euch erweichen! Auf Erden lebt nicht ihresaleichen." -

Der Greis vernahm's zum Wort bereit; Er sann nicht lang auf den Bescheid: "Ich weiß zu würdgen, was Ihr sprecht. Ja, meine Tochter, Ihr habt recht, Sie ist so jung und schön und gut, Ein magblich Kind von Fürstenblut. Ich selbst bin reich, von hohen Ahnen, Die stolz mich alter Ehren mahnen, Und weithin ist mein Abel kund. Mein Land trägt jährlich tausend Pfund. Ich müßte doch von Sinnen sein, Wollt' ich sie einem Ritter frein, Der zum Turnier nach Beute fährt Und sich vom Lanzenbrechen nährt. Ich hab' nur sie; nach meinem Sterben Wird sie, was mein ist, alles erben. Kein Fürst im Reich braucht sich zu schämen, Will er mein Kind zur Gattin nehmen."

Der junge Ritter ftand befangen; Er schied mit schamerglühten Wangen. Verwirrt ritt er bavon und ftahl Bur Liebsten sich voll Seelengual Und bracht' ihr flagend ben Bescheid: "Ach, edles Fräulein, füße Maid, Bas foll ich thun? 3ch muß Euch fliehn Und will in weite Ferne ziehn. Berlorner Wahn, wie warst du hold! Weh über das verhaßte Gold, Das Eures Baters Berg bethört! Sonst hätt' er mich gewiß erhört." "Glaubt," fprach fie, "ging's nach meinem Sinn, Wie gerne gab' ich alles hin! Kürmahr, den besten Teil vergift, Ber Euch nur nach ber Sabe mißt. Bollt' Euren Selbenwert bagegen Mein Vater auf die Wage legen, Er schaute froh, mas er gewinnt. Doch Stolz des Reichtums macht ihn blind. Mein Sehnen ftort ihm nie ben Schlummer. Was fragt er je nach meinem Kummer?

Ein altes Berg versteht nicht mehr Der Jugend Sinnen und Begehr. Doch lakt Euch raten! Sort mich an! 3ch weiß, was und noch helfen kann." — "Ja," fprach er, "fagt mir Guren Willen!" — "3ch fann barüber längst im stillen: Euch lebt ein Oheim groß und reich. Un Macht wohl meinem Bater gleich. Er hat nicht Weib, er hat nicht Rind, Roch Sippen, die ihm lieber find Als Ihr, ber nächste feines Blutes. Ihr feid ber Erbe feines Gutes. Geht hin und faat ihm, mas geschehn, Und bittet ihn, Euch beizustehn, Da schwerlich Euer Wunsch gebeihe, Wenn er nicht seine Bilfe leihe. Die beiden Alten schäken fich Als Ehrenmänner inniglich. Vertraun einander als Berater. Saat Euer Ohm zu meinem Bater: "Bereinen wir das junge Paar! Ich geb' bem Neffen jedes Jahr Bon meinem Land dreihundert Bfund', So williat er in unsern Bund. Und ift befiegelt unfer Glück. So gebt bem Dhm fein But zurud. Reich mar' ich, wenn mir nichts verbliebe Als Ihr allein und Eure Liebe." — Er folgte freudig ihrem Rat Und ritt auf grünem Walbespfab Bum Dheim, ber ihn wohl empfing Und mit ihm fern von Zeugen ging. Soch überm Thor auf bem Altan Besprachen fie bes Ritters Blan. Der Alte stimmte willig ein:

"Du kannst um keine Bekre frein; Mit Freuden biet' ich meine Hand. Bei meinem Haupt! Ich bring's zustand." – "Ach," sprach er, "liebster Ohm, das thut! Führt meine Sache rasch und gut! Ich sahre jetzt in voller Zier Nach Gallardon auf ein Turnier.<sup>4</sup> Gott geb', daß ich in Siegesehre Zu meiner Hochzeit heimwärts kehre!" — In Sile schied er wie verzückt, Bon neuer Hossinung hochbeglückt; Er sah so nah sein holdes Ziel

Und fprengte froh jum Baffenfpiel. Jedoch ber Ohm, bem er vertraut, Der war in Lug und Trug ergraut. In erster Früh' am andern Tag Ritt schon der Falsche durch den Hag Und kehrte noch bei Morgenschein Um Sof des reichen Nachbars ein. Bum Willfomm lief ber alte Degen Erfreut dem werten Gaft entgegen Und führt' ihn festlich in sein Haus. Gerüftet ward ein großer Schmaus. Sie faßen lang im hohen Saal Und sprachen heiter nach bem Mahl Bon ihrer Jugendzeit und nannten Die alten Freunde und Bekannten. Sie tauschten manche luftge Mär; Drin klang's von Schwert und Schild und Speer, Bis endlich nun ber Ohm begann: "Ich häng' Guch recht in Treuen an; Das wisset Ihr seit langen Tagen. So lagt Euch eine Bitte fagen, Darum ich hergekommen bin! Gott ftimme gunftig Euren Sinn!" -

Der andre rief: "Was Ihr begehrt, Sprecht nur! Es ift Euch ichon gewährt. Gern gahl' ich alter Liebe Schulb." -"Berr," fprach ber Dheim, "Dank und Huld Bemahr' ich, wie's mir ftets gebührt. So hört benn, mas mich heraeführt! Um Eure Tochter möcht' ich frein. Und willigt Ihr in Freundschaft ein, So wird ihr alles, was ich habe. Bon mir verbrieft als Morgengabe. Ihr wift, mein Gut ist reich und groß: Ich bin allein und erbelos. Wir Freunde lebten bann im Frieden. Un Berg und Sabe ungeschieden. Seht, Berr, brum merbe fie bie meine, Daß fich in ihrer Sand vereine, Bas Gott uns beiden hat beschert." "Herr, wie mich bas beglückt und ehrt!" Sprach freubestrahlend fein Genoß, "Sch nähme drum fein Königsschloß. Fürmahr, wie konnte mir auf Erden Ein folch ermunichter Gibam werben. So zuverläffig, reif an Jahren, So ehrenfest und vielerfahren. Ein Mann so gang nach meinem Sinn? Mein Kind ist Guer: nehmt es hin!" -Doch als das Fräulein dies erfuhr. Erschraf sie jammernd und beschwur Die heilge Jungfrau, fie zu retten Bor diefer Che ichnöben Retten. "D weh mir!" rief fie thränenbleich, "Mich morbet biefer Schelmenftreich! Wie hat ber Alte uns gelogen Und den geliebten Mann betrogen.

Den eblen Ritter tugenbroll!

Die Goldgier macht den Alten toll. Erwirdt er mich, geb' Gott ihm Leid! Sein Todfeind bleib' ich allezeit. Rein, nein! Den Tag erleb' ich nicht! Wo berg' ich nur mein Angesicht? Doch wehe mir, ich kann's nicht wenden! Hier lieg' ich mit gebundnen Händen. Wehrloß gefangen muß ich still Erdulden, was mein Bater will. D Schmach dem Alter, Schmach dem Gold, Drum ich mein Lieb verlieren sollt!!"

Indessen schmückte man bas haus Mit Kranz und Teppich festlich aus. Un alle greisen Herrn im Land Bard Gruß und Labung ausgefandt. Wohl ihrer breifig famen an. Worauf ein weis Gefprach begann. Und man beschloß im Rat der Alten, Um nächsten Tag bas Fest zu halten. Und gab ben Bofen bas Gebot, Ihr Fräulein noch vor Morgenrot Beim Brautschmuck hurtig zu bedienen; Sie hörten's mit bestürzten Mienen. Der Bater strengen Angesichts Rief: "Sind wir fertig? Fehlt uns nichts?" "Berr," fprach ber Madchen eines, "boch! Un guten Beltern fehlt es noch, Daß insgesamt wir mit ihr reiten Und nach der Kirche fie geleiten." — Der Alte sprach: "Die Not ist klein. An Pferden soll kein Mangel sein." -Er rief die Knappen: "Lauft zur Stunde Und saat den Nachbarn in der Runde, Die Frauen seien unberitten, Wir laffen fie um Zelter bitten." -

Der junge Ritter mittlerweile War heimgekehrt in Liebeseile. Er ichied vom Rampfplat fieggefront, Von Lob und Freudenruf umtont Und blühend Soffnungsglud im Bergen. Er war voll Mutwill und voll Scherzen: Mit lustgem Trällern wandert er Im Saufe ruhelos umber: Stets mußt' ein Riedler um ihn fein; Der ftrich ihm neue Melobein. Und so erharrt er Stund' um Stunde Bon seinem Dheim frohe Runde. Bum Thore blidt er fort und fort, Und wirklich, sieh, wer naht sich bort? Ein Bote kommt! Bor Schreck und Lust Erbebt bas Berg ihm in ber Bruft. "Herr," sprach ber Knappe, "Gruß und Beil! Mich schickt mein alter Berr in Gil' Mit einer großen Bitte ber. Ihr mift, er ichatt und liebt Euch fehr. Ihr habt bas ichonfte Rof im Reich; Rein andres trägt so sanft und weich. Berr, seid so gutig benn und leiht Den Zelter uns auf furze Zeit!" -"Bozu, Freund?" — "Daß er früh am Tage Bur Kirche unser Fräulein trage." -"Bas geht bort vor? Gib mir Bericht!" "Herr," sprach ber Knappe, "wißt Ihr's nicht? Dort wird fie Eurem Ohm vermählt, Der fie zur Gattin fich ermählt." -Bor Schred beginnt ber herr zu manken; Ein Schwindel lähmt ihm die Gedanken: "Es ist nicht möglich, sag' ich bir! Du treibst nur beinen Scherz mit mir!" -"Gewiß nicht, Berr! Ihr durft mir traun. pert, Spielmannsbud.

Ihr könnt's mit eignen Augen schaun: Berfammelt find von nah und fern Bum Brautgeleit bie alten herrn." -"So gab's feit Rains Mörberthat Nie einen schnöberen Verrat!" -Er ftand betäubt von Born und Leib In bumpfem Brüten lang beiseit. "Ach." fprach der unglückselge Mann. "Sie felbst hat keine Schuld baran. Sie nicht! Ich muß ben Wunsch gewähren Als letten Dienst für all die Ehren. Die sie mir bot, für all die Wonnen, Die nun auf immerdar zerronnen? Doch wie? Durch ben ich fie verlor. Dem soll ich armer blinder Thor Mein edles Rok zum Feste leibn. Bur Luftbarkeit ihm bienftlich fein? Wie fann fich nur ber Mann erfrechen, Um solchen Dienst mich anzusprechen? hat er nicht alles mir geraubt, Woran mein arglos Berg geglaubt? Ach, all die Schönheit, Huld und Büte. . Die mir in meinem Lieb erblühte? Doch muß ich allem auch entsagen, Es fei: mein Belter foll fie tragen, Daß, wenn fie feine Bugel lenft, Sie nochmals innig mein gebenft. Ich liebte fie zu meinem Leib Und will sie lieben allezeit!" — Er läft fofort ben Belter gaumen: Der Rnecht entführt ihn ohne Saumen.

Herr Wilhelm bleibt allein zurück Und benkt an sein verlornes Glück. In bittrem Grimm und Herzensjammer Bergräbt er sich in seine Kammer, Und seinen Dienern insgemein Schärft er bei Tob und Leben ein, Daß keiner ihn zu stören mage: Dann überläßt er sich ber Klage.

Der Knappe mit dem edlen Rok Ram abends spät ins Hochzeitschloß. Wo all die greifen Ritter faken. Ein reichlich Mahl mit Freuden agen. Der Burgherr icherzte mit ber Schar. Der heut in bester Laune mar. Dann ließ er sein Gebot erschallen Dem Türmer und den Knechten allen: "Merkt auf und saat's von Mund zu Munde! Bor Sonnenaufgang eine Stunde Soll alles mach fein und bereit. Drum forget, daß zur rechten Beit Ein jeder flink bas feine thue!" -Drauf legten alle fich zur Rube. Die junge Braut nur lag in Thränen Und macht' in hoffnungslofem Gehnen: Sie weinte ftill und feufzte tief, Inbessen ringsum alles schlief.

Der Wächter selbst, beschwert vom Wein, Nickt auf dem Turm ermattet ein. Da schreckt ihn auf um Mitternacht Des nahen Mondes helle Pracht, Die ostwärts überm Wald erglommen. Er meint, schon will der Morgen kommen. Zeit ist's, denkt er in jähem Schrecken, Die große Ritterschaft zu wecken.

Laut stößt ins Horn der trunkne Mann:
"Steht auf, ihr Herrn! Der Tag bricht an!"

Das Dröhnen des Allarmhorns traf
Die Zecher all im ersten Schlaf;
Sie starrten gähnend in die Helle. Die Knechte schlichen in die Ställe, Und unter Lärmen und Geschrei Zog Roß und Zelter man herbei, Bis endlich die gesamte Schar Der alten Herrn im Sattel war. Dem ältsten ward die bleiche Braut Zu Dienst und Obhut anvertraut. Der Armen führte man am Thor Des Freundes bunten Zelter vor; Da beckt sie mit dem Schleier sich Und schluchzt und weinet bitterlich. Die Alten brummen in den Bart: "Das war von je der Weiber Art. Wenn sie des Baters Haus verlassen, Weiß keine sich vor Schmerz zu fassen."

So brach man auf noch lang vor Tag. Ihr Ziel, ein altes Kirchlein, lag Fern an bes groken Balbes Saum. Der Weg bot nur zwei Rossen Raum; Drum ordnet fachte fich die Schar. In langem Zuge Baar um Baar Rottierten sich die vielen Reiter. Bulett die Braut und ihr Begleiter. Der alte Berr, ber wenig fprach. Liek fie voraus und folgte nach. Dak in bes finstern Beges Enge Sein Rok nicht an das ihre bränge. So ging es durch die Wälber fort: Man hörte kaum ein lautes Wort. Das Rascheln nur im durren Laub, Der Tiere Stampfen und Geschnaub. Die meisten nichten schlummertrunken. Vorn auf des Pferdes Sals gefunken. Und wer im Sattel aufrecht faß. Der sann für sich auf dies und das.

Im Kopf umnebelt und verwacht, Und niemand nahm des Fräuleins acht. Ihr Nitter war ein gutes Stück Des Weges hinter ihr zurück, Da oft sein Rößlein stehen blieb, Bis er's im Schlafe weiter trieb. Sie selbst blickt' achtlos vor sich hin, Nur Lieb' und Liebesleib im Sinn.

So ritt sie durch die Einsamkeit Allein, nur Gott war ihr Geleit, Bis tief sich in ein schattig Thal Die Straße senkte, wo kein Strahl Des Mondes durch das Dickicht drang. Sie ließ dem Zelter freien Gang, — Und unvermerkt bog dort mit ihr In jenen Pfad das treue Tier, Den es in hoffnungsreichen Tagen So manchmal seinen Herrn getragen. Sie schwand im Wald. Der Troß der Reiter Ritt auf der großen Straße weiter.

Doch endlich sah das Fräulein um: Rings nächtge Wildnis öb und stumm; Sie war verlassen und verirrt.
Sie bebt vor Schreck und Graus verwirrt; Schon will sie rusen angstbeklommen: Doch wehe, nein! Bas soll's ihr frommen? Biel besser mahrlich, hier zu sterben Und in der Büste zu verderben!
Sie ließ dem klugen Roß die Zügel; Das trug sie weit durch Thal und Hügel Mit sanstem Schritt ohn' Aufenthalt.
Allmählich lichtet sich der Bald.
Da kreuzt ein Gießbach ihren Beg,
Dumpsbrausend, tief und ohne Stea:

Das Rok ging ruhig längs bem Rand.

Bis es die Furt, die seichte, fand. Und sicher klomm es aus der Schluft. Ein Sorn klang durch die Dämmerluft. Sie kam ins freie Keld binaus Und fah vor fich ein festes haus. Dort auf ber Zinne blies ein Mann Den Tag mit hellen Beisen an. Der treue Zelter schritt in Ruh Dem wohlbekannten Thore au. Und auf ber Brücke scharrt sein Suf. Der Wächter stockt im Morgenruf, Und lauschend späht er hin und wieder. Bon seiner Warte steigt er nieder Und ruft burchs Vensterlein am Thor: "Wer ritt hier auf die Brude vor?" -Sie fpricht, und ihre Thränen mallen: "Die Unglückseligste von allen, Die je geschaut bes Lebens Licht! Wohin ich foll, ich weiß es nicht. Ich bin verirrt. Erbarm dich mein! Nur bis es Tag ift, laß mich ein!" -"Das barf ich nicht, bei meinem Haupt! Bevor es mir mein herr erlaubt. Der liegt vergrämt in herbem Grimm: Denn man betrog ihn allzu schlimm." Ob ihrer Schönheit staunt ber Mann

Und steigt zu seinem Herrn hinan; Der lag in stetem Kummer wach. "Berzeiht, Herr," rief er ins Gemach, "Bor unsrem Thor im Morgengrau Hält eine tiesbetrübte Frau, Bon Jahren jung und sein von Sitten. Sie kam bort aus dem Wald geritten. Ihr Mantel glänzt in prächtgem Scheine; Der ist von Scharlach, wie ich meine. Und denkt doch, Herr, ich sah's genau: Auf Eurem Zelter sitzt die Frau. Wie reizend ist sie, wenn sie spricht! Glaubt, Herr, solch lieblich Angesicht Hab' ich im Lande nie gesehn. Mich dünkt, 's ist eine von den Feen. Sie schickt Euch Gott zum Trost im Leid, Weil Ihr so gar verlassen seid."

Berr Wilhelm fprang in Saft empor, Warf um den Rock und lief zum Thor, Das ihm der Türmer flink erschloß: Da hielt sein Lieb auf seinem Rog. Sie fprach: "D herr, lagt Guch erbitten! So viel hab' ich heut nacht erlitten. Vergönnet mir ein Obdach hier! Ich bin verfolgt; man sucht nach mir." — Er trat ins Licht; fie fahn fich an, Und all ihr Herzeleid zerrann. Er hob vom Rog die holde Maid Und füßte fie voll Seliafeit. Er hielt fie bei ber Sand gefaßt, Rührt' in fein Saus den lieben Gaft, Bo fie verzudt beisammen fagen Und alle Welt um fich vergaken. Sie koften, lachten inniglich; Sie staunten und befreuzten sich, Db mit fold unverhofftem Glude Sie nicht ein Traumgeficht berücke, Und wenn es just kein Lauscher sah, So brangen fie fich zärtlich nah, Umfingen eng sich Mund an Mund Und füßten fich von Bergensgrund.

Doch in bes Morgens goldner Helle Führt er sein Lieb in die Kapelle. Der Burgkaplan war schon berufen; Er stand auf bes Altares Stufen Und schlang um sie von Hand zu Hand Ein unauflöslich heilges Band. Und als die Messe war gesungen, Kam das Gesind zum Tanz gesprungen, Die Mägde mit den Mannen all; Das Saus erdröhnt von Freudenschall.

Indessen machten fern im Wald Die alten Herrn beim Kirchlein Halt. Sie harrten lang und riesen laut: "Da sind wir nun! Wo bleibt die Braut?" — Ihr Ritter sprach: "Ist sie nicht hier? Sie ritt die ganze Zeit vor mir. Der Wald war dicht, der Weg war schmal: Ich schlies, und wacht' ich auch einmal, So dacht' ich, sie wird vorne sein, Und schließ beruhigt wieder ein. Sonst hab' ich weiter nichts vernommen: Wich wundert, wo sie hingekommen." —

Da ftanb bestürzt ber gange Saufen. Das war ein Rufen und ein Laufen; Man forschte hier: man fraate bort: Doch ach, umsonst! Die Braut mar fort. Ihr alter Bater flagte fehr. Ihr alter Bräutigam noch mehr. Sie quälten sich in Anast und Reue Und suchten ruhlos stets aufs neue. Da plötlich tam, ben Zaum verhängt. Ein Knappe grugend angesprengt: "Berr Wilhelm, ber mich ausgefandt, Reicht, Herr, als Eibam Euch die Sand. Seut früh beim erften Morgengraun Ließ er mit Eurem Rind fich traun. Das Baar umjubelt Sang und Reihn: Rommt felber, Berr, und ftimmt mit ein!

Auch feinen Obeim läkt er laben. In feines reichen Glückes Gnaben Berzeiht, vergift er feine Schuld Und sendet allen Gruß und Huld." — Die Alten stehn mit offnem Munde Bei biefer munbersamen Runbe. Nachdem genugsam sie gestaunt, Ward viel gerebet und geraunt: "Nicht ändern könnt ihr, was geschehn, Mögt ihr auch noch so sauer sehn. Je nun, ihr seib doch aus ben Sorgen: Das Kind ist heil und wohl geborgen. Zwar ging es nicht nach unfrem Sinn; Doch nehmt's als Gottes Fügung bin! Drum faßt euch flug und geht als Gäfte Ru eurer Erben Sochzeitfeste!" -Beschlossen ward's. Dit Mann und Rok Kam angerückt der ganze Troß, Und grüßend trat den alten Degen Das junge Baar verföhnt entgegen.





## Der Ritter mit dem Jäglein.

🤧 faß ein Herr in fernem Land. Erlauchten Stamms und weitbefannt. Mm Meer lag seine starke Feste, Und er vom sichern Felsenneste Bot jedem König Trut und Hohn, Berlachend aller Feinde Drohn. Er war an Macht und Sabe reich. Bon Leibe ftark und helbengleich, So schmuck von Antlit und Gebärben, Als mar's der beste Mann auf Erden. Doch falsch war er und ungetreu. Ein Frevler ohne Scham und Scheu Bor Gott und Welt. Bon Sak entbrannte Sein Berg, bas fein Erbarmen fannte. Er lechzte voll Zerftörungsmut Dem Werwolf gleich nach Menschenblut. Wer feinen Fäuften nicht entrann, Dem that er grimme Marter an. Er lag am Weg im Sinterhalt Und schlug den Wandrer tot im Wald. Berftummelte bes Bilgers Glieber Und warf ben reichen Kaufmann nieder. Rein Rlausner, ber im Frieden wohnt, Rein Monch, fein Briefter marb verschont.

Die Nonnen, die fich Gott ergeben. Zwang er, nach seiner Lust zu leben. Den Fraun und Mägblein rings im Lande. Den Witwen that er Schmach und Schande. Rie bacht' er bran, ein Weib zu frein: Das ichien ihm bäurisch und gemein. Nie fiel ihm bei, an heilgen Tagen Nach Brauch bem Fleische zu entsagen. Ihn fümmerte die Chriftenpflicht Der Messe und der Bredigt nicht. Rurg, mas je auf bes Teufels Rat Ein Mensch im Leben Uebles that In Sinn und Willen, Wort und Werk, Das häufte fich auf ihm zum Berg. So trieb er's mehr als breißig Jahr, Ruchlos und straflos immerdar. 1

Einst am Karfreitag früh am Morgen Bieg er ben Imbig fich besorgen: "Bei," rief er, "es ift Effenszeit! So machet Wildbret mir bereit! Wir speisen erft, und nach dem Schmaus Biehn wir auf Raub ins Land hinaus." -Die Röche mit bestürzten Mienen, Sie seufzen: " Siemit Euch zu bienen. Wenn Ihr's befehlt, ift unfre Pflicht, War's beffer auch, Ihr thatet's nicht." -Doch mancher in ber Ritter Schar. Der dieses Treibens mube mar. Trat ihm mit ernster Mahnung nah: "Herr," sprachen sie, "was sagt Ihr ba? Am Tag, ber uns das heil erwarb, Da Gott der herr am Kreuze starb. Die Menschen aus ber Macht bes Bosen Mit feinem Blute zu erlöfen! Karfreitag ift's, die heilge Beit,

Wo alles fastend fich kasteit. Mo alle Erdenmuniche ruhn. Bo felbst die Rinder Bufe thun, Und Ihr wollt Fleisch zum Imbig effen? Sabt Ihr benn Gottes gang vergeffen Und feines ichrecklichen Gerichts?" 2 -"Das hat noch Zeit! Befürchtet nichts! Erst wird noch mancher hier im Land Von mir gehangen und verbrannt." — "Herr, Gottes Langmut gab Euch Frist: Rehrt um, eh fie verfallen ift! Aleht weinend um des himmels huld Für Eure schwere Sündenschuld!" -"Bfui! Beinen ift ber Beiber Sache. Flennt ihr! Ich fteh dabei und lache." "Herr," sprachen jene, "hört uns an! Im Forste hauft ein heilaer Mann: Der tröstet alle, die bereun. Gewillt, ihr Leben zu erneun. Wer ftets nur Uebles trägt im Sinn. Bas ift am Enbe fein Geminn? Rommt! Sucht bes heilgen Mannes Rat Und beichtet Eure Missethat!" -"Was beichten?" schrie er. "seib ihr toll? Dak ich zum Narren werden foll? Berbammt sei jeber und bespuckt, Wer sich vor diesem Rahlkopf buctt! Ja, mär' ihm etwas abzujagen, So ging' ich, um ihn totzuschlagen." — Eindringlich baten seine Degen: "So geht benn ber Gefellschaft wegen! Thut und die Liebe! Kommet mit!" -"Gott zu Gefallen feinen Schritt! Doch da es euch genehm, ihr herrn. Euch zum Bergnügen thu' ich's gern.

Brinat mir mein Rok! Mein Rok, ihr Mannen! Betbrüber führen mich von bannen. Zwar wurd' ich in ber Schussel traun Zwei wilde Enten lieber ichaun Als ihrer Beichte Beuchelei: Doch hab' ich meinen Spaß babei. Sind fie nur erft auf einen Stok Die alten Sünden alle los. Dann geht's zu neuen Räuberein: Das wird herrn Reinharts Beichte fein!"3 -Die Waller scharten sich am Haus Und schritten mit Gebet voraus. Sie weinten laut und feufzten schwer; Doch er ritt singend hinterher Und that den Betern manchen Tort Mit Buff und Kniff und Lästerwort. So ging ber Zug im tiefen Wald. Sie kamen sonder Aufenthalt Bu jenes heilaen Mannes Klaufe Und fanden ihn im Gottesbaufe. Schon zog hinein ber Vilger Chor: Ihr wilder Berr hielt vor dem Thor. Er sah verbroffen an sich nieder Und redt' im Sattel feine Glieber. "Berr," sprachen sie, "steigt ab und kommt Und thut, was Eurer Seele frommt! Geht, Gottes Gnabe zu erbitten!" -"Hier bleib' ich! Bin ich hergeritten, Ihn anzubetteln? Alle Belt! Ich thu' auch nicht, was ihm gefällt. Run merk' ich wohl: durch diese Thoren Geht mir mein Tagewerf verloren. Rinas ziehen Vilger auf ben Pfaben Und Pfefferfäcke ichwer beladen: Da läge mancher nun im Staub.

Bei Gott, mich wurmt der schöne Raub. Biel leichter könnt' ich, sollt ihr wissen, Wein Lebtag eure Beichte missen."

Er bleibt unbeugsam, und bie Schar Tritt fromm hinein vor ben Altar. Dort beichten fie bem heilgen Mann So furz und gut, als jeber fann, Und er mit liebevollem Ton Gab iedem Absolution Mit bem Beding, daß fie fich mühten, Fortan por Unthat sich zu hüten. Dann sprachen fie von ihrem Serrn: "Seht hin! Er halt fich tropig fern. Bon uns ließ er fich nicht bewegen: Geht Ihr mit Bitten ihm entgegen. Damit Ihr, wenn's mit Gott gelingt. Ihn feinem Seiland näher bringt!" "Es sei versucht; ich will es wagen. Doch thu' ich's nur mit Anast und Zagen."

Bon seiner Jahre Last gedrückt, Kommt er, auf seinen Stab gedückt, Und höhnisch blickt auf ihn der Grimme. "Herr," spricht der Greis mit schwacher Stimme, "Berr," spricht der Greis mit schwacher Stimme, "Billkommen heiß' ich Euch in Treun! Heut soll man beichten und bereun Und abthun, was die Seele kränkt, Daß sie getrost des Richters denkt."— "Bas geht das mich an, alter Mann? Denkt nur? Wer hindert Euch daran?"— Der Heilge hört es ohne Groll Und bittet freundlich, demutsvoll: "Mein teurer Herr, was hält Euch hier? Steigt ab und tretet ein bei mir!

Ein adlig Berg Euch angestammt:

Bort autia eines Briefters Bitten! Bei dem, ber heut den Tod erlitten. Bei unfrem höchsten Gnabenhort. Rommt zu mir auf ein furzes Wort!" -"Bum Teufel auch! Mir fehlt die Beit. Bas hätten wir für Beimlichkeit? Nicht Haus noch Hausherr zog mich her: Mich zög' ein fetter Hammel mehr." — "Ich weiß. Herr. Ich bin nicht so fühn: Um mich follt Ihr Euch nicht bemühn; Doch thut es, herr, um Gottes willen!" -"Ihr seid mit Worten schwer zu ftillen. Jedoch, was wär's auch, ging' ich hin? Es bracht' Euch feinerlei Gewinn. Sch opfre keinen Pfennia bort Und bet' Euch nicht ein Sterbenswort." -"So tretet nur auf meine Schwelle! Beschaut Euch Klause und Kavelle! Ihr kommt und geht als werter Gaft." -"Da Ihr mir feine Ruhe laßt, Muß ich wohl thun, was Ihr begehrt." — Unwillig schwang er sich vom Pferd: "Nun, diese Frühfahrt in den Tann Läßt sich ja recht ergenlich an, Da ich so luftge Herberg fanb." — Der Alte nimmt ihn bei ber Hand Und zieht ihn nach mit gütgem Worte.

Und zieht ihn nach mit gütgem Worte. Er führt ihn durch des Kirchleins Pforte Bis zum Altar: "Run fügt Euch drein! Hier müßt Ihr mein Gefangner sein. Ihr mögt mich schlagen, wenn Ihr wollt, Daß mir der Kopf zu Füßen rollt: Ich laß Euch nicht; Ihr müßt Euch geben. Erzählet mir von Eurem Leben!" — Der rief mit zornigem Gesicht:

"Berlakt Euch drauf! Das thu' ich nicht. Ihr glaubet wohl, ich sei bezecht? Wer feib Ihr, daß Ihr Guch erfrecht, Euch mir als Vormund aufzudrängen Und in mein Leben Euch zu mengen?" "Ihr beichtet mir nicht, bas fei fern! Ihr beichtet bem allmächtgen Berrn. Bor bem Ihr fruchtlos Euch verstockt." "Sabt Ihr mich barum hergeloctt? Und wollt Ihr mir ben Sinn bethören. Um mit Gewalt mich zu verhören? Was zaudr' ich noch? Wer will mich halten, Dem Pfaffen hier ben Ropf zu spalten? So mar' die Welt von ihm befreit." -"Berr, übt an Euch Barmherzigkeit, Daß Gott Euch feine Gnade fpendet Und Guch die rechte Reue sendet, Wodurch den Flammen Ihr entrinnt! Ich will Euch hören: so beginnt!" — Der Bütrich blickt ihn schrecklich an. Im Innern bebt ber alte Mann. "Nun bricht er los. Es ist mein Tob!" —

Im Junern bebt der alte Mann, Da ihm das Mörderauge droht:
"Nun bricht er los. Es ist mein Tod!" —
Doch spricht er sanst: "Was zögert Ihr?
Nur eine Sünde beichtet mir!
Rommt Gott mit einem Schritt entgegen,
So sührt er Euch zu lichten Wegen.
Laßt Euch bei seinem Tod beschwören,
Bei allen heilgen Himmelschören,
Entledigt von der Sünden Wust
Die qualvoll schuldbeladne Brust!" —
Betrossen schwankt des Wilben Sinn;
Er starrt verworren vor sich hin:
"Ich komm" nicht los. Es ist zu toll!
Wohlan, da ich denn reden soll,

Ich meld' Euch manche schöne Mär: Doch thu' ich's heut und nimmermehr." Und lachend hebt er an zu fünden Die lange Reihe feiner Gunben: Im grimmen Trope Wort für Wort Erzählt er ihm von Brand und Mord. Bon Schändung, Raub, Gewalt und Trug. Dann höhnt er: "Sabt Ihr nun genug? Die Mast war fett. Kann ich nun gehn? Doch munich' ich traun kein Wiedersehn." -Der alte Klausner lachte nicht: Die Thränen netten sein Geficht. Da er so Greuliches vernahm Und feine Reue, feine Scham: "Nein, Berr, ich kann Guch nicht entlaffen. Wollt Ihr Euch nicht in Reue fassen Und Buke thun für all die Schulb!" -Doch jener stampft vor Ungebuld: "Ich ließ zur Beichte mich bereben; Bum Teufel aber munich' ich jeben, Der mich mit Buge will fastein. Doch ging' ich auf die Boffen ein, Was würdet Ihr mir anbefehlen?" -"D herr, Ihr durftet felber mahlen." -"So fprecht benn!" - "Berr, Guch zu entlaften. Gelobt, am Freitag ftets zu fasten Auf sieben Jahr, so feid Ihr frei!" -"Auf sieben Jahre? Rein!" - "Auf brei!" -"Nein!" — "Herr, fo thut's nur einen Mond!" — "Nein, nein! Das bin ich nicht gewohnt." -"Co gehet barfuß nur ein Sahr!" -"Bört auf!" - "So tragt ein Semb von haar!" -"Daß mich beizeit die Läuse fragen? Schweigt mir mit folden schlechten Späßen!" -"So lagt ein Gertlein Guch besorgen Derk. Spielmannsbud. 15

Und geifielt Euch am frühen Morgen!" -"Mich geißeln? Ei, mas fällt Guch ein? Dafür ist meine Saut zu fein." -"Wollt Ihr zum heilgen Grabe fahren?" -"Nein boch! Das Meer ift voll Gefahren." — "So pilgert nach Sanft Jakobs Dom. Und wollt Ihr das nicht, wallt nach Rom!" "Das thu ich nicht, weil ich nicht mag." "So hört die Messe jeden Tag Und fniet vor Gott, boch länger nicht, Als man ein Baternoster spricht Und einen Engelsgruß bazu!" -"Nun laffet endlich mich in Ruh! Es ist doch nichts mit allebem." -"Ift Euch sonst wirklich nichts genehm. So thut mir, eh Ihr mich verlaßt, Nur eins zuliebe, wenn's Euch paft! Ein Käklein steht in meiner Relle: Berr, geht damit zu jener Quelle, Und bringt Ihr's mir gefüllt herbei. Sprech' ich Euch aller Gunben frei Und nehm' auf mich, was Ihr verschulbet. Die Buße traun ist leicht erduldet." -Sohnlächelnb sprach ber grimme Mann: "Gebt her! Die Buge fteht mir an. Ich ruh' nicht, das sei abgemacht, Bis ich es voll zurückgebracht." -"Mit dem Beding, herr, nehmt es bin!" -Er nahm es raich mit leichtem Ginn. Trat por die Thure der Kapelle Und ging hinüber nach ber Quelle. Den herrn umbrangte fein Geleit; Er aber minkte: "Bleibt beiseit!" -Er budt sich zu bes Quells Gesprubel Und hält bas Käklein in ben Strubel.

Doch taucht er's auch bis auf ben Grund, — Kein Tropfen bringt burch seinen Spund, Soviel auch Wasser brüber quillt. Er müht sich ab und zürnt und schilt; Schnell ist ihm Spott und Hohn entschwunden. Er flucht und schwört bei Gottes Wunden. "Vielleicht ist doch das Loch verstopft!" Er stößt den Stab hinein und klopft, Taucht's wieder in der Wellen Braus Und zieht es wieder leer heraus.

Mit Knirschen kehrt er sich von bannen: Er fommt gurud zu feinen Mannen Und ruft bem Alten: "Ihr frohlockt! Ihr habt mir Schones eingebrockt. Ich ärgre mich noch grün und blaß: Ber band nur diefes Teufelsfak? Rein Tropfen ist hinein zu bringen. Doch traun. Ihr follt mich nicht bezwingen! Ich will nicht ruhen Tag und Nacht, Bis ich es voll zurückgebracht. Rein Wasser nete mir ben Ropf: Es fommt fein Ramm auf meinen Schopf; Nicht icher' ich je mein Angesicht Und schneibe Haar und Nagel nicht: Bu Fuße mandr' ich fort von hier; Rein Geld, fein Brot nehm' ich mit mir!" -

Der alte Klausner hört's und weint: "Wie wart Ihr Eures Lebens Feinb! Das wird hier schrecklich offenbar. Weh, daß die Mutter Euch gebar! Im Quell, der dort vom Felsen rinnt, Füllt mir das Fäßlein jedes Kind, Und Ihr kommt leer vom vollen Born. Erkennt Ihr's? Das ist Gottes Jorn! Doch thut er gnädig dieses Zeichen,

Das harte Berg Euch zu erweichen. Nun bient ihm um ber Bufe Frucht Und unterwerft Guch feiner Bucht!" . Doch iener rief ergrimmt bagegen: "Meint Ihr, ich thu' es Gottes megen? 3ch thu's im hellen Born und Saffe. Weil ich mich so nicht foppen laffe. Um meinetwillen werb' ich gehn, Doch nicht um Gott noch irgenowen!" -Er rief sein Bolf mit ftrengem Ton: "Ihr machet schleunig euch bavon Und nehmet hier mein Roß zur Sand! Ein jeder bleibe ftill im Land! Berschweigt, wie's mit mir ward, und sagt Rein Wort, wenn jemand nach mir fragt! So lebt ihr fort nach eurer Beife, Indessen ich die Welt durchreise. Mich mit bem Teufelsfaß zu plagen: Möcht' es der Donner doch zerschlagen! Es ist durch Hererei verschlossen: Das thaten Satan und Genoffen. Doch schwör' ich euch, ich zieh' umber Bu jedem Fluffe, Teich und Meer Auf dieser Erbe weitem Ringe, Bis ich es voll nach hause bringe!"

Er ging mit zornerglühten Wangen, Das Fäßlein um den Hals gehangen. Nichts nahm er mit, nicht Geld noch Pfand, Als nur am Leibe sein Gewand. So zog er hin durch Wald und Feld Verlassen in die fremde Welt. Bei Tag und Nacht und spät und frühe Ward ihm nur Aerger, Hast und Mühe. Er taucht in jedes Wässerlein, In jeden Strom sein Fäßchen ein;

Doch wann und wo er's auch erprobt, Es ift umfonst, wie fehr er tobt. Der vierte Tag verging indeffen, Seit er jum lettenmal gegeffen, Und nun vom Sunger übermannt Berschachert er sein gut Gewand, Und fortan hing um feine Glieber Ein abgeschabter Rittel nieder, Für solchen Berrn fein ziemlich Kleid. So ging er burch bie Ginsamfeit. Rie fand er eine traute Stätte. Rur ichlechte Berberg, hartes Bette. Nur falte Ruche, farges Brot; Un feiner Seite Schritt die Not. Er geht in Drangfal und in Sorgen Durch Ralte heut, burch Site morgen. Er geht bem Sonnenbrand und Regen. Dem Hagel und bem Sturm entaeaen. Berfucht fein Fäßlein hier und bort: Bergebens! Fort und immer fort! Er läßt fich nirgends Raft noch Rube: Berfett entfallen ihm die Schuhe. Und barfuß über Stock und Stein Durchwandert er die Büstenein. Die Dornen rigen feine Saut. Dak ihm fein Blut ben Beg betaut. Nichts Bitteres blieb ihm erspart. So ging burchs Elend seine Fahrt Manch schlimmen Tag, manch schlimmre Nacht. Er fah so graunvoll ungeschlacht, So wild in seinen Lumpen aus: Drum nahm ihn niemand gern ins haus, Und auf dem Felde schlief er meist. In Trübsal nachtet ihm ber Beift. Rein Lächeln tommt auf seine Wangen;

Gesang und Scherz sind ihm vergangen. Doch wie auch Gott sich ihm bezeugt, Sein trotig Haupt ragt ungebeugt. Er habert mit ber Wundermacht, Die so ins Elend ihn gebracht. Er flucht auf seinen bösen Stern; Doch Reu' und Demut bleibt ihm fern.

Sein lettes Gelb mar ausgegeben: Run muft' er betteln, wollt' er leben. Er sträubte sich wohl tagelang, Bis ihn der Sunger doch bezwang. Er bot nach Brot die stolze Sand Und lief bann wieber weit ins Land. So trieb es ibn die Kreuz und Quer Durch Elfak und Burgund umher. Nach Anjou, Boitou und nach Maine, Der Normandie und der Touraine. Durch die Provence bis nach Spanien Und durch Tostana bis Kampanien. Bon Ungarn und bem Land Meran 4 Bis westwärts an ben Dzean. Und er versucht es immer wieder: Er beugt zu jedem Bach fich nieder Und taucht sein Kag vergebens ein Mit immer größrer Saft und Bein. Und wundersam, an keinem Ort Vernahm er je ein gastlich Wort. Ihm trat auf allen feinen Wegen Nur Sohn und rober Spott entgegen. Vor feiner Schwelle macht er Halt, Wo man nicht mürrisch auf ihn schalt. Doch er, ju ftolg für Bank und Rehbe, Thut niemals eine Widerrebe. Er schweigt verächtlich unbewegt Und haßt, was Menschenantlig trägt.

Was sag ich mehr? Von all ber Qual Ward er so abaezehrt und fahl. Daß er nicht mehr zu kennen war. Bur Schulter fiel fein struppig Haar: Sein Aug' mar hohl, sein Blick ermattet. Bon dichten Brauen überschattet. Dünn abgemagert Arm und Sand. Geröstet von der Sonne Brand, Sein Leib behaart und gang gebrochen: Die Saut hing schlotternd um die Knochen, Und durch die Saut in langen Strähnen Sah man die Abern und die Sehnen. In Lumpen ging er nackt und bloß Und schleppte müd' und kräftelos Um Bettelftabe fich einher. Das kleine Kak mard ihm zu schwer. Das stets ihm, wo er stand und ging. Um den gekrümmten Nacken hing.

Berzweifelnd fehnt er fich nach Saufe. Nach jenes heilgen Briefters Klaufe: "Ich will zu ihm," raunt er bei sich, "Er wird nicht lachen, fieht er mich." So mankt er heim mit dumpfem Sinn Und stöhnt oft leise vor sich hin. Doch als am Stab ber mübe Mann Bum Kirchlein tam im tiefen Tann, Da war gerab ein Jahr verronnen, Seit er die Wanderfahrt begonnen. Karfreitag mar's. Er trat hinein Und fand ben beilgen Mann allein. Der blickt ihm fragend ins Geficht Und staunt ihn an und kennt ihn nicht. Ein Fäglein hängt am Frembling nieber; Dies Säglein, wohl, das fennt er wieder: "Was führt, mein Bruber, Guch zu mir?

Bon wem habt Ihr dies Fäßlein hier, Das manchen Tag mein eigen war? Ich gab es heut vor einem Jahr Dem schönsten ritterlichsten Mann, Der Rittersnamen je gewann. Ich weiß nicht, ob er umgekommen; Man hat kein Wort von ihm vernommen. Nun aber, Freund, belehre mich: Wer bist du und wie nennst du dich? Nie sah ich einen solchen Armen, Wie du bist, elend zum Erbarmen, Mis littest du manch bösen Tag Des Sarazenen Geißelschlag. Wo du auch herkommst, auf dem Wege Warst du fürwahr in schlechter Pstege."

Der Fremdling bort's mit bittrem Grimme Und fpricht mit grollerftickter Stimme: "Steh ich so arm und elend hier, Nun, lieber Berr, das thatet Ihr!" -"Wie, Freund! Wie konnte das geschehn? Ich hab' dich nie zuvor gesehn. Doch will ich's bessern, wenn ich kann." -"So wißt benn: Ich bin jener Mann, Den mit dem Fäglein Ihr bedacht! Nun feht, wohin Ihr mich gebracht!" -Er schilbert seinen Büßerlauf, Bählt ihm die fernen Länder auf, Die Wasser alle groß und flein: "Stets taucht' ich ba mein Käßchen ein, Bergebens! Doch mich frift die Not; Ich fühl' es wohl: mir naht der Tod." -"D Frevler!" rief ber beilge Mann, "Noch schlimmer als der Wolf im Tann! Weh, dich verwarf des herrn Gericht! Er achtet beiner Buffe nicht.

Mas foll die ohne Reue taugen? Sie ist ein Spott por feinen Augen." Er ringt die Sande, weint und fleht Ru Gott in brunftigem Gebet: "D herr, ber alles weiß und fann, Sieh dies Geschöpf erbarmend an! Er ift als Unglückskind geboren; Un ihm ift Leib und Seel' verloren. Berichmendet alle Brufunaszeit. Bitt für ihn, Mutter, reine Maid, Beim Sohn und Bater und befehle Ihm diefe gottverlagne Seele! Berr, that ich je auf Erben hier, Bas Bohlgefallen fand vor bir, So anad ihm, daß er nicht verdirbt! Wenn er um meinetwillen ftirbt. Sieh, bann ift Schuld und Schaben mein! Berr, willst du einem von uns zwein Den milben Spruch bes Beils verfünden, So lak mich noch im Meer ber Gunben Und nimm dafür den Unglücksmann, Dein arm Geschöpf, in Gnaben an!" -

Lang blickte mit erregtem Sinn Der Ritter schweigend nach ihm hin Und sprach bei sich im tiesen Herzen: "Schaff' ich dem Alten solche Schmerzen? Wie seltsam! Was kann ich ihm sein? Er hat mit mir doch nichts gemein, Als daß uns beide Gott erschuf: Warum gilt mir sein Weheruf? Er fleht für mich um Gottes Huld Und seufzt um meine Sündenschuld. In Thränen schwimmt sein Angesicht, Und ich, der Sünder, weine nicht Und bleibe meiner Seele Feind, Die er so liebevoll beweint! Allgütger Gott, ich fleh zu dir: D gib nur so viel Reue mir, Daß ich damit den braven Mann In seinem Jammer trösten kann! Ach, wieviel Schuld stürmt auf mich ein! D Gott und Herr, erbarm dich mein! Thu, wie du willst, und mach ein Ende: Ich gebe mich in deine Hände!"

Und Gott, der Helfer ohnegleichen, Er ließ bies harte Berg erweichen. Dak ihm der widersvenstae Stolz In Demut und Berknirschung schmolz. Er seufat und stöhnt und ringt im Leide. Als ob die Seele von ihm scheide. Der Reue Wehn, die ihn bedrängen, Sie drohen, ihm die Bruft zu fprengen. Und schließen qualvoll ihm den Mund: Jeboch im tiefften Herzensgrund Gelobt er, Gottes Kreuz zu tragen Und allen Sünden zu entsagen. Und fieh, — aus feiner Reue Quell Stieg eine Thräne groß und hell Bom Bergen in die Augenlider: Der Tropfen fiel ins Fäglein nieber, Und von dem Tropfen ward es voll. So bak es strömend überauoll. — Da wirft mit staunender Gebärde Der Klausner sich vor ihm zur Erde Und füßt ihm froh ben nackten Fuß: "Das ist bes himmels Gnabengruß! Geliebter Bruder, du wirst leben: Gott hat dir beine Schuld vergeben!"

Noch schweigt der Ritter lange Zeit Und weint und weint in Seligkeit.

Dann spricht er: "Bater, dieses Heil Ward mir durch bein Verdienst zu teil. Mit Seel' und Leib gehör' ich dir. Ach, könnt' ich's nur, ich bliebe hier, Um dir mein Leben lang zu dienen! Gebenkst du, wie mit frechen Mienen Ich hier, von Haß und Trotz erfüllt, Dir meine Sünden einst enthüllt, Der Reue und der Liebe bar? Sieh, das war heut vor einem Jahr. Nun laß mich unter Reu' und Klagen Dir meine rechte Beichte sagen, Daß Gott, der Großes mir erwies, Mich ausnimmt in sein Paradies!"

Als dies vollbracht war, sprach er leise: "Nun gib mir auf die lette Reise Den Leib des Herrn! Doch faume nicht! Schon bammert's um mein Angesicht." -Da lief der Greis, dem Todesbleichen Das heilge Abendmahl zu reichen, Und so gefräftigt und begnadet. Bon allen Gunben rein gebabet. Sprach er: "Nun, Bater, wandr' ich aus Und suche mir ein ewges haus. Für meine Seele bete bu! Gott fei mit bir! 3ch geh' jur Ruh, Und nur um eins noch bitt ich bich: An beinem Bergen halte mich, Daß ich nach all bem Sak und Leibe In eines Freundes Arm verscheide!" -

Dann liegt er still und hält noch fest Sein Fäßlein an sein Herz gepreßt. Bohl sputen sich die Feinde nun Und wähnen, guten Fang zu thun. Doch schneller noch im Glanzgesieder Schwebt eine Heerschar Gottes nieber, Der Hölle Schergen zu verjagen Und seinen Geist emporzutragen. Frohlockend schaut der heilge Mann Als Seher ihren Sieg mit an.

Und wieder wie vor einem Jahr Ziehn durch den Wald in frommer Schar Die Ritter her von nah und fern — Und finden ihren toten Herrn.
Sie hören freudig, was geschehn, Indem sie weinend ihn umstehn, Und schaufeln in des Kirchleins Schatten Ein Grab, ihn würdig zu bestatten. Heimschrend machten sie dem Land Des Herren selgen Tod bekannt, Und ringsum stieg bei dieser Kunde Ein Dankgebet aus jedem Munde Zum Allerbarmer frohgerührt,

Ja, Wunder find des Herrn Gerichte! Und hiemit endet die Geschichte Bom Ritter, der das Fäßlein trug. Ich gab sie wieder Zug für Zug, Wie uns zum Trost in unsern Sünden Die heilgen Läter sie verkünden. Nun heben wir zu Gott die Arme, Daß er auch unser sich erbarme!





## Der Tänzer unsver lieben Frau.

🛪 in Gaukler zog von Ort zu Ort Und sprang und tanzte hier und dort, <sup>8</sup> Bis er ber ewgen Wanberfahrt Und aller Weltluft mübe marb. Da gab er feiner Runft Gewinn, Geld, Rog und Rleiber, freudig bin Und trat, um sich dem herrn zu weihn, Bu Clairvaur in das Kloster ein. Der neue Laienbruder galt Kur icon und stattlich von Gestalt: Doch was im Kloster Brauch und Bflicht. Das alles wußt' und kannt' er nicht. Er hatte ja die Zeit vertragen Mit Hochsprung, Tang und Räberschlagen. Nie bacht' ein Mensch, zu Gottes Ehren Das Baterunser ihn zu lehren, Das Ave und ben Glauben gar Und was sonst gut und heilsam war.

Boll Demut staunt' er alles an; Er sah da manchen heilgen Mann, Der nie sein frommes Schweigen brach, Mit andern nur durch Zeichen sprach: Und ernsten Blickes ging auch er Nun wie ein Stummer lang umher, Bis selbst die Brüder seiner lachten Und ihn mit Zwang zum Reden brachten.

Er fah, wie jeber laut und leife Dem Berren bient' auf seine Beise: Er fah die Briefter am Altar Vollziehn, mas ihres Amtes mar: Er hörte von ben Diakonen Des Evangeliums Lektionen: Er sah der Unterhelfer viel Vorbeten nachts bei ber Viail: Er fand der Afoluthen Schar Voll Gifer beim Epistolar: Der Chor ber Klosterschüler fang Den Pfalter, daß es hell erflang: Die Laienbrüder im Berein Beflissen sich ber Litanein: Der Kleinste selbst mußt' ohne Bagen Das Baternofter herzusagen. Er stand beschämten Angesichts: Ach, er allein, er konnte nichts!

Er schlich umher in Saal und Zellen; Oft trat er lauschend auf die Schwellen Und hörte Weinen drin und Stöhnen Und Klag' und Weheruf ertönen. — "Hier gab's ein großes Unglück! Mein!" Sprach er gerührt, "was mag das sein? Was ist den Leuten widersahren, Daß sie of kläglich sich gebaren?" — Doch wie er's reislich übersann, "Thörichte Frage!" hub er an, "Ich dent', für ihrer Sünden Schuld Flehn sie zu Gott um Gnad' und Huld. Ich aber, ach, was thu' ich hier? Was hat dies Gotteshaus an mir?

Als lungernd müßiggehn und gaffen. Fürwahr, ich bin das Brot nicht wert, Das man mir gütig hier beschert. Ach, wenn man's merkt, kann ich nicht bleiben: Man wird mit Schande mich vertreiben, Weil ich zu gar nichts nütze bin. D Herr, nimm meine Seele hin!"

Er sucht nach einer bunkeln Ede, Wo er im Jammer sich verstecke, Und flüchtet aus bes Tages Selle Bur unterirdifchen Ravelle, Wo zwischen Kerzen an der Wand Das Bilb ber Gnabenmutter ftand. Dort im Gewinkel forgenbang Berkroch er sich. Da plötlich klang Die Münfterglode voll und tief. Die den Konvent zur Messe rief. Er hob das Haupt und fprang empor: "Soll ich hier liegen wie ein Thor, Wenn alle wiederum ba broben Wetteifern, unfre Frau zu loben? Was feir' ich noch? Denn ich fürmahr Bin doch nicht aller Künste bar! Nach Kräften bient ihr jedermann: So will auch ich thun, was ich kann!" -

Er wirft das klösterliche Kleid, Die lange Kutte, rasch beiseit Und gürtet sich mit klinken Händen Sein dünnes Jäcklein um die Lenden, Tritt dann mit demutsvollem Sinn Bors Bild der Muttergottes hin, Blickt zu ihr auf und neigt sich ihr: "Frau, Seel' und Leib befehl' ich dir. Du Königin ob allen Fraun, Ich komm' in herzlichem Vertraun: D nimm porlieb mit meinem Kleik! Die schönsten Spiele, Die ich weiß. Bahl' ich bir aus zur Augenweibe, So wie das Böcklein auf ber Beibe Bor seiner Mutter hüpft und springt. Bas bir ein Herz in Treuen bringt, Berschmähft bu nie: so thu auch mir! Sieh, mas ich habe, bring' ich bir!" — Er hebt, derweil fie broben fingen. Aus vollen Kräften an ju fpringen, Bald vor:, bald rudwärts, hoch und nieber, Dreht tanzend die gelenken Glieber, Geht auf ben Sanden burch die Gruft Und überschlägt sich in der Luft. Nach jedem Tanz verneigt er sich Und spricht: "Das thu' ich nur für bich!" —

Er macht mit kunstgerechtem Schwung Den Metzer und den Römer Sprung, Den Lothringer und den Champagner, Den Spanier und den Bretagner, Kehrt jedesmal zum Bild zurück Und spricht: "Das war ein schönes Stück! Das zeig' ich dir in rechter Treue, Daß sich dein Auge dran erfreue: Erfreust doch du die ganze Welt!"

Dann tritt er wieder an und stellt Die Füße zierlich, legt die Hand Bor seine Stirn und tanzt gewandt Mit kleinen Schritten in der Runde und weint dazu von Herzensgrunde: "D Frau, dir sag' ich Shr' und Gruß Mit Herz und Leib, mit Hand und Fuß. Da droben singen groß und klein: Laß mich dein treuer Tänzer sein!

Bo du fo manche Wohnung haft, Da gib auch mir ein Kämmerlein! Denn ich bin dein und nicht mehr mein." —

So tanzt er ruhlos, hüpft und springt, Solang der Sang von oben klingt, Blickt atemlos und schweißberonnen Empor zur Königin der Wonnen, Rafft alle seine Kraft zusammen Und tanzt, dis ihm die Schläfen flammen. Zulett versagen ihm die Glieder; In Öhnmacht schwankt er taumelnd nieder Und sinkt zu ihren Füßen hin. —

Doch sieh, — bie himmelskönigin Beugt sich herab mit gütgem Lächeln, Mit ihrem Tüchlein ihn zu fächeln, Und kühlt ihm seiner Stirne Brand Mit ihrer süßen Gnabenhand. —

Es hatte still, was hier geschehn, Ein Mönch von braußen angesehn Und hatte heimlich seinen Herrn, Den Abt, geholt. Der stand von fern, Sah tiefgerührt das Wunder an Und sprach: "Das ist ein heilger Mann!" —

Am andern Tag ließ er in Gnaden Den Laienbruder vor sich laden. Der arme Mann erschraf zum Tod, Als er vernahm des Herrn Gebot: "Weh mir! Ich bin gewiß verklagt! Nun kommt's, wie mir mein Herz gesagt. Ach wohl, des Herren erstes Wort Wird sein: "Du Fauler, heb dich fort!" Er stößt aus seinem heilgen Haus Mit Schmach mich in die Welt hinaus. Ich muß zu ihm. Was werd' ich sagen?"— Er kam baher in Angst und Zagen, Fiel nieder mit bethränten Wangen, Des Abtes Kniee zu umfangen, Und fprach: "D Herr, bei Gottes Hulben! Bollt Ihr mich hier nicht länger bulben? Mit's mir beschieben, fagt es nun! Was Ihr befehlt, das will ich thun. Ich weiß, hier kann ich nicht bestehn: 3ch will hinaus ins Elend gehn." -Die Sände faltet er jum Gruß Und neigt fich auf des Abtes Kuk. Doch der voll Ehrfurcht und Erbarmen Empfängt ihn weinend in den Armen, Rükt auf die Augen ihn und spricht: "D nein, vom Scheiben rebe nicht! Und gebe Gott, daß wir mit bir Bereinigt bleiben bort wie hier, Daß mir mit unfrem Dienft erwerben, Bon beinen Gnaben einst zu erben. 3ch bitt' bich, laß uns Freunde fein, Und schließ in bein Gebet mich ein!" -

Der Arme ward vor Freude krank, Daß er aufs Sterbelager sank. Doch als sein lettes Stündlein schlug, Da kam der Engel Schar und trug Zur allerhöchsten Himmelsau Den Tänzer unsrer lieben Frau.



#### Aristoteles

von Henri d'Andeli.

🧩 8 künden uns die alten Mären Bon König Alexanders Ehren, Bie er mit seiner starken Hand Das große Indien übermand. 1 Dort blieb er ruhen lange Reit: Bergessen waren Fahrt und Streit. Fragt ihr, warum so manchen Tag Der eble Belb bort mußig lag, So wißt: ihn feffelte die Minne, Die Herrscherin von Anbeginne, Die, mas fich nur auf Erben regt, Bewältigt und in Bande schlägt. So ging's auch biesem mächtgen Herrn; Doch ihre Fesseln trug er gern. Ihn hielt ein holdes Kind in Saft, Wie es der Bunsch nicht holder schafft. In füßer, sehnenber Begier Zog's ihn zu ihr und nur zu ihr. Bon weißen Armen fanft umwunden Berträumt' er thatlos seine Stunden, Und um ihn her entschwand die Welt. So felbstvergeffen lag ber Belb

In unentrinnbar schwerem Bann Recht wie ein finnbethörter Mann.

Darüber im geheimen flagten. Die offen nicht zu sprechen magten. Des Bolks Gered' erfuhr indes Sein Meister Aristoteles. Dem schuf die Klage billig Leid. Er nahm ben Konig mild beifeit Und sprach ihm zu mit ernstem Wort: Unziemlich fei's, daß fort und fort Er seinen Rittern ferne bleibe Aus Liebe zu bem fremden Weibe. -"Unziemlich, Meifter? Gi, fagt an, Wenn biefes nicht, mas ziemt fich bann? Der kennt fie nicht, ber Minne Macht, Wer darum mich zum Thoren macht, Daß man nur eine liebt por allen Und ftrebt, nur einer zu gefallen. Bang recht, wenn ein Berliebter bleibt. Wohin sein Berg ihn branat und treibt. Ber's ihm migbeutet, ber fürmahr Ist selber aller Liebe bar." — So rief ber König ungebuldig: Doch jener blieb kein Wort ihm schuldig. Der Meister aller Wiffenschaft Erwies da feiner Rede Kraft Und that ihm dar mit strenger Lehre, Wie dies Gebaren ihn entehre. Daß er beim Liebchen sich verliege: "Und die Genoffen Eurer Siege Migachtet Ihr, ftatt die Getreuen Mit Festen gastlich zu erfreuen. Seid Ihr benn blind?" fo rief im Grimme Der Meister mit erhobner Stimme. "Mich will bedünken, Guch gebührte,

Dak man Euch auf die Weide führte Bur unvernünftgen Kreatur. Denn Eure fürstliche Natur Sabt Ihr verkehrt und ichnob entstellt. Berr, ich beschwör' Guch vor ber Welt, Laft biese Sitten! Sie find toll. Und Eurer Thorheit Mak ist voll!" -Indesien so mit Bornsaewalt Der Meifter feinen Berren ichalt, Sah biefer tiefbeschämt zur Erbe Und fprach mit trauriger Gebärbe: "Ich folg' Euch gern in allen Dingen. Sei's brum! 3ch werbe mich bezwingen." -So blieb er benn ber Liebsten ferne, Damit sein Berg verzichten lerne. Die Stunden schlichen und die Tage: "Entfage!" mahnt er fich, "entfage!" Er hielt fein Wort und fah fie nie; Doch um so heißer liebt er sie. Wohl ihren Anblick mag er meiben: Erinnrung will nicht von ihm scheiden. Und immer heller in ihm strahlt Ihr Bild, wie's ihm die Minne malt, Ihr ganges Wesen hold und licht. Er fieht ihr flares Angeficht. Sieht Mund und Aug' und Augenliber, Das blonde Saupt, die schönen Glieder. "Weh," rief er, "Elend ohne Ruh, Das muten mir die Menschen zu! Mein Meister will, daß ich im Kriege Mit meinem eignen Bergen liege. Wollt' ich in auferzwunanen Wehen. Beil's andern so beliebt, vergeben, Das wär' doch Wahnsinn offenbar! Mein Meister und ber Leute Schar.

Bas wissen die von meinen Gluten? Ich will nicht ihrethalb verbluten, Gehorsam duldend wie ein Knecht. Lebt Minne je nach fremdem Recht? D nein, sie lebt nur sich zu willen." — Nicht länger ließ der Drang sich stillen: Sein Liebstes wollt' er schaun und flog Zu ihr, nach der sein Herz ihn zog.

Das schöne Kind, bas unterbeffen Troftlos in Ginfamkeit gefeffen. Sprang auf und fah ihm ins Geficht. "Ihr wart verirrt, Herr. Leugnet's nicht! Ach," fprach fie weich, "was ist geschehn. Daß Ihr verschmähtet, die zu fehn, Die Euer Sinnen war und Sehnen?" Sie schwieg und weinte bittre Thränen. Der König fprach: "Mein füßes Lieb. Dich wundert, daß ich ferne blieb. Lak bir's erklären! Hör mich an! All meine Ritter, Berr und Mann, Begannen hart auf mich zu schelten Und murrten laut, daß ich fo felten Mit ihnen teilte Fest und Schmaus. Mein Meister gar, ber schalt mich aus Und hiek mein Lieben Thorenwahn. Ich weiß, es war nicht wohlgethan, Daß ich, mas fein Getreuer barf, Mein liebend Sera ihm unterwarf. Doch wollt' ich Hohn und Rüge meiben." — Sie rief: "Er will mich Guch entleiben! Bei Gott! Doch wenn mir Weibeslift Nur einen Tag zu Diensten ift, So muß er mir ben Schimpf entgelten. Ihr follt mit größrem Recht ihn schelten. Dak er den Spott mit Wucher zahle.

Der Störenfrieb, ber graue, fahle! Sa, leb' ich nur bis nächsten Morgen Und will fie mir bie Waffen borgen. Die jederzeit ben Sieg gewann! Lagt fehn, ob ihm Grammatik bann Und Dialektik Silfe bringt. Wenn ihn Natur durch mich bezwingt! Rum Unheil hat er uns geschmäht! Seib morgen frühe mach und fraht Bon diesem Turme nach dem Garten: Ein feines Spiel wird Guer marten." -Bon ihrem holben Grimm entzückt. Sielt er sie an die Bruft gedrückt: "Ja, bu bift tapfer, fuges Berg! Und fuch' ich Freuden anderwärts. So moa' es Gott mir nie vergeben! In beiner Liebe will ich leben : Denn all mein Bunschen ruht in bir." -Und damit schied er froh von ihr.

Sie mar in erster Frühe mach Und weckte niemand im Gemach. Ein Bemb umfloß die iconen Glieber, Und ungegürtet wallte nieder Ihr indisch buntbesterntes Kleid. Denn Sommer mar's und holde Zeit: In grünem Glanze lag ber Morgen: Rein kalter Sauch mar zu beforgen. Nur Barme rings und fanfte Luft. In Lilienschein und Rosenbuft Erblüht ihr Antlig flar und mild. Und fehllos war ihr aanzes Bild. Ihr blondes Haar schnürt kein Gebande. In Flechten hängt es bis zur Lende. Sie wandelt so in eigner Zier Mit blogen Füßen durchs Revier.

Den Saum bes Kleibes hob fie leife, Und halblaut fang fie diese Beise:

"Ja fürwahr, ja fürwahr, Dort am Bach auf Lilienmatten, Ja fürwahr, im Erlenschatten Sişt mein Lieb im goldnen Haar. Ja fürwahr, ja fürwahr, Ihr gehör' ich immerbar." <sup>2</sup>

Zum Könia drana das Lied empor. So lodend flang's für Berg und Dhr, Daß er jum offnen Fenfter fprang; Dort lauscht er freudig ihrem Sang. Der Meister auch vernahm ben Ton: Bei feinen Büchern faß er ichon Und blickte nach ber Holden bin: Da fuhr's ihm heiß durch Herz und Sinn. Er ichlof bas Buch, im Schaun verfunten: "Gott, möchte boch," fo fprach er trunken. "Dies Wunderbild mir freundlich nahn! Ihr macht' ich alles unterthan. Wie? That' ich bas? Was kommt mich an? Steckt mir, ber fo viel weiß und tann. Noch folch ein Narr in Berg und Haupt, Dak mir ein Blick bie Ginne raubt? Ach, Liebe will als Gaft zu mir: Doch Ehre schilt und wehrt es ihr. Sieh doch, bist bu nicht grau und alt, Bift hager, blak und ungeftalt Und in Philosophie so scharf. Daß feiner bir sich gleichen barf? Bas frommt bein emiges Studieren, Läßt Weisheit sich so leicht verlieren? Gelernt, verlernt! Die Minne winft, Und alle Wissenschaft verfinkt.

Kein Ausweg bleibt! So mag sie schalten Und Hof in meinem Herzen halten, Der nichts zu widersprechen wagt."— Indes der Meister stöhnt und klagt, Biegt sie ein Myrtenzweiglein rund Und slicht ein Kränzlein reich und bunt. Sie denkt der Minne stillbeglückt Und singt, indem sie Blumen pflückt:

"Ach, die kleinen Liebesgeister Werden meine Herrn und Meister. Lieb, wie lieg' ich wund! Ach, die kleinen Liebesgeister Hier im Herzensgrund!"

Sie fang's und blidte schelmisch brein; Doch ihm fcuf's ungebuldge Bein, Daß ihm fo lang bas liebe Wefen Richt näher tam beim Blumenlefen. Sie faumte folau mit Borbebacht. Schliff ihre Pfeile fein und facht. Ihn um so tiefer zu versehren Und seiner Wunden Qual zu mehren. Sie fest mit Anmut fich ben Rrang Aufs schöne Haupt voll Jugendglang, Und arglos lacht ihr Angesicht, Als sehe sie den Späher nicht. Nun aber foll ber Zauber glücken, Und um ihn vollends zu berücken, Beht fie wie gang von ungefähr Durche Grun vor feinem Kenfter ber Und läft ein altes Lied erklingen. Wie's Fraun bes Bolks beim Nähen fingen:

"In einem Garten, wo ein Bächlein rinnt, — Beiß ift ber Sand, die Belle klar und lind, — Da, Hand an Wange, sist das Königskind Und ruft dem Freunde seufzend, den sie minnt: Graf Gui, geliebter Held, Um dich ist Lust und Lachen mir vergällt!" 4

Schon ging die holbe Träumerin Bang bicht am niebern Fenfter bin, Und er, vom Rauber übermannt. Er faßte fed fie beim Gewand. Nicht länger birgt er fein Berlangen: Die Falle flappt; er ift gefangen. Sie that erschreckt mit leifem Schrei: "Wer halt mich auf? Lagt mich vorbei!" -Doch er, in seinem arauen Alter Der Thorheit Bfleger und Bermalter. Er fprach: "Willfommen, schönste Bier!" -"Was feh' ich? Meister, feid es 3hr?" -"Ja," fprach er, "meine fuße Maid! Und glaubet mir, ich bin bereit, Um Euretwillen Chr' und Leben Und Leib und Seele hinzugeben. So hält die Minne mich im Bann, Dag ich von Guch nicht laffen fann." -"Denkt Ihr in folder Liebe mein, Sollt' ich brum schelten? Bahrlich nein. Doch laßt Euch meinen Rummer flagen! Ich weiß nicht, wer in diesen Tagen Des Königs Herz von mir gewandt, Ihm alle Ehren aberkannt. Beil er so gern bei mir verweilt." -"Der Schaben, glaubt, ift leicht geheilt. Ich will Euch Neid und bofen Willen Und das Geschrei der Tadler stillen Und aller Lästerzungen Stich. Der Könia liebt und fürchtet mich Mehr als sein ganges Hofgefind.

Doch nun erhört mich, fußes Rind, Und laßt mich Eurer Huld genießen!" -Sie fprach: "Go lagt Guch nicht verbriegen, Und zeigt mir, ob so stark und echt Die Liebe sei, von ber Ihr sprecht. Denn etwas Artges fällt mir ein: Sagt felbft, wie reizend mußt' es fein, Wenn ich burch biefes Gartens Mitte Ein kleines Weilchen auf Euch ritte! 3ch will's! Ihr burft mir's nicht verfagen. Auch einen Sattel follt Ihr tragen: Dann reit' ich stattlich wie ein helb." -Und ber Gelehrteste ber Welt, Seht hin, er fann nicht widerstehn, Läft alles über fich ergehn: Die Liebe manbelt ihn zum Pferde. Er budte folgsam fich zur Erbe; Ein Sattel fam auf feinen Rücken. So wie fie Frauenzelter ichmuden; Dann froch er, als die Schone faß, Auf Knien und Sänden durch bas Gras. Doch fie mit voller Stimme fang. Daß hell es burch ben Garten flang:

"Seht, so geht's uns armen Thoren, Die an Mägblein sich verloren! Schabernack wird unser Teil. Seht, so geht's! Uns arme Thoren Führt man so am Narrenseil." <sup>5</sup>

Der König, ber vom Fenster sah, Welch seltsam Schauspiel ba geschah Mit seinem Tabler und Bedränger, Bor Lachen hielt er sich nicht länger. "Ei, Meister," rief er, "welche Sitten! Ich glaub', Ihr werdet da geritten. Wahrhaftig, seid Ihr noch bei Sinn?

Wo kam's mit Eurer Weisheit hin? Wie konntet Ihr so wacker schmähn, Da mich verlangte, sie zu sehn! Nun schaut, was sie aus Euch gemacht! Nun habt Ihr's bis zum Tier gebracht."—

Die Rebe traf bes Meisters Dhr; Er hob enttäuscht den Kopf empor. Das schöne Kind, bas ihn gezähmt. Stieg ab. Er aber rief beichämt: "Ja, Herr, mein Können und mein Wissen Hat mir in einem Nu entrissen Die allverschlingende Natur. Redoch daran erkennt Ihr nur. Wie recht ich hatte, vor ben Garnen Der Minne forgend Euch zu warnen. Ach, Herr, wie feid erft Ihr bedroht. Der Ihr noch glühet frisch und rot, Wenn ich in meinen alten Tagen Von ihr besiegt ward und geschlagen. So daß fie mich mit Kugen trat, Wie's Ihr mit eignen Augen faht!" -So wand er klug fich aus bem Joch: Das lette Wort behielt er boch, Daß ihn der Herr nicht ferner höhnte Und lachend sich mit ihm versöhnte. Doch wenn fortan bei seinem Lieb Der König seine Zeit vertrieb, Der Meifter fah's und litt es ftumm; Er schwieg und mußte wohl warum.

Nun seht, so soll es jebem gehn, Der wagt, auf Liebende zu schmähn. Sie laßt im Recht der Liebe ruhn! Denn Liebe reinigt alles Thun, Und Liebe zwang und zwingt die Welt, Bis dieses All in Trümmer fällt.

# そうりょうかんりんりんりん

### Der Sperber.

a ein Geschichtlein ich vernahm, Das euch wohl kaum zu Ohren kam, So möcht' ich's gerne weitersagen, Wie sich's in Wahrheit zugetragen. Nicht alles, was die Zeiten bringen, Läßt sich beschreiben und besingen; Doch vieles, was die Welt erfährt, Ist weisen Angedenkens wert: Denn wem ein seines Herz verliehn, Der kann draus gute Lehren ziehn.

Es war einmal vor manchem Jahr Ein ritterliches Freundespaar.

Neidlos einander hingegeben,
Genossen sie ein herrlich Leben.
Sie fuhren täglich frohgesellt Auf Ritterschaft durch Wald und Feld;
Sie teilten redlich Lust und Bein Und hatten Hab' und Gut gemein.
Da kam's dem einen Herrn zu Sinne,
Wie er ein edles Weib gewinne.
Der Freund beriet ihn bei der Wahl,
Und er erkor ein jung Gemahl,
Bon Stand und Schönheit außerlesen,
Ein kluges, lachend muntres Wesen, An beren Scherz und Freubentand Doch niemand einen Makel fand. Denn wißt, ben still verschloßnen Fraun Dürft ihr mit Fug viel minder traun Als benen, welche mit Behagen Das Gerz auf lustgen Lippen tragen.

Der Gatte mar bem schönen Kinb Nach ihrem Werte hold gefinnt. Der Freund auch war ihr allezeit Mit freudgem Antlit bienstbereit. Bon gangem Bergen liebt' er fie. Doch fonder Arg, so daß er nie, Wie oft er plaubernd bei ihr fak. Des Freundes Weib in ihr vergaß. Dem Haußberrn war trot alledem Sein häufig Rommen ungenehm; Er fah in dieser Freundesliebe Ein Ding, das beffer unterbliebe. Bon Arawohn ward fein Berg veraällt. Und ach, so ist der Lauf der Welt! Wie manche Frau kommt ins Geschrei, Die doch von allem Tadel frei. Sie zeigt fich hold in Wort und Mienen, Um Lob und Chren zu verdienen, Sinnt nicht im Traum auf faliches Spiel: Doch bofer Bungen find zu viel.

Die Sorge nahm bem Herrn ben Schlaf, Und als er einst sie wieder traf, Wie sie nach Brauch zusammen lachten Und schwaßend an nichts Uebles dachten, Da brach er los in seinem Grimme: "Wißt," hub er an mit strenger Stimme, "Daß dieser Spaß mir nicht behagt! Herr, Ihr reviert auf meiner Jagd Und macht mich vor der Welt zum Spott!"

"Was fagt Ihr, teurer Freund? Bei Gott! Mein Leben geb' ich lieber her!" -"Schweigt nur! Ich glaub' Euch nimmermehr, Und schwört Ihr auch im höchsten Ton." "So feh' ich wohl, zu lange schon Währt unfer inniger Berein: Er foll fortan geschieben sein." -Mit diesem Wort ging er von hinnen. Bon Stund an hing sein ganzes Sinnen Un ihr, und fie auch bachte fein, Und Lieb' entbrannte bei ben zwein. -Bielleicht mar's nie so weit gekommen: Da feht ihr, mas Berbote frommen. Ja, wer verbietet, ber verführt: Wer so zu löschen meint, der schürt. Das ift ja meist ber Menschen Art: Sie thun juft, mas verboten marb, Selbst foldes, mas fie niemals thaten. Sätt' alle Welt fie brum gebeten. -Die beiben kannten Sehl und Schlich: So fam es, - benn fie wohnten fich Auf eine furze Meile nah, Daß oft bas Baar fich heimlich fah Und füßer Wechselreben pflag.

Einst ritt an einem schönen Tag Der Herr, es ward mir nicht gesagt, Bar's auf die Beize, war's zur Jagd. Der Freund nahm seines Vorteils acht Und sandte seinen Pagen sacht Bur Liebsten hin, daß er erfrage, Ob sein Besuch ihr heut behage. Der junge Bursch kam unverweilt Zum Schloß der schönen Frau geeilt. Er ging zur Kammer, wo er wußte, Daß er die Herrin sinden mußte, Und trug ihr feine Botschaft vor. Die Dame fprang pom Bett empor. Worauf fie nach bem Bab geruht. Und schmudte fich mit heitrem Dut. Sie ordnet' ihren But bebende Und flocht fich flint das Saargebande. "Romm," fprach fie, "junger Berr, fteh hier! nimm biefen Spiegel! Salt ihn mir Bor's Haupt, wenn ich ben Schleier schlinge, Daß mir das Kunstwerk nicht miklinge." -Er nahm ben Spiegel, fant aufs Rnie Und schaute: - sie war schön wie nie. Ihm pocht bas Berg: ihm gluhn bie Wangen: Mit jedem Blid machft fein Berlangen. Er schmiegt fich näher halbbewukt Und brückt fie fühn an seine Bruft. -"Weg, Thor! Hinmeg mit beinen Armen! Du rafest!" - "Berrin, habt Erbarmen! Bergönnet mir bies furze Glud!" -Sie branat vergebens ihn zurück. Da er, je mehr sie mit ihm ringt, Nur immer beißer fie umschlingt. Da - wie er fühnsten Muts entbrann -Da fam fein Berr, ber Ritter, an. "Fort," raunt fie, "toller Bursch! Nun geh! Ich höre beinen Herrn." - "D weh! Welch leidger Teufel führt ihn her? Wir haben fein boch fein Begehr." "Sinmeg," fprach fie, "geschwind! Berftede Dich hinters Bett in jene Ece!" -Er fauert, ohne fich zu regen; Sie aber ging bem Freund entgegen. Schon stand er in der Thur und trat Nichts ahnend in die Remenat.

Mit Lachen und mit füßem Scherz

Schlieft er bas icone Beib ans Berg Und schwelat in Wonnen ohne Mak. Doch wie er kofend bei ihr faß. -Da plötlich ritt ihr Herr ins Thor. Der Ritter fuhr verwirrt empor: "Was thun wir, Lieb?" fprach er voll Bangen, "Rein Ausweg ist. Wir find gefangen. Ich stehe ratlos — nicht um mich! Beim Simmel, mir ift's nur um bich!" -"Um mich, Freund, brauchst du nicht zu sorgen; Nichts fürcht' ich, bist nur bu geborgen. Ich schlüpfe burch, so gut ich kann. Doch was bu thun mußt, hör mich an! Mit blokem Schwert geh durch die Pforte Und fprich im Born nur diese Worte: "Der Wicht! Fiel' er in meine Bande, Bei Gottes Tob, es mar' fein Enbe!' Und damit fturmft du aus dem Saus. 3ch helf', fo Gott will, mir beraus: Sei unbeforat! Doch, was ich bitte, Sprich fonst fein Wort!" - Mit wilbem Schritte Läuft er hinaus, bas Schwert gezückt, Und ruft: "Gut, daß er fich gedrückt! Bei Gott und unfrer lieben Fraun! Den Kopf hätt' ich ihm abgehaun." —

Im Gang begegnet er bem Gatten; Der tritt in eines Pfeilers Schatten, Da er ihn so bedrohlich sieht, Läßt ihn vorbei und rührt kein Glied. Doch als er fort war, stürzte jach Der Herr in seiner Frau Gemach; Er zog sein Schwert von Jorne rot: "Bei Christi Leib! Das ist bein Tod!"— "D heilges Kreuz! Mein lieber Mann, Bas habt Ihr nur? Was kommt Euch an?"—

"Fraast du? Du weikt es sicherlich! Verkauft, verraten haft bu mich!" -"Berraten, Berr? Beim Simmelslicht! Um Gottes willen sagt bas nicht!" -"Soll ich nicht fagen, mas ich fah? War bein Galan nicht eben ba? Und hätt' er mir nicht mutentbrannt Sein Schwert gern in den Leib gerannt?" — "Gott fteh' mir bei ju aller Stund! Ihr zürnt mir wahrlich ohne Grund. Doch weil Ihr mir so gerne grout. So redet weiter, mas Ihr wollt! Ram' ich nur freilich erft zu Wort, Die Wahrheit hörtet Ihr fofort." -"Die Bahrheit? Ei, die thut dir not. So fprich!" — "Gern leift' ich bies Gebot Und fünde treulich, mas geschehn. Wift, daß der Berr, den Ihr gesehn. Seut auf die Reiherbeize ritt. Er nahm ben beften Sperber mit Und ließ ihn von dem Knappen tragen. Der warf ihn, ohne lang zu fragen. Er ftieß auf allerlei Gefieber, Berflog sich bald und kam nicht wieder. Darüber gurnt' ber Ritter fo. Daß schnell ber Knappe por ihm floh. Doch er begann, ihm nachzujagen, Und zog das Schwert, ihn zu erschlagen. Der flüchtet' unter unfer Dach, Lief grabeswegs in bies Gemach Und froch bort hinters Bettgestelle. Be," rief fie, "zeige bich, Gefelle! Das Kelb ift rein: bu bist entkommen." -Der Burich, der alles wohl vernommen, Berließ erleichtert fein Berftedt:

"Ja, eble Frau, bas war ein Schreck! Gott lobn' es Guch mit reichster Gabe! Denn, daß ich noch bas Leben habe, Das bant' ich Gurer milben Sut. Wie war mein Berr in blinder But. Dak er ben Tob mir zugeschworen, Beil ich fein Keberspiel verloren! Doch mas hätt's ihn geholfen traun, Batt' er in Stude mich gehaun?" -Der Berr vernimmt's und lacht erstaunt. "Gott icut' uns!" fpricht er moblaelaunt. "Seht ben vermunichten Sittopf an! Bier ift mein Sperber, junger Mann: Wenn ber Berluft ihn fo erboft. Da nimm und bring ihm den zum Trost!" -Mit heitrem Blid und Dankeswort Trug ber Gesell den Sperber fort Und lief zu feinem Berrn behende. Das mar bes Abenteuers Enbe.

Die Mär', ihr mögt es selbst ermessen, Wär' es nicht schab, sie zu vergessen? Drum macht sie dies Gedicht bekannt: Das Lied vom Sperber ist's genannt. Vom Sagen hab' ich diese Kunde; Sie lebt in des Erzählers Munde. Doch hört' ich nie, daß man sie sang Zum Harsen: oder Fiedelklang.





#### Der arme Schüler.

🔧 8 war ein Schüler zu Paris, Den Armut aus der Stadt verwies. <sup>8</sup> Nachbem er lange fich gewehrt, War schließlich all sein Gelb verzehrt. Bas zu verkaufen, zu verpfänden, Das war längst in bes Wirtes Sänben. So blieb nur eines, wollt' er leben: Dem Studium Balet zu geben Und heimzugehn ins Elternhaus. Mit leerer Tasche zog er aus Hinwandernd ohne Speif' und Trank, Nicht raftend, bis bie Sonne fank. Da fah er Dächer nahebei Und kam zu einer Meierei. Er trat hinein und fand barin Die Krau mit einer Dienerin. Die sah ihn stolz verbrossen an, Indes voll Demut er begann. Nach ber Baganten Sitten Um Berberg fie zu bitten. Die Bäurin sprach: "Das kann nicht sein! Beut nacht lag ich hier niemand ein. Mein Mann ift fort und murbe schmähn, Wollt' ich mich solches unterftehn." —

"Ach Frau, gewiß, er nimmt es hin, Da ich ein armer Schüler bin. Bom frühen Morgen wandr' ich nun: Seib aut und gönnt mir auszuruhn!" -Sie aber fprach mit barichem Ton: "Es ist umsonst! Macht Euch bavon!" -Indessen trat ein Knecht herein. Belaben mit zwei Fäßchen Bein. Die Bäurin lief, in bunkeln Eden Die Fäßlein sorglich zu versteden. Derweil die Dienstmagd Ruchen but Und Schweinefleisch vom Berde trua. Der hungrige Gefelle Stand zögernd auf ber Schwelle: "Ach Frau, wie schön mar's, burft' ich bleiben!" -Sie rief im Born: "Soll ich Guch treiben? Ich will Euch nicht im Hause. Zieht Dahin, wo man Euch gerne sieht!" — Da wich er rückwärts, und im Nu Flog hinter ihm die Thure zu.

Er ging des Wegs und war nicht weit, Da kam ein Mann im Priesterkleid, Ganz schwarz vermummt von Kopf zu Fuß, Der an dem Wandrer ohne Gruß Borbeischich und zum Hause ging, Wo man mit Ehren ihn empfing. Das nahm der Schüler wohl in acht Und ries: "Wo bleib' ich diese Nacht?" — Ein Bauer kam die Straße her: "Wer ist hier, und wer klagt so sehr?" — "Ich din ein Schüler müb und matt, Der hungert und bei Sankt Nikolas! Da kommt Ihr eben recht zupaß. Hat, sagt,

An jenem Haus bort angefragt?" —
"Das that ich; boch man wies mich fort." —
"Nun," rief ber Bauer, "auf mein Wort!
Wenn's mir beliebt, läßt man Euch ein.
Ihr seid mein Gast: das Haus ist mein.
Drum kehret um und geht mit mir!
Vom Mahlen komm' ich, trage hier
Den Mehlsack auf dem Nacken,
Den Kindern Brot zu backen." —

Er führt ihn an ber Sand gefakt. Tritt unters Thor mit seiner Last Und pocht mit lautem Rufen an. "Weh," fpricht die Frau, "bas ift mein Mann! Geschwind, herr Pfarrer! Welch ein Schreden! Ihr mußt Euch hier im Stall versteden. Doch glaubt mir und seid auter Dinge. Daß ich ihn bald zu Bette bringe." Der Briefter über Kopf und Sals Sturat in die Finfternis des Stalls. Indes die Frau das Thor erschlok: Da ftand ihr Mann und fein Genoß. Der Bauer führt ben Schüler ein Und heißt ihn froh und munter sein: "Berr Schüler, macht es Euch bequem Und glaubt, Ihr feib mir ganz genehm. Mich freut es, wird's Euch hier behagen. Nun, Frau, mas haft bu aufzutragen?" Die Bäurin fprach: "Du wirft verftehn, Ich bin auf gar nichts vorgesehn." -"Bei allen Seilgen! Sprichst bu mahr?" — "Du weißt, daß nichts im Saufe mar, Als bu zur Mühle gingft heut morgen." "Du brauchtest nicht für mich zu sorgen: Es ist mir nur um meinen Gast. Nimm Mehl, wenn bu nichts andres haft.

Und richt' es zu!" — Die Frau gebot Der Magd: "So lauf und backe Brot! Traun, das genügt! Sie sollen Sich bann zu Bette trollen!" —

Enttäuscht und unwirsch fag ber Mann, Bis er zu feinem Gaft begann: "Mich dünkt, Berr, Ihr erfuhrt und laft Biel Schönes, bas Ihr nicht vergaßt, Und wikt von Wunderdingen Bu fagen und zu fingen. Drum fürzt mit Mären uns die Frift. Bis unser Nachtmahl fertig ist!" -"Berr. Spielmannsmären kenn' ich nicht Und weiß nicht Fabel noch Gebicht: Doch fagt' ich gern, was Euch erfreut, Und einen Schrecken hatt' ich beut: Den will ich Euch erzählen." -"Nur zu! Wer wollte schmälen, habt Ihr nichts andres juft bereit? 3ch weiß, bag Ihr fein Spielmann feib, Der Mären hat für jedermann. Saat Euer Abenteuer an!" -

"Ich kam aus tiesem Walbe Hinaus auf eine Halbe Und stieß am Wiesenraine Auf eine Herbe Schweine Bon jeder Größe, schwarz und braun; Jedoch kein Hirte war zu schaun. Und wie ich so betrachtend stand, Da kam ein großer Wolf gerannt; Der riß auf Gratewohl zum Schmaus Ein fettes Mastschwein sich heraus. Ja, Herr, sein Fleisch war, glaubet mir, So sett — wie das im Topse hier, Das Eure Dirne kochte." Das Herz ber Bäurin pochte. "Wie, Frau? Ist Fleisch ba?" rief ber Mann Und blickte fie verwundert an. — Sie merft, bak hier fein Leugnen gilt: "Sa," gab fie zu, "ich mar gewillt, Dich heut damit zu überraschen." -"Gottlob! So gibt es mas zu naschen! Berr Schüler, nun wird's heiter. Doch fagt, wie ging es weiter? Berzeiht, wir fielen Guch ins Wort." "Sch stand emport," fuhr jener fort, "Und schaute, wie mit giergem Big Der Wolf bas Schwein in Stude riß. Bom Blute färbte fich die Klur: Das war so rot — wie saa' ich nur? So wie ber Wein, ben biese Nacht Der Knecht hieher in Saus gebracht." "Wie?" fiel erstaunt ber Bauer ein, "Frau, fprich! Wir haben wirklich Wein?" -"Jawohl!" — Bor innrem Grimme Versagt ihr fast die Stimme. -"Man forgte boch, bei Sankt Denis, Kür Euch mehr als man merken ließ!" — Er sprach: "Das freut mich inniglich Und mehr für unfern Gaft als mich. Jedoch der Wolf? Wie war es nun?" -"Ich wußte lang nicht, was zu thun, Als er so frech ben auten Kana Vor meinem Angesicht verschlang. Und rings am Boden sucht mein Auge Nach etwas, das zum Wurfe tauge.

Da fand ich einen großen Stein, Jedoch fo groß nicht, wahrlich nein, — Als wie der Kuchen, den ich da Auf Eurem Gerde backen sah." —

"Frau, wirklich? Ruchen auch haft bu?" -"Gewiß, und schöne noch dazu. Nur Gier find bafür genommen." -Er fprach: "Das foll uns wohl befommen! Der Schreden fei gesegnet. Der unfrem Gaft begegnet! Er bringt uns Ruchen, Fleisch und Wein. Nun wird die Mar zu Ende fein." -"Noch nicht," erwibert ber Gefell. "Sie endet auch noch nicht so schnell. Denn feht, als ich ben Stein erhob. Da blickt ber Wolf so arimm und arob. — Wie bier vom Stall durchs Kenfterlein Der Pfaffe schaut auf mich herein." -"Was Teufel! Pfaffen gibt es auch?" — Der Wirt sprang auf: "Wo ist der Gauch?" — Sofort bekam beim Naden Den Schwarzen er zu paden, Den er mit starkem Griff bezwang. Wie der auch anastvoll mit ihm rana. Er zog ihm Rock und Mantel aus Und warf ihn schleuniast aus dem Saus. Der Pfaffe floh mit Schimpf und Sohn: Dem Schüler marb fein Kleid zum Lohn. Da wurde wieder offenbar. Wie fagt der Bolksmund doch so mahr: "Lag niemand feindlich von bir gehn, Glaubst du auch nie mehr ihn zu sehn!" -Bätt' ihn die Bäurin nicht verjagt. Der Schüler hätt' fie nie verflagt:



Ihr Fraun, zieht euch die Lehre Aus dieser schönen Märe!



## Sankt Peter und der Spielmann.

🗫 ört luftge Mär! Es war einmal Bu Gens ein Spielmann arm und fahl; Doch weiß ich nicht, wie er genannt. Er trug nicht oft ein ganz Gewand: Ihm klang zu hold der Würfel Laut: Die schälten ihn bis auf bie Saut. Oft ward ihm Geig' und Fiedelbogen Und Hof' und Rock vom Leib gezogen. Und so burch Wind und Wetterbraus Ram er im bloken Semb nach Saus. An sein Gewerbe ging er nun Berlumpt, mit burchgetretnen Schuhn. Doch wieder trug er den Gewinn Bum Schenkwirt und zum Kuppler hin, Und alles ward in Nachtspelunken Berfvielt, verliebelt und vertrunken. Dort faß und fang ber arme Tropf, Ein grünes Rränzlein auf bem Ropf, Und ichuf im Kreise lockrer Gafte Sich jeden Tag zum Freudenfeste.

So trieb er's ohne Sorg' und Gram, Bis er ein jähes Enbe nahm, Und kaum daß ihn die Seel' verlaffen, Kam auch ein Teufel, sie zu fassen. Der war schon einen Monat lang Umhergebirscht, doch ohne Fang. Nun schlich er an mit weiten Schritten: Der Sünder blieb ihm unbestritten. Er warf ihn auf den Hals im Nu Und schlenderte der Hölle zu.

Dort maren längst bie schwarzen Scharen Mit reicher Ernte heimaefahren: Der griff ben Kampen im Gefecht Und ber im Busch ben Staubenhecht; Dem faß ein feifter Bfaff im Nacken: Der friegte einen Monch zu paden; Sie brachten Bischof, Kardinal, Auch Ritter, Laien ohne Zahl. So brangten sich die bosen Geifter Bor Satan, ihren herrn und Meister. Der fah fie alle ichwerbelaben: "Willtommen!" rief er voller Gnaben. "Fürmahr, das nenn' ich rechten Fleiß! Macht mir dem Bolf die Herberg heiß!" -Man warf fie in ben großen Reffel. Der Satan auf erhabnem Seffel Sah um sich her und rief mit Schalle: "Ihr herrn, mich dunkt, ihr seid nicht alle!" -"Doch, Berr," entgegneten bie Seinen, "Wir find beifammen bis auf einen, Der noch in Nöten sucht und rennt. Er hat zum Teufel fein Talent; Er ist so tappisch und verbattert, Daß er nicht eine Seel' ergattert." -Doch schon kam ber gemächlich an

Mit unfrem armen Fiebelmann. Bor Satan marf er feine Laft: "Der bringt uns einen faubern Gaft! Ram euch ein größrer Lump in Sicht? Bas marft bu für ein Bofewicht? Gin Dieb? Gin Strolch?" rief Lucifer. -"Ein Spielmann war ich, gnädger Herr! hier bring' ich alles mit fürmahr. Bas in ber Belt mein eigen mar. Ich habe manchen Tag gefroren; Manch Schmähwort scholl mir in die Ohren. Da man nun bier mir Obbach gibt. Will ich euch fingen, wenn's beliebt." — "Bu fingen ift hier nicht ber Ort: Bahl bir ein neu Gewerb hinfort! Und da es, Kerl, um bein Gewand So gottesjämmerlich bewandt, So follft du mir den Reffel beigen." "Gern, und mit Holz werd' ich nicht geizen: Mir ift ein gutes Feuer not." -Er fette fich jum Söllenschlot, Berfah fein Umt mit heitrem Mut Und marf die Scheiter in die Glut. Einft hielt im höllischen Senat Das Beer ber Teufel großen Rat, Borauf fie weithin fich zerstreuten, Um neue Seelen zu erbeuten. Der Meister trat bem Spielmann nah, Den er am Dfen figen fab: "Bor, Spielmann," fprach er, "bu bleibst hier. Die Seelen all befehl' ich bir. Gib acht und halte forglich haus! Sonft frat' ich bir bie Augen aus. Du wirst, wenn eine bir entschlüpft. An beiner Gurgel aufgefnüpft." -

"Herr," sprach er, "Ihr könnt ruhig gehn: Ich will Guch scharf zum Rechten fehn. Berlaßt Euch drauf! Bon Euren Seelen Wird, wenn Ihr nachzählt, feine fehlen." -"Wohlan, ich will sie bir vertraun. Doch merk bir, barauf barfft bu baun: Kehlt auch nur eine aus ber Schar. So fress' ich dich mit Haut und Haar. Dienst bu mir aber treubeflissen, So ehrt man bich mit Leckerbiffen: Ach laff' bir einen belikaten Fettwanstgen Monch am Spieke braten. Mit einer Tunke jum Geschleck Mus Buftlingsmark und Buchrerived." -Sie fuhren aus. Er aber fak Um Feuer, das er nicht vergaß. Da kam wie gang von ungefähr Santt Beter feines Wegs baher, Im Soffleid ichmud und feingenäht. Den schwarzen Schnurrbart fühn gebreht. In seinen Sänden trug er frei Ein Spielbrett und ber Burfel brei. So trat ber Alte gang allein Durchs Thor ber Solle still herein Und feste fich jum Fiedelmann. "Freund, willft bu fpielen?" hub er an, "Sieh biefes Brett mie murfgerecht. Dazu brei Knöchlein voll und echt! Haft bu nicht Luft, bein Glück zu machen? Schau, wie die Silberfüchse lachen!" -Er zeigt ihm, ber begehrlich blickt. Den großen Beutel reichgespickt. Doch jener feufat betrübt bagegen: "Sucht anbre Bartner, ebler Degen! Bas fet' ich armer alter Knabe?

Dies hemb ift alles, was ich habe." "Ei, Freundchen, laß dich das nicht quälen! Set bu ein paar von diesen Seelen!" -"D weh," rief jener, "bas fei fern! Wie waat' ich das vor meinem Herrn? Fehlt eine nur, ob Mann, ob Beib. Er frift mich bei lebendgem Leib." -"Wer wird's ihm fagen, lieber Dann? Ihm kommt es auf ein paar nicht an. Sieh nur, wie's hier im Beutel blitt! Das liebe Beld, wie icon es glist. Bang frisch geprägt und spiegelblant! Gewinn mir's ab! Dach bir ben Schwant! Dies häuflein hier von zwanzig Sous. Das ift mein Cat! Run fete bu!" -Der Spielmann fieht's, vom Glang gebannt; Die Bürfel wiegt er in ber Sand. "Wohlan benn," fpricht er halbverzagt. "Um eine Seele fei's gewaat!" -"Warum nicht mehr? Was ist babei? Sei nicht fo feig und fete zwei! Sie durfen alt und ruppig fein: Es liegt mir nichts am äußern Schein." -"Wohlan, ich fet, das Spiel, Gott walt's!" — "Gut," rief Sankt Beter, "und ich halt's!" -"Nein, Blit! Bevor ein Burfel fällt. Bier auf die Tafel muß bas Belb!" -"Gern," fprach Sankt Beter guter Dinge Und häufte hoch die Gilberlinge. Dann fetten bei bes Dfens Flammen Die beiben fich zum Spiel zusammen. Sankt Beter fpricht zum Fiebelmann: "Du bist ber Kleinre, bu wirfst an." -Und der erwidert: "Nach Belieben!" Er schüttelt, wirft: "Da liegen sieben." -

Sankt Beter nimmt fie auf und lacht: "Das ift nicht viel! Bier liegen acht. Wirf brüber! Conft, bei Gottes Blut, Schreib' ich für mich vier Seelen aut." -"So sei es! Bier Stud ober feins!" -Da fallen brei und zwei und eins: "Berloren!" - Und fo geht es fort. Der Spielmann brangt mit haftgem Bort. Berdoppelt ftets ber Seelen Rahl -Sankt Beter ichlägt ihn jedesmal: Schon hat er vierundsechzig Seelen. Da hebt ber Svielmann an zu schmälen: "Bei Gottes Saupt! Mich mundert fehr. Ihr habt stets einen Würfel mehr. Ich werf' umsonst mich mub und matt, Und bes Gezerres bin ich fatt. Run foll bas Spiel fich neu gestalten: Ich setze hundert. Wollt Ihr's halten?" — "Auf einen Burf?" - "Ja. wie es fällt." -"Gut, lieber Freund! Bier fist bas Gelb." -Der Spielmann wirft brei Funfer an: Drei Sechser wirft ber heilge Mann. — "Schau, vierundsechzig schuldest du Und diese hundert noch dazu!" — "Ei, herr, nun wird's mir boch zu viel! Das ift, bei Gott, kein ehrlich Spiel. Ich laff' es rollen, wie es rollt: Ahr fest die Würfel, wie Ihr wollt." — "Spiel weiter, Mann! Bift bu verruckt?" -"Ein Schelm, wer mich so schnöb berückt! Ich fah's und hab' Euch wohl belauscht, Wie Ihr die Bürfel fest und tauscht." -Sankt Beter rotet fich im Grimme Und brult ihn an mit Donnerstimme: "Das lügst bu aus bem hohlen Bauch!

Doch das war stets der Buben Brauch: Wenn's ihnen nicht nach Wunsch sich fügt, Gleich schreien sie, daß man betrügt. Nennst du mich Schelm, du Galgenstrick? Den Schelmen dir auf dein Genick! Kein Wort mehr, bei Sankt Martins Gaul! Sonst sähr ich dir das Lästermaul!" — Drauf jener, der vor Aerger kocht: "Ihr seid ein Schelm, soviel Ihr pocht, Ein alter Fuchs, der sacht und still Im Spiele mich erwürgen will! Doch soll der Kniff Euch nicht gelingen. Heraus mit Euren Silberlingen!
Das Geld ist mein und mir gestohlen!
Wollt Ihr's, so kommt, es Euch zu holen!" —

Er fpringt empor und grapft bas Gelb. Doch Betrus wie ein alter Selb Saut auf ihn los mit mächtgen Streichen Und greift ihm grimmig in die Weichen. Da wirft bas Gelb er aus ber Sand Und leiftet fühnen Wiberstand. Er pact Canft Beters Bart und zauft Und zodt ihn mit geballter Faust. Doch ber reift ihm das hemb zu Studen: Weit flaffend hing es ihm vom Rücken, So daß zu seinem Born und Gram Die nadte Saut zu Tage fam. Sie knufften fich und pufften fich Und rangen beibe ritterlich. Der Spielmann aber marb gewahr, Daß Betrus boch ber Stärfre mar. Ein Rampe groß, von Schultern breit. Boll Wehmut fah er, wie sein Rleid, Das erft schon dürftig ihn umfing, In Keten ihm vom Gürtel bing,

Und daß er größres Leib verhüte, "Berr," fprach er, "fcheiben wir's in Gute! Wir probten uns als feste Streiter. Run fei's genug! Wir spielen weiter." -Sankt Beter schmollte: "Mich verbrieft, Daß Ihr mich einen Schelmen biekt." "Ich war ein Narr. Nehmt's nicht fo schwer! Berr, glaubet mir, es reut mich fehr. Und traun, mir ward ber schlimmre Teil: Mein Sembe wird nicht wieder heil: Nun fröstelt's mich bei jedem Sauch. Sprecht Ihr mich quitt! Ich thu' es auch. — "Topp." fprach Sankt Beter. "Friedensschluß!" -Sie tauschten ben Berföhnungsfuß. "Nun, Freund, bu schuldest - willst du zählen? -Mir hundertvierundsechzig Seelen." -"Ja leiber," fprach ber Fiebelmann, "Ich fing bas Spiel zu mager an. Wie denkt Ihr? Werfen wir einmal Um eine breifach größre Bahl." -"Gern, Lieber, gang nach beinem Sinne! Doch frieg' ich auch, was ich gewinne?" — "Berlagt Euch brauf! 3ch markte nicht. Nehmt, mas Euch in die Augen sticht: Chorbamen, Ritter, Ebelfraun, Schnapphähne, Mönche schwarz und braun. Barone, Bauern, naffe Knaben, Was Ihr begehrt, Ihr follt es haben." — "Bohl," fprach Sankt Beter, warf und rief: "D weh, nur vier! Run geht es schief. Du lieber Seiland, fteh mir bei!" -Der Spielmann warf und hatte - brei. Berzweifelt hub er an zu klagen Und jammernd an die Stirn zu schlagen: "Ich Wurm, ber ich feit Unbeginn

Bon Glück und Stern verlassen bin! Auf Erden schon verlor ich immer, Und hier beim Teusel wird's noch schlimmer." —

Die armen Seelen in der Bein, Die lugten ängstlich nach den zwein, Und zu Sankt Peter aus dem Düstern Drang rings ein Wispern und ein Flüstern: "Herr, führ uns weg ins ewge Licht! Wir daun auf dich. Berlaß uns nicht!"— Sankt Beter sprach: "Das soll geschehn. Wir wollen treu zusammenstehn. Guch zu entreißen dieser Pein, Set' ich mein ganzes Silber ein, Und wahrlich, hätt' ich es verloren, Ihr müßtet ewig weiter schworen. Vor Abend noch, wenn's Gott gefällt, Seib ihr in Freuden mir gesellt."—

Der Spielmann trüben Angesichts Sprach kleinlaut: "Alles ober nichts! Und wird's auf diesen Burf nicht quitt, So nehmt den ganzen Plunder mit, Die Seelen und mein Hemd dazu!"— "Bohlan, es gilt! Beginne du!"— Sie spielten, bis der heilge Mann Ihm alle Seelen abgewann. Der fuhr mit ihnen schnell gen Himmel Und zog in fröhlichem Gewimmel Ind Zog in fröhlichem Gewimmel

Der Spielmann aber saß allein Und nackt wie eine Kirchenmaus: Da kam der Teufel Heer nach Haus. Der Satan schaut sich staunend um: Wie ward es hier so still und stumm! Er läuft umher und steckt den Kopf In jeden Tiegel, jeden Topf: Da ist nicht eine Seele mehr, Die ganze Hölle wüst und leer. Er fährt den Spielmann wütend an: "Bermaledeiter Hadermann, Bo ist mein Bolk? Was ist geschehn?" — "Erbarmen, Herr! Ich will's gestehn. Nichts Schlimmes ahnend saß ich hier; Da kam ein fremder Mann zu mir. Der ließ nach seinem Geld mich schielen Und lud mich ein, darum zu spielen. Es war ein alter Uebelthäter, Ein würselkundiger Berräter. Ich spielte sort als rechter Thor, Bis ich die lette Seel' verlor." —

Der Satan schüttelt Schweif und Horn: "Bo ist ber Kerl," rief er im Zorn, "Der zu ber Hölle Spott und Schaden Uns diesen Tagdieb aufgeladen?" — Mit Backenstreich und Rippenstoß Ging's auf ben armen Teusel los. Man warf ihm Stang' und Gabel nach Und that ihm soviel Leid und Schmach, Daß er verhieß mit hohen Schwüren, Un keinen Spielmann mehr zu rühren.

Doch Satan rief dem Fiedler zu: "Mach, daß du fortkommst, Leder du! Dies liederliche Menschenkind Bringt mich um all mein Hausgesind! Hein Spinaus, du fauler Knecht, hinaus! Kein Spielmann kommt mir mehr ins Haus, Kein Schalksnarr, kein Phantast von Sänger: Bleibt, wo ihr mögt, ihr Müßiggänger! Schert euch zu Gott und seiner Schar! Die jubiliert das ganze Jahr."—
Der Spielmann lief durchs Höllenthor

Und stieg zum Paradies empor. Das öffnet ihm Sankt Peter gleich Und führt ihn ein ins himmelreich. Nun jauchzt mit hellem hohem Schall, Ihr Sänger und ihr Fiedler all! Ihr sizet in der Freude Schoß: Die Angst der Hölle seid ihr los. Euch winkt ein wonniges Asyl: Dank sei dem edlen Würfelspiel!





# Aucassin und Dicolette.

Gern seim Lieb vergangner Zeit Gern sein Ohr dem Sänger leiht, Dem ergeze Herz und Sinn Nicolette und Aucassin.
Bie der Jungherr stritt in Bein Um sein liebes Jungfräulein Mit dem klaren Angesicht, Anmutreich ist der Bericht, Schmuck das Bort und süß der Sang. Niemand ledt so trüb und bang, So bedrängt von Sorg' und Not, Krank und elend auf den Tod, Den mein Lied nicht macht gesund.
Daß er jauchzt von Herzensgrund:

#### Nun wird gesprochen und erzählt:

Der Graf Bougar von Valence führte mit dem Grafen Garin von Beaucaire einen so großen, erstaunlichen, blutigen Krieg, daß nicht ein Tag anbrach, an dem er nicht vor die Thore, Mauern und Schlagbäume seiner Stadt kam mit hundert Kittern und zehntausend Knechten zu Fuß und zu Roß, in seinem Lande sengte und brannte, seine Felder verwüstete und seine Leute erschlug. Der Graf

Garin von Beaucaire war alt und gebrechlich und hatte seine Tage gelebt. Er hatte keinen Erben, nicht Sohn noch Tochter, außer einem einzigen Knaben. Den will ich euch beschreiben: Aucassin hieß der Jungherr; er war schön und anmutig, groß und wohlgebaut an Beinen, Füßen, Leib und Armen; er hatte blonde, dichtgelockte Haare, blaue lachende Augen, 2 ein klares längliches Gesicht, eine hohe, wohlstehende Nase, und so reich war er mit guten Eigenschaften außgestattet, daß an ihm gar keine schlimme zu sinden war. Aber so überwältigt war er von der Liebe, die alles besiegt, daß er weder Ritterschaft üben, noch die Wassen ergreisen, noch ein Turnier besuchen, noch irgend

etwas thun wollte, mas er gefollt hatte.

Sein Bater und seine Mutter saaten zu ihm: "Sohn. nimm boch beine Waffen und fteige ju Roff, verteidige bein Land und hilf beinen Mannen! Wenn sie dich unter fich feben, werden fie beffer Leib und Sabe, bein Land und bas unfre beschirmen." — "Bater," sprach Aucassin, "was rebet Ihr ba? Traun, Gott foll mir nichts gewähren. barum ich ihn bitte, so ich jemals Ritterschaft übe, zu Roffe steige ober in Sturm und Schlacht ziehe, um bort mit einem Ritter Biebe zu wechseln, wenn Ihr mir nicht Nicolette gebt, mein fußes Mabchen, bas ich von Bergen liebe!" — "Sohn," fprach ber Bater, "bas kann nicht fein! Lag von Nicolette! Denn fie ift eine Gefangene, Die aus fremden Landen hierhergebracht murbe. Bon Sarazenen faufte sie ber Bizaraf bieser Stadt 3 und führte sie hieher; er hob sie aus der Taufe und machte sie zu seinem Batenkind und wird ihr nächstens einen jungen Mann vermählen, ber ihr ein ehrlich Brot verdiene. Damit haft bu nichts zu schaffen, und wenn bu eine Frau willst, so gebe ich bir bie Tochter eines Königs ober Grafen. Rein so mächtiger Mann lebt in Frankreich, bessen Tochter bu nicht haben kannst, wenn du sie begehrst." - "Ach, Bater," sprach Aucassin, "wo gibt es die hohen Ehren auf Erden,

bie nicht wohl angewandt wären, wenn sie Nicolette, mein süßes Liebchen, hätte? Und wäre sie Kaiserin von Konstantinopel oder von Deutschland oder Königin von Franksreich oder von England, so wäre das noch viel zu wenig für sie. So edel und fein und freundlich ist sie und bez gabt mit allen guten Gaben!"

### Nun wird gefungen:

Aucassin war von Beaucaire. Einem Schlosse reich an Ehre. Reinem Rate wollt' es glücken. Ihn ber Minne zu entrücken. Seine ftolgen Eltern beibe Drohten ihm in Born und Leide: "Sag doch, Thor! Wo benkft bu hin? Träast du Nicolette im Sinn, Die bereinft von Räuberschiffen Bei Rarthago aufgegriffen Und verkauft mard über Meer? Steht zum Beibe bein Begehr. Denk an Töchter edler Herrn!" "Nein boch, Mutter! Das fei fern! Bon ihr laffen kann ich nicht: Denn ihr icones Angesicht Leuchtet mir ins Berg hinein. Sie foll meine Liebste fein, Da sie aar so hold ist!" -

#### Run wird gesprochen und ergählt:

Als ber Graf Garin von Beaucaire sah, daß er seinen Sohn Aucassen von der Liebe zu Nicolette nicht abbringen konnte, begab er sich zum Bizgrafen der Stadt, der sein Dienstmann war, und redete ihn also an: "Herr Bizgraf, schafft mir Nicolette, Euer Patenkind, von hinnen!

Bermunicht sei das Land, woher sie zu uns geführt murde! Denn durch fie verliere ich Aucassin, daß er nicht Ritterschaft üben, noch irgend etwas thun will, was er sollte. Und wisset wohl, wenn ich ihrer habhaft werde, verbrenne ich fie. und Ihr felber durft um Guch in großen Sorgen fein!" - "Berr," fagte ber Bizgraf, "es ift mir leib, bak er zu ihr kommt und mit ihr redet. 3ch habe sie mit meinem Gelde gekauft und aus der Taufe gehoben und zu meinem Batenfind gemacht und hätte ihr einen jungen Mann gegeben, ber ihr ein ehrlich Brot verbiente. So hätte Aucassin, Guer Sohn, nichts mit ihr zu schaffen. Aber ba es Euer Bunfch und Wille ift, so werbe ich fie in ein so fernes Land schicken, daß er fie nimmer mit Mugen feben foll." - "Sa, hutet Euch!" fprach ber Graf Garin. "fonst könnte Guch grokes Leid baraus erwachsen!" — Damit schieden sie. Der Bizgraf aber mar ein sehr reicher Mann und hatte einen prächtigen Balast nach einem Garten hin. Dort ließ er Nicolette in einem oberen Stockwerf in eine Rammer bringen und eine Alte mit ihr, um ihr Gesellschaft zu leisten. Auch Brot und Rleisch und Wein und mas ihnen sonst vonnöten mar, ließ er hinschaffen. Dann liek er die Thure versiegeln, daß man nirgends herein noch heraus kommen konnte. Nur ein kleines Fensterchen ging nach dem Garten zu. durch bas ihnen ein wenig frische Luft zukam.

### Nun wird gefungen:

Nicolette in Sorg' und Jammer Saß gefangen in ber Kammer; Die war kunstvoll überbacht, Reichbemalt mit Wunderpracht. Auf des Fensters Marmelstein Stützte sich das Mägdelein. Goldig war ihr Lockenhaar, Feingeschweift der Brauen Paar,

Klar und länglich ihr Gesicht: Schönre Rugend faht ihr nicht! Drauken in bes Gartens Grun Schaute fie ber Rofen Blühn. Und der Böglein heller Chor Klana zu ber Bermaisten Ohr. -"Weh mir, weh, daß ich gefangen! Welche Schuld hab' ich begangen? Süßer Junaherr Aucaffin. Nur weil ich bein Liebchen bin Und bein Berg nicht läft von mir. Drum fit' ich gefangen hier, Um in diefen Kerfermauern Meine Tage zu vertrauern. Aber bei bem beilgen Chrift! Wenn bas Glud mir aunstig ift. Romm' ich balb von hinnen!" -

### Run wird gesprochen und ergählt:

Nicolette saß, wie ihr gehört habt, in der Kammer gefangen. Aber das Gerücht ging durch das ganze Land, daß Nicolette verschwunden sei. Die einen sagten, sie sei in die Fremde geslohen, und die andern, der Graf Garin von Beaucaire habe sie ermorden lassen. Wenn sich aber jemand darüber freute, so war dies Aucassin gewiß nicht. Er begab sich zum Bizgrassen der Stadt und fragte ihn: "Herr Bizgras, was habt Ihr mit Nicolette gemacht, meinem süßen Lieb, dem Wesen, das mir am teuersten war auf der Welt? Wißt, wenn ich davon sterbe, wird man an Such Rache nehmen, und das mit Recht. Denn Ihr habt mich mit Euren eigenen Händen getötet, als Ihr mir das Liebste nahmt, das ich auf dieser Welt mein nannte." — "Lieber Herr," sprach der Bizgrass, "laßt diese Rede! Nicolette ist eine Gesangene, welche ich aus fremden Landen mitbrachte. Ich saufte sie mit meiner

Sabe von Sarazenen und habe fie aus der Taufe gehoben und als mein Patenkind erzogen und hätte ihr nächstens einen jungen Mann gegeben, ber ihr ein ehrlich Brot verbiente. Damit habt Ihr nichts zu schaffen. Rein, nehmet Euch die Tochter eines Königs ober Grafen! **Ueberdies** was meint Ihr, daß Guer Gewinn ware, wenn Ihr fie verführt hättet? Ihr hättet wenig Frommen davon! Denn Eure Seele murbe barum für alle Tage ber Zeit in ber Hölle sein, und nie murbet Ihr eingehen ins Baradies!" - "Was habe ich im Baradies zu thun? Ich will gar nicht hinein, wenn ich nur Nicolette habe, mein sußes Madden, das ich von Bergen liebe. Ins Baradies tom: men nur folche Leute, wie ich Euch fagen will. Dahin fommen jene alten Pfaffen und jene alten Krüppel und Lahmen, die Tag und Nacht vor den Altären und in den alten Grüften hocken, die mit den alten abgeschabten Rapuzen und den alten Lumpen angethan, die nackt find und barfuß und ohne Hosen,4 und vor Hunger und Durst, Frost und Glend sterben. Die kommen ins Baradies: mit benen habe ich nichts zu thun. Aber in die Hölle will ich gehn! Denn in die Holle kommen die weisen Meister und die schönen Ritter, die in Turnieren und in gewaltigen Kriegen gefallen find, die guten Knappen und die freien Manner. Mit diesen will ich gehn! Auch kommen bahin die schönen höfischen Damen, die neben ihrem herrn zwei oder drei Freunde hatten. Auch kommt dahin das Gold und das Silber, Pelz und Grauwerk und Sarfner und Spielleute und die Konige ber Welt. Mit biefen will ich gehn: aber Nicolette, mein fußes Lieb, muß bei mir fein!" 5 - "Wahrlich," fprach ber Biggraf, "alles Reben ist vergebens! Denn nie follt Ihr sie wiedersehen. Und wenn Ihr mit ihr fprachet und Guer Bater erführe es, so wurde er mich und sie im Feuer verbrennen, und Ihr felber bürftet in großen Sorgen sein." — "Das jammert mich," fprach Aucaffin und schied vom Bizgrafen tief befümmert.

#### Nun wird gefungen:

Beim ging Aucaffin, ber arme, Um fein Lieb in tiefem Sarme. Ach, sein schweres Leid zu wenden. Weiß ihm niemand Rat zu fpenden, Weiß ihm niemand Troft zu leihn. Rum Balafte trat er ein. Stieg die Treppen auf im Gram, Bis er in fein Zimmer fam. Dort mit Seufzern und mit Thränen Rlaat er laut in heißem Sehnen: "Nicolette, holdes Weilen, holdes Rommen und Enteilen. Holdes Träumen, holdes Wachen, Holdes Scherzen, holdes Lachen, Holdes Ruffen, hold Umfahn! Mir ift meh um dich gethan! Solcher Rummer ift mein Gaft, Dag mir Licht und Luft verhaft. Schwester, füßes Liebchen!" 6

### Run wird gesprochen und erzählt:

Während Aucassin im Zimmer war und um Nicolette, sein Liebchen, klagte, war der Graf von Balence, der seinen Krieg zu fördern dachte, nicht müßig. Er hatte seine Mannen zu Fuß und zu Roß aufgeboten und zog vor die Burg, um sie zu stürmen. Da erhob sich Geschrei und Lärm; Ritter und Knechte waffneten sich und liesen zu den Thoren und Mauern, um daß Schloß zu schirmen, und die Bürger stiegen auf die Wehrgänge der Mauern und schossen Bolze und zugespitzte Pfähle hinab. Schon war der Sturm in vollem Gange; da kam der Graf Garin von Beaucaire in daß Zimmer, wo Aucassin um Nicolette, sein süßeß Liebschen, klagte. "Ha Sohn," sprach er, "wie elend und sim-

merlich bift bu, daß du zuschauft, wie man beine beste und ftartite Burg bestürmt! Biffe, bak bu erbelos bift. wenn du fie verlierft. Sohn, nimm beine Waffen und fteig aufs Roft, schirme bein Land, hilf beinen Mannen und geh in den Kampf! Wenn sie dich nur in ihrer Mitte sehen, und solltest du auch mit keinem Manne Siebe wechseln, so werden sie doch Habe und Leben, bein Land und das meine bester beschirmen. Du bist so groß und stark, daß du es wohl thun kannst, und es ist beine Schuldigkeit! — "Bater," fprach Aucaffin, "was redet Ihr ba? Gott foll mir nichts gewähren, barum ich ihn bitte, so ich jemals Ritterschaft übe, zu Rosse steige und in ben Rampf giebe, um mit einem Ritter Biebe gu wechseln, wenn Ihr mir nicht Nicolette gebt, mein fußes Mabchen, bas ich von Bergen liebe!" - "Sohn," fprach ber Bater, "bas tann nicht fein! Eher will ich's ertragen. bak ich erbelog merbe und alleg verliere, mas ich besite. als daß du fie zum Weib und Chgemahl haben follft!" -Damit mandte er sich ab. Doch Aucassin, als er ihn gehen sah, rief ihn zurud. "Bater," sprach er, "kommt her! Ich will Euch einen guten Vorschlag machen." — "Und welchen, lieber Sohn?" — "Ich will die Waffen ergreifen und in ben Kampf ziehen unter ber Bedingung, baß, wenn mich Gott heil und gefund gurudführt, Ihr mich Nicolette, mein fuges Lieb, nur fo lange feben lagt, bis ich zwei oder drei Worte mit ihr gesprochen und sie ein einzigmal gefüßt habe." - "Ich bin's zufrieden," fprach ber Bater. Er fagte es ihm zu, und Aucaffin ward fröhlich.

#### Run wird gefungen:

Als ber Kuß ihm war gewährt, Benn vom Streit er wiederkehrt, Hunderttausend Mark von Golb Nähm' er nicht um diesen Sold.

Bon ben Seinen heischt er aleich Rampfgewande icon und reich; Einen Salsberg läßt er bringen Mit verflochtnen Doppelringen. Schnallt ben Belm von Steinen flar Auf sein wallend Lockenhaar. Nimmt das Schwert mit goldnem Knauf, Springt zum Streitroß, fcwingt fich auf, Kaft den Schild und hebt ben Sveer: Seine Füße richtet er. Daß fie feit im Bügel fiten. Seine hellen Augen bliten. Und im Sinn ber Liebsten Bilb Sprenat er nach dem Rampfaefild. Willia fturmt fein treues Tier Durch bas Thor voll Streitbegier. Wo die Schlacht entbronnen.

### Nun wird gesprochen und erzählt:

Aucassin saß gewappnet auf seinem Roß, wie ihr gehört habt. Gott, wie gut saß ihm ber Schild am Hals, ber Helm auf dem Haupt und das Schwertgehäng an der linken Hüfte! Der Jungherr war groß und stark, schön und schmuck und wohlgebaut, und das Roß, worauf er saß, war schnell und flüchtig, und er lenkte es gerade durch das Thor. Glaubt aber ja nicht, daß er daran dachte, Ochsen, Kühe oder Ziegen zu rauben oder mit einem Ritter Hiebe zu wechseln. Nein, durchaus nicht! Er war so in Gedanken an Nicolette, sein süßes Lieb, verloren, daß er ganz der Zügel vergaß und alles dessen, was er hätte thun sollen. Das Roß aber, das die Sporen gefühlt hatte, trug ihn ins Gedränge und stürzte sich mitten unter die Feinde. Diese legten Hand an ihn von allen Seiten und ergriffen ihn, entrissen ihm Schild und Lanze, führten ihn

spornstreichs als Gefangenen fort und berieten sich schon, melden Tod fie ihn fterben laffen wollten. Als Aucaffin bas hörte, sprach er: "Ach Gott, füßes Wesen! 7 Sind bas nicht meine Tobfeinde, die mich davonführen, um mir ben Ropf abzuschneiden? Aber wenn mir ber Ropf abaeschnitten ift. bann kann ich ja nicht mehr mit Nicolette, meinem füßen Liebchen, reben! Noch habe ich hier ein gutes Schwert und fige auf einem guten frischen Rog. Wehre ich mich jest nicht um ihretwillen, fo foll Gott fie verlaffen, wenn fie mich ferner noch liebt!" - Der Jungherr war groß und stark und das Rok, worauf er fak, behende, und er legte Sand ans Schwert und begann nach rechts und links um fich zu hauen, fpaltete Belme und Nasenstangen. Fäuste und Arme und richtete um fich ber ein Blutbad an wie der Eber, wenn ihn die Hunde im Forft anfallen. Behn Ritter folug er ihnen nieber und verwundete sieben, hieb sich spornstreichs aus dem Gebränge und fam im Galopp zurückgesprengt, bas Schwert in ber Band. Der Graf Bougar von Balence hatte gebort, daß man seinen Feind Aucassin hängen wolle, und kam eben daher. Aucassin erkannte ihn wohl und hieb ihn mit bem Schwert burch ben helm ins haupt, bag er betäubt zu Boben fturzte. Aucaffin aber recte bie Sand aus, ergriff ihn und führte ihn weg an ber Nasenstange feines Belmes und überlieferte ihn feinem Bater. "Bater," sprach er, "hier ist Euer Feind, der Euch so lange befriegt und so viel geschäbigt hat! Zwanzig Monate hat biefe Fehde gemährt, ohne daß sie jemand zu Ende brachte." — "Lieber Cohn," sprach ber Bater, "folche Jugendthaten follst du vollbringen, nicht Thorheiten nachjagen!" -"Bater," fprach Aucassin, "erspart Euch biese Bredigt und erfüllt mir meine Bedingung!" — "Bah, welche Bebingung, lieber Cohn?" — "Dho, Bater! Sabt Ihr sie vergessen? Bei meinem Haupt! Bergesse sie, wer ba will, ich nicht; benn fie liegt mir ju fehr am Bergen.

Habt Ihr mir etwa nicht gelobt, wenn ich die Waffen ergreife und in den Kampf ziehe und Gott mich heil und gefund zurudführe, daß Ihr mich Nicolette. mein fukes Lieb. fo lange feben laffen wollet, bis ich mit ihr zwei ober brei Worte gesprochen und fie ein einzigmal gefüßt habe? Das habt Ihr mir gelobt, und ich verlange, bag Ihr mir's haltet!" — "Ich?" sprach ber Bater, "Gott foll mich verlaffen, wenn ich bir biefe Bedingung erfülle! Wenn ich fie bier hatte, murbe ich fie im Neuer verbrennen, und du felber durftest in großen Gorgen fein!" - "Ift bas Guer lettes Wort?" fprach Aucassin. — "Go mahr mir Gott helfe," fprach ber Bater, "ja!" — "Traun," fprach Aucaffin, "fo fchmerzt mich fehr, bag ein Mann von Eurem Alter lügt. Graf von Balence." fprach er. "ich habe Euch gefangen?" — "Ja wahrlich, Herr!" sprach ber Graf. — "Reicht mir Eure Sand!" sprach Aucassin. - "Berr, gerne!" - Er legte seine Band in die Aucassins. — "Wollt Ihr mir geloben," sprach biefer, "daß Ihr feinen Tag Eures Lebens unterlaffen wollt, meinen Bater zu verunglimpfen und an Leben und Sabe zu schädigen, soviel Ihr vermögt?" - "Herr, um Gott!" fprach jener, "scherzet nicht, sondern fest mir ein Löfegeld! Ihr burft nur verlangen: Gold oder Gilber. Roffe und Zelter, Bels und Graumert. Sunde und Rederfpiel, ich will es Euch geben!" — "Wie?" sprach Aucaffin, "wollt Ihr nicht anerkennen, daß ich Such gefangen habe?" \_ "Ja boch, Berr!" fprach ber Graf Bougar. — "So helfe mir Gott!" fprach Aucaffin, "wenn Ihr mir bas nicht versprecht, laffe ich Euer Haupt vom Rumpfe fliegen!" — "In Gottes Namen," sprach jener, "ich verspreche Cuch, soviel Cuch gefällt!" — Er gab ihm sein Wort barauf, und Aucassin ließ ihn auf ein Roß steigen, stieg felber auf ein anderes und geleitete ihn, bis er in Sicherheit mar.

Nun wird gefungen: Als da fah ber Graf Garin. Daß ber Jungherr Aucaffin Dhne Wanken seinem Lieb Nicoletten treu verblieb. Zürnt er so, daß ins Berließ Er ben eignen Sohn verstieft. Ein Gewölb von Marmelftein Schloß ihn tief im Reller ein. Wie er anhub, sich zu grämen, Sollt ihr von ihm felbst vernehmen: "Nicolette, Lilienblüte, Bergenslieb von reiner Gute. Sufer labst bu Mut und Rraft Als der reifen Traube Saft. Süker bift bu tausenbmal Als der Bürzwein im Bokal! Jungft aus Limoufin gur Stadt Ram ein Pilger frank und matt, Bon Betäubung ichmer betroffen, Und er lag hier sonder Hoffen Kiebernd, ein verlorner Mann. Da famit bu bes Weas heran. Hobest just vor einer Treppe Deines Bermelines Schleppe. Und der Mann, dem Tode nah, Als er beine Rukchen sah. Ward er froh von Herzensgrund Und genas zur felben Stund'. Rustig zog er aus dem Thor, Heil und frisch wie nie zuvor.9 Lilie rein und wohlgethan, Holdes Gehen, holdes Nahn, Holdes Lachen, holdes Neigen, Holbes Reben, holbes Schweigen.

Holbes Küssen, hold Umfassen! Wer kann solchen Liebreiz hassen? Da mein Herz nicht von dir ließ, Sig' ich tief im Turmverließ, Wo ich trostlos mich gebärde Und vor Jammer sterben werde, Lieb, um deinetwillen!"

Run wird gesprochen und erzählt:

Aucassin war in den Kerker geworfen, wie ihr gehört habt, und Nicolette ihrerseits in der Rammer eingeschlossen. Es war zur Sommerzeit, im Monat Mai, wo die Tage warm, lang und klar sind und die Nächte still und heiter. Sines Nachts lag Nicolette in ihrem Bette und fah ben Mond hell durch bas Fenfter icheinen und hörte die Nachtigall im Garten ichlagen und gebachte Aucaffins, ihres Freundes, den fie von Bergen liebte. Auch begann fie ju überbenken, wie ber Graf Garin von Beaucaire fie so tödlich hasse, und sie fürchtete, sie werde nicht lange mehr hier fein, sondern dem Grafen verraten werben, und dann werbe fie dieser eines schlimmen Todes sterben laffen. Als fie nun mertte, daß die Alte, welche fie bei sich hatte, im Schlafe lag, stand fie auf und kleis bete sich in ihr schönes seidenes Obergewand, knupfte bie Bettlinnen und die Sandtucher aneinander und machte fo ein Seil baraus, so lang als sie konnte, schlang es um ben Fenfterpfeiler und ließ fich hinunter in ben Garten. Dann nahm fie ben Saum ihres Rleibes mit ber einen Sand vorne, mit der andern hinten auf, schurzte sich so vor dem Tau, der reichlich auf dem Grafe lag, und ging ben Garten hinab. Sie hatte blonde, dichtgelocte Saare. blaue, lachende Augen, ein längliches Angesicht, eine hohe, wohlstehende Nase, Lippen von garterem Rot als Kirschen und Rofen zur Sommerzeit und fleine weiße Bahne. Ihre Bruftlein maren hart und hoben ihr Gewand nicht höher, als es zwei Walnuffe gethan hatten. 10 Sie mar fclank um bie Lenden, daß ihr fie mit euren beiben Sanben hättet umspannen konnen, und die Makliebchen, die, von ihren Beben gefnickt, ihr auf ben Reihen bes Jufes fielen, waren geradezu schwarz gegen ihre Ruke und Beine: so weiß mar bas Mägblein. Sie tam an bas hinterpförtchen. öffnete es und ging hingus durch die Straken von Beaucaire. Dabei hielt fie fich im Schatten; benn ber Mond leuchtete gang hell. Sie ging fo lange, bis fie zu bem Turme fam, worin ihr Geliebter eingeschloffen mar. Der Turm war da und dort gespalten, und sie schmiegte sich hinter einen der Pfeiler, wickelte sich in ihren Mantel und legte das Saupt in einen Rif des graften Turmes binein. Da hörte sie Aucassin, wie er brinnen weinte und große Rlage erhob und nach feinem füßen Mädchen rief, das er von Herzen liebte, und als fie ihm lang genug zugehört hatte, begann sie zu reben.

### Nun wird gefungen:

Nicolette schmiegte bicht Un ben Pfeiler ihr Geficht. Sie vernahm bes Freundes Jammern Drunten in bes Turmes Rammern Und hub an und fragte ihn: "Ebler Ritter Aucaffin, Soher Rungherr reich an Ehren. Ach, was frommen Eure Bahren, Die um meinetwillen fließen? Nimmer follt Ihr mein genießen! Guer Bater ftogt mich aus, Er und Euer ganges Saus. Euretwegen muß ich fliehn, Uebers Meer von bannen ziehn." Eine Lode ichnitt die Holde Aus bes haares reinem Golbe.

Warf sie nieber, und ber Knabe Nahm entzückt die liebe Gabe, Küßt' und herzte sie vor Lust Und verbarg sie auf der Brust. Doch von neuem hub er dann Seine lauten Klagen an Um der Liebsten willen.

# Nun wird gesprochen und erzählt:

Als Aucassin Nicolette sagen hörte, daß sie in ein anderes Land gehen wollte, kam er außer sich vor Er-regung. "Schönes sußes Lieb," sprach er, "geh nicht fort! Denn bas mare mein Tob! Der erfte, ber bich fieht, wird fich beiner sofort bemächtigen und bich zu feiner Liebsten machen. Aber wenn bu einem andern als mir angehört haft, glaube nicht, daß ich bann so lange marte. bis ich ein Meffer finde, um es mir ins Berg zu ftogen und mich zu töten. Nein mahrlich, so lange murde ich nicht marten, sondern auf das nächste Gemäuer ober ben nächsten grauen Stein murbe ich zustürzen und ben Kopf so hart dagegen rennen, daß mir die Augen herausflögen und mein Gehirn verspritte. Lieber einen solchen Tod als erfahren, daß du einem andern als mir angehört haft!" - "Ad," fprach fie, "ich glaube nicht, baß Ihr mich fo sehr liebt, wie Ihr fagt; aber ich liebe Euch mehr als Ihr mich. " — "D, " fprach Aucaffin, "schönes süßes Lieb, das ist nicht möglich, daß du mich ebenso liebst wie ich dich. Rie kann bas Weib den Mann fo fehr lieben wie ber Mann bas Weib. Denn bes Weibes Liebe fitt im Auge und in der Spite der Bruft und in der Kufizehe:11 aber bes Mannes Liebe ift ins Berg gepflanzt, baraus fie nicht entweichen kann." — Während Aucassin und Nicolette zusammen sprachen, tamen die Scharmachter ber Stadt bie Straße baher mit gezogenen Schwertern unter ben Mänteln. Denn ber Graf Garin hatte ihnen befohlen. baß sie Ricolette töten sollten, wenn sie bieselbe fänden. Aber der Wächter, der auf dem Turme stand, sah sie kommen und hörte, wie sie von Nicolette sprachen und sie mit dem Tode bedrohten. "Gott," sprach er, "wie schade wäre es um ein so schönes Mägdlein, wenn sie es töteten! Es wäre eine große Liebesthat, wenn ich sie warnen könnte, damit sie auf ihrer Hut wäre und jene sie nicht bemerkten. Denn wenn man sie umbringt, so wird auch mein Jungherr Aucassin den Tod davon haben, und das wäre sehr schade!"

### Run wird gefungen:

Wacker, klug, von milbem Sinne War ber Bächter auf ber Binne. Er begann mit hellem Klang Einen lieblichen Gefang: "Mägbelein voll Herzensgüte, In bes Leibes Jugenbblüte, Du mit lichtem Lockengolb. Blauen Augen hell und hold. Mägdelein, aus beinem Wefen Glaub' ich eines flar zu lesen: Mit dem Liebsten sprachst du ba. Der um dich bem Tobe nah. Lak bich marnen! Sore mich! Vor Verrätern hüte dich, Die hier eben nach dir spuren Und verstedte Schwerter führen! Drohend heischen sie bein Blut: Bist bu nicht auf beiner But, Wird bir Leid geschehen!" -

#### Run wird gesprochen und erzählt:

"Ach," sprach Nicolette, "heilige Ruhe ben Seelen beiner Eltern, ba bu mir bies so schön und so freundlich gesagt haft! So es Gott gefällt, will ich mich wohl hüten,

und Gott moge mich por ihnen ichuten!" - Sie bruckte fich, von ihrem Mantel verhüllt, in ben Schatten bes Pfeilers, bis fie vorüber waren. Dann nahm fie Abschieb von Aucassin und ging weiter, bis sie an die Mauern ber Burg kam. Die Mauer war zerstückt und mit Flechtwerk ausgebessert. Sie stieg hinüber, bis fie zwischen ber Mauer und dem Graben mar. Als fie hinunterblickte. fab fie, bak ber Graben fehr tief und abschüffig mar, und fie fürchtete sich sehr. "Ach Gott," sprach sie, "süßes Wesen! Wenn ich mich hinabfallen lasse, so breche ich ben Hals, und wenn ich hier bleibe, so ergreift man mich morgen und verbrennt mich im Feuer. Aber lieber will ich hier sterben, als daß mich morgen das ganze Bolf zu seiner Berwunderung angaffe." — Sie befreuzte ihr Haupt und ließ sich ben Graben binabaleiten. 12 und als fie auf dem Grunde ankam, ba waren ihre schönen Ruge und Bande, die vorher nie erfahren hatten, mas eine Bunde heift, so zerstoken und zerschunden, daß das Blut wohl an zwölf Stellen hervordrang. Dennoch fühlte fie keinerlei Schmerz vor der großen Kurcht, die sie hatte. War ihr aber das hineinkommen schon so schwer geworden, so wurde ihr bas hinauskommen noch viel schwerer. Sie bachte, bak es nicht gut sei, ba zu verweilen, und fand einen zugesvisten Bfahl. ben die Verteidiger ber Burg hinabgeworfen hatten, und flomm Schritt für Schritt mit großer Mühfal empor, bis fie oben anlangte. Da lag nun ein Wald zwei Bogen-Schuffe entfernt, ber sich wohl breißig Meilen in bie Länge und in die Breite dehnte, und darin waren wilde Tiere und Gewürm. Sie scheute fich, ihn zu betreten, aus Kurcht. von ihnen gefressen zu werden; andrerseits überlegte sie, wenn man fie hier fanbe, wurde man fie in die Stadt zurudbringen und perbrennen.

> Nun wird gefungen: Nicolette von Angst beklommen War der festen Burg entkommen,

Als zu klagen fie begann. Ihren Beiland rief fie an: "Bater, Ronia, Berr ber Chren! Ach, wohin foll ich mich kehren? Geh' ich in den dichten Wald. Fressen mich die Wölfe bald. Eber mit ben scharfen Sauern Ober Löwen, die dort lauern. Aber wart' ich bis zum Tag, Daß man hier mich finben mag, Werd' jum Holzstoß ich gesandt Und mein junger Leib verbrannt. Aber lieber tausenbfalt Sterben in dem milden Bald. Als zur Stadt zurud mich wenden, Um bort schmählich zu verenden! Dorthin fehr' ich nimmer!" -

# Run wird gesprochen und erzählt:

Nicolette klagte schmerzlich, wie ihr gehört habt. Sie befahl sich Gott und ging, bis sie in ben Wald kam. maate nicht, tief in ihn einzudringen, wegen ber wilben Tiere und bes Gewürms, sondern ducte fich in ein vermachsenes Didicht. Dort überkam fie ber Schlummer, und fie schlief bis zum hellen Morgen, ba die Hirten aus ber Stadt famen und ihre Tiere zwischen bas Behölz und bas Flugufer trieben. Sie felber begaben fich nach einer fehr schönen Quelle, die am Saume des Balbes floß, breiteten einen Mantel aus, legten ihr Brot barauf und agen gufammen. Nicolette erwachte vom Ruf ber Bögel und ber Hirten und eilte diesen zu. "Liebe Kinder," sprach fie, "Gott ber herr behüte euch!" — "Segne Guch Gott!" sprach einer, ber ber rebegewandteste unter ihnen mar. — "Liebe Rinder," fragte fie, "tennt ihr Aucaffin, ben Sohn bes Grafen Garin von Beaucaire?" - "Ja, wir kennen

ihn wohl." — "Um Gottes Huld, liebe Kinder," fprach fie, "faat ihm, daß in diesem Forft ein Wild fei und er tommen moge, es zu jagen! Wenn er es fangen konne, werde er nicht ein Glied besselben um hundert Mark Golbes, ja, nicht um fünfhundert, noch um irgend einen Schat ber Welt meggeben." — Diese ftarrten fie an und murben gang verbutt von ihrer Schönheit. — "Das foll ich ihm fagen?" fprach ber, welcher ber rebegemanbtefte mar. "Bermunscht sei, wer ihm bas ausrichten will! Denn Lug und Trug ift, was Ihr fagt. So kostbares Wild ist nicht in diesem Forste, weder Sirsch, noch Lowe, noch Cher, bak eines feiner Blieber mehr als zwei ober höchftens brei Seller wert ware, und Ihr rebet von fo großen Schätzen. Uebel vermunicht fei, wer Guch glaubt und ihm bas ausrichtet! Ihr feib eine Fee, und wir machen uns nichts aus Eurer Gefellschaft. Darum geht Eurer Bege!" — "Ach, liebe Kinder," sprach fie, "thut es doch! Das Wild hat eine solche Arznei, daß Aucassin von seiner Bunde geheilt werden foll. Hier habe ich fünf Groschen in meiner Tasche; nehmt fie und sagt ihm, daß er binnen brei Tagen nach bem Wilbe jagen muffe, und wenn er es bis bahin nicht finde, so werbe er nie mehr von seiner Bunde genesen." — "Meiner Treu," sprach jener, "bas Geld wollen wir nehmen und, wenn er herkommt, es ihm sagen; aber auffuchen werden wir ihn nicht." — "In Bottes Namen," fprach fie, nahm Abschied von ben Hirten und aina weiter.

### Nun wird gesungen:

Bon ben Hirten ging geschwind Nicolette, bas holbe Kind. Ohne Säumen schritt sie bann Durch ben tiefen bichten Tann Auf verwachsnem Steige fort, Bis sie kam an einen Ort, Wo fich in der Wildnis Mitten Sieben Balbespfabe fcnitten. Sie hält hier am Kreuzweg inne Und gebenkt bes Freundes Minne. Db fich die so mahr erprobt, Wie sein Wort es ihr gelobt. Und aus frischem Stechpalmarun, Mus ben Lilien, die bort blühn, Bilbet sie mit ichwankem Dach Ein geflochtnes Laubgemach, Und fie schwört bei Gottes Gnabe: "Rommt mein Freund auf diesem Pfade. Dhne bag fein Berg ihm fündet, Wer dies blumge Saus gegründet, Und er mir die Liebe thut. Dak er hier ein Beilchen rubt. Dann ist falich, mas er verspricht, Und wir follen länger nicht Lieb und Liebchen beifen!" 13 -

# Nun wird gesprochen und erzählt:

Nicolette hatte, wie ihr gehört habt, die Laube schön und zierlich gebaut und von außen und innen mit Blumen und Blättern ausgeputt. Dann verbarg sie sich nahe bei der Laube in ein dichtes Gebüsch, um zu erspähen, was Aucassin thun werde. Mittlerweile ging das Gerücht durch das ganze Land, daß Nicolette verschwunden sei. Die einen sagten, sie sei entslohen, und die andern, der Graf Garin habe sie ermorden lassen. Wenn sich aber jemand darüber freute, so war dies Aucassin gewiß nicht. Der Graf Garin, sein Vater, entließ ihn aus dem Kerker und lud die Ritter des Landes und die Edelfräulein zu einem prächtigen Feste, womit er Aucassin, seinen Sohn, zu trösten dachte. Aber obgleich die Gäste vollzählig sich einfanden, so stand dach Aucassin ganz traurig und niedergeschlagen

auf eine Estrade gestütt. Wer auch immer nach Freude begehrte, er hatte kein Berlangen barnach, ba er nichts pon bem fah, mas er liebte. Ein Ritter betrachtete ibn. trat auf ihn zu und sprach ihn an. "Aucassin," sagte er, "am felben Uebel wie Ihr war auch ich erfrankt. Ich will Euch einen auten Rat geben, wenn Ihr mich hören wollt." - "Berr," fprach Aucaffin, "großen Dank! Ginen guten Rat werbe ich wert halten." - "Steigt auf ein Rof," fprach jener, "und reitet durch den Wald, Euch zu erluftigen, beschaut Euch Gras und Blumen und hört auf ber Böglein Gefang. Don ungefähr vernehmt Ihr vielleicht ein Wort, wovon Guch beffer wird." - "herr," sprach Aucassin, "großen Dank! Das will ich thun." -Er ging aus bem Saal und stieg die Treppen hinab und fam in ben Stall, wo fein Rok ftanb. Er liek es fatteln und gaumen, fette ben Fuß in ben Bügel, ichmang fich auf und ritt aus bem Schloft. Er fprenate bem Balbe ju, fam zu der Quelle und traf die Hirten gerade um bie neunte Stunde bes Tages. Sie hatten einen Mantel auf bas Gras gebreitet, aken ihr Brot und maren fehr auter Dinge.

### Nun wirb gefungen:

Hirten saßen bort im Klee, Martinet und Edmere, Fruelin und Johanet, Robetschon und Aubriet. Einer rief mit frohem Mund: "Trautgesellen in der Rund'! Gottes Gnade wünsch' ich gern Unsrem schönen jungen Herrn Und dem Mägdelein daneben, Das uns Hellerlein gegeben. Goldig war ihr Lockenhaar, Blau ihr Aug', ihr Antlig klar. Heut am Abend woll'n wir laufen, Wollen füße Küchlein kaufen, Messerchen, um sie zu schneiben, Messerchen mit bunten Scheiben; Flötchen handeln wir uns ein, Pfeischen auch und Hörnerlein. Segne Gott die Holbe!"—

### Run wird gesprochen und erzählt:

Als Aucaffin die Sirten hörte, mahnten fie ihn an Nicolette, sein sufes Lieb, und er bachte sich, daß fie bagewesen sei. Er gab seinem Rosse bie Sporen und ritt ju ben Hirten. "Liebe Kinder, schütz' euch Gott!" — "Gott segne Euch!" erwiderte ber, welcher der redes gewandteste war. — "Liebe Kinder," sprach Aucassin, "wiederholt das Liedchen, bas ihr eben sagtet!" — "Das werben wir nicht," fprach ber, welcher ber rebegewandteste war, "verwünscht sei ber, ber es Guch vorfingt, lieber Herr!" — "Liebe Kinder, kennt ihr mich denn nicht?" — "D ja, wir wußten wohl, daß Ihr Aucassin, unser Jungherr, seid; aber wir gehören nicht Euch, sondern bem Grafen." — "Liebe Kinder, thut es, ich bitte euch barum!" - "Sapperlot," sprach jener, "warum sollte ich Guch fingen, wenn es mir nicht pagt? Gibt es boch, ben Grafen Garin ausgenommen, feinen so mächtigen Mann in biesem Lande, ber, wenn er meine Ochsen, Rube und Schafe in seinen Wiesen ober in feinem Beigen fanbe, wagen bürfte, sie wegzujagen, ohne daß ihm die Augen ausgefratt murben, und ich follte Guch fingen, wenn es mir nicht pagt?" - "Um Gottes Hulb, liebe Kinder, thut es! Hier find gehn Groschen, die ich in ber Tasche habe." - "Berr, bas Gelb wollen mir nehmen; aber fingen werbe ich Euch nicht; benn ich hab's verfcoworen. Doch erzählen will ich Euch bafür, wenn Ihr wollt." -"In Gottes Namen," fprach Aucassin, "lieber erzählen

als gar nichts!" - "Serr, wir sagen heute morgen hier und aften unfer Brot bei biefer Quelle, wie wir eben thun. Da fam eine Jungfrau baber, bas schönste Wefen ber Welt. fo daß mir glaubten, es mare eine Ree, und ber gange Bald von ihr widerstrahlte. Sie gab uns so viel von bem Ihrigen, daß mir ihr verfprachen, wenn Ihr hieher fämet, Guch zu fagen, Ihr folltet in biefem Balbe jagen; benn ein Wild sei darin, von dem Ihr, wenn Ihr es fangen könntet, nicht ein einziges Glied um fünfhundert Mark Silber noch um alle Schäte hergeben wurdet. Das Wild habe nämlich solche Arznei, daß Ihr, wenn Ihr es erjagtet, von Eurer Wunde geheilt murbet. Doch muffet Ihr es binnen brei Tagen gefangen haben; sonst werdet Ihr es nie mehr wiedersehen. Nun jagt es, wenn es Euch beliebt, und wenn Ihr nicht wollt, fo lagt es bleiben! Ich habe mich ihres Auftrags entledigt." - "Liebe Kinder," fprach Aucassin, "ich weiß genug, und Gott lasse es mich finden!" —

### Nun wird gefungen:

Er vernahm mit Bergenspochen, Was fein holdes Lieb gesprochen. Schnell erfakt er Wort und Sinn. Und zum Balbe fprenat er bin. Bo die bunkeln Baume ragen. Seinen Renner läßt er jagen Unaufhaltsam burch ben Tann, Und die Liebste ruft er an: "Nicolette, du Luftgestalt! Deinethalb fam ich zum Bald. Richt nach Cbern, nicht nach Sirschen. Deine Spur will ich erbirschen. Deines Leibes holber Bau. Deiner Augen flares Blau Und bein lachend roter Mund Trafen mich im Bergensarund.

Mög's mit Gottes Hulb geschehn, Daß ich bich barf wiebersehn, Schwester, sußes Liebchen!" —

Run wird gesprochen und erzählt:

Aucassin ritt burch ben Wald von Weg zu Weg, und sein Streitroß trug ihn in vollem Laufe bahin. Glaubt nicht, daß ihn die Brombeersträucher und Dornen verschonten! Rein, durchaus nicht. Sie zerriffen ihm bie Rleiber, bak man felbit bas befte Stud taum noch hatte flicen können und das Blut ihm an dreißig ober vierzig Stellen aus Armen, Lenben und Beinen floß und man feine Spur im Blute verfolgen fonnte, bas auf bie Grafer tropfte. Aber er dachte so viel an Nicolette, sein sußes Lieb. bak er weber Schmerz noch Weh fühlte. So schweifte er den gangen Tag durch den Wald, ohne Runde von ihr au bekommen, und als er fah, daß ber Abend hereinbrach, begann er zu weinen, weil er sie nicht finden konnte. ritt einen alten grafigen Pfab entlang; ba gewahrte er vor sich inmitten bes Weges einen Burschen, wie ich ihn euch beschreiben werbe. Er war groß und ungeschlacht und graufig häßlich, hatte einen biden Strubelfopf, schwärzer als Rohlenstaub, und seine Augen standen mehr als eine volle Sandbreite voneinander. Er hatte fette Baden und eine ungeheure Blattnafe, weit offenstehende Ruftern und wulftige Livven röter als Rostfleisch und lange, gelbe, aarstige Rahne. Er hatte Schuhwerf und Strumpfe von Rindshaut, bis über bas Knie mit Lindenbast umwickelt, war eingemummt in einen Mantel mit zwei Rehrseiten und ftutte sich auf eine gewaltige Reule. Als Aucaffin auf ihn stiek, erschraf er bei seinem Anblick. - "Lieber Bruder, Gott schütze bich!" — "Segne Guch Gott," sprach jener. - "Um Gottes Sulb, was machft bu bier?" -"Was geht bas Euch an?" sagte jener. — "Nichts," sprach Aucassin, "ich frag' es Euch nur im guten." —

"Aber warum weint Ihr," sprach jener, "und thut so fläglich? Traun, wenn ich ein so reicher Mann wäre wie Ihr, follte mich alle Welt nicht zum Weinen bringen." — "Gi, fennt Ihr mich benn?" fprach Aucaffin. — "Ja, ich weiß wohl. bak Ihr Aucaffin, ber Sohn bes Grafen, feid, und wenn Ihr mir faat, warum Ihr weint, so will ich Euch fagen, mas ich hier thue." - "Gewiß," fprach Aucaffin, "ich will es Euch fehr gerne fagen. Sch tam heute morgen zur Jagb in biefen Wald und hatte einen weißen Windhund, ben schönsten ber Welt; ben habe ich verloren, und darum weine ich." — "Was?" sprach jener, "beim Bergen, bas ber Berr im Leibe hatte! Go weintet Ihr um einen ftinkigen Sund? Bermunicht fei, wer Guch je wieder preisen wird! Gibt es boch keinen so mächtigen Mann im Lande, ber, wenn Guer Bater ihrer gehn ober fünfzehn ober zwanzig von ihm verlangte, fie ihm nicht willig schicken murbe und noch mit Freuden bazu. Aber an mir mar' es, ju weinen und Klage ju führen." -"An bir? Warum, Bruder?" — "Herr, ich will es Euch Ich war verdinat an einen reichen Bauern und trieb seinen Bflug mit vier Ochsen. Nun geschah mir por brei Tagen das große Miggeschick, daß ich ben besten meiner Ochsen verlor, Rotel, ben schönften meines Gespanns. und nun laufe ich umber, ihn zu fuchen. Drei volle Tage habe ich nichts gegeffen noch getrunken und traue mich nicht in die Stadt jurud aus Angst, man möchte mich in ben Rerter werfen, ba ich nichts habe, ben Ochsen zu bezahlen. Bon allen Gutern ber Welt nenne ich nichts von Werte mein, als was Ihr an meinem Leibe feht. 3ch habe eine arme Mutter, Die nichts als eine schlechte Matrate befaß: bie hat man ihr unter bem Rücken weagezogen. so bak fie nun auf dem nachten Stroh liegt, und um fie ist mir's leiber als um mich. Denn Sabe kommt und geht, und was ich heute verlor, kann ich ein andermal gewinnen und werde meinen Ochsen bezahlen, wenn es mir möglich ift. Deshalb will ich nicht weinen, und Ihr weintet um einen Dreckshund! Bermunicht fei, mer Euch je wieber preisen wird!" - "Traun, bu gibst mir guten Troft, lieber Bruder! Gott feane bich bafür! Wieviel galt bein Ochse?" - "Herr, zwanzig Groschen begehrt man bafür, und ich werbe bavon feinen halben Heller abmarkten fönnen." — "Da," sprach Aucassin, "nimm die zwanzig Groschen, die ich in ber Tasche habe, und bezahle beinen Ochsen!" - "Berr," sprach jener, "großen Dant! Und Gott lasse Euch finden, was Ihr sucht!" — Damit schied er von ihm, und Aucassin ritt weiter. Die Nacht war schön und ftill, und er tam ju ben fieben Wegen mitten im Balbe und fah die Laube vor fich, welche Nicolette außen und innen, über und über mit Blumen burchflochten hatte, daß es feine schönere geben konnte. Als Aucaffin fie erblickte, hielt er mit einem Ruck inne, und ber Strahl bes Mondes fiel hinein. "Ha, bei Gott!" rief Aucaffin, "hier mar Nicolette, mein suges Lieb, und bas baute fie mit ihren schönen Sanden. Um ihrer Suld und Liebe willen werde ich absteigen und hier die Nacht vollends ruhn." — Er jog ben Ruß aus bem Bügel, um abzusteigen. Das Rog aber mar groß und hoch, und er bachte so viel an Nicolette, sein suges Lieb, daß er hart auf einen Stein fiel und fich die Schulter verrenfte. Er fühlte fich ichwer verlett; aber er zwang fich, fo gut es ging, und band fein Rog mit ber anderen Sand an einen Dornftrauch, brehte fich auf die Seite und froch in die Laube. Auf bem Ruden liegend ichaute er burch eine Deffnung ber Laube empor und fah die Sterne am Simmel, barunter einen, ber heller leuchtete als die übrigen, und begann zu fprechen.

Nun wird gefungen:

"Sternlein in bes Mondes Macht, Der dich nachzieht durch die Nacht, Traun, bei bir, ich seh's am Schein, Weilt mein blondes Mägdelein. Gott entrückte sie der Erde, Daß sein Himmel lichter werde. Wolkte Gott, ich wär' mit ihr Fern der schlimmen Welt bei dir! Wenn ich dann auch später wieder Stürzte zu der Erde nieder, Hätt' doch einmal ohne Bangen Küssend Mund an Mund gehangen. Uch, wär' ich ein Königssohn, Dir gebührte Reich und Kron', Schwester, süßes Liebchen!"

Run wird gesprochen und erzählt:

Als Nicolette Aucassin hörte, kam sie zu ihm; benn fie war gar nicht ferne. Sie trat in die Laube, fchlang ihre Arme um feinen Sals und füßte und herzte ihn. -"Lieber füßer Freund, feit mir willkommen!" — "Ach. Gottwillfomm, mein holdes füßes Lieb!" - Gie füßten und umfingen sich, und die Freude mar schön. - "Ach. füßes Lieb," sprach Aucassin, "ich war eben noch schwer an ber Schulter verlett; nun aber fühle ich meber Schmerz noch Weh, ba ich bich habe." — Sie befühlte ihn und fand, daß er sich die Schulter ausgerenkt hatte. Da ftrich fie ihn so lange mit ihren weißen Banden und ließ nicht ab, bis fie mit Gottes Silfe, ber den Liebenden mohlwill, ihm die Schulter wieder einrentte. Dann nahm fie Blumen, frisches Gras und grüne Blätter und band fie barauf mit einem Schof ihres Hembes, und er wurde ganz gefund. — "Aucaffin," fprach fie, "lieber füßer Freund, geht zu Rate, mas Ihr thun wollt! Wenn Guer Bater moraen biesen Wald burchstreifen läßt und man mich findet, so wird man mich toten, mas auch aus Euch werbe." — "Traun, liebes fußes Lieb, bavon murbe ich großes Leid haben. Doch wenn ich etwas vermag, sollen sie dich nie ergreifen." — Er stieg auf sein Roß und nahm sein Lieb vor sich mit Küssen und Umfangen. So kamen sie aufs freie Felb.

### Nun wird gefungen:

Unfer Jungherr blond und hold, Fröhlich in ber Minne Solb, War zum Wald hinausgezogen. Bor fich auf bem Sattelbogen Sielt sein Liebchen er im Arm. Rüft ihr Stirn und Wangen warm. Rüft den Mund ihr fort und fort: Endlich tam das Kind zum Wort: "Lieber füßer Aucaffin, Sag, in welches Land wir ziehn!" -"Weiß ich's, liebes Angeficht? Wo wir gehn, mich fümmert's nicht. Db burch Wald und Wüstenein. Wenn nur bu willst bei mir fein!" Sie burchritten weite Streden, Berge, Thäler, Stadt und Flecken, Ramen bei bes Morgens Glut Bu des Meeres blauer Flut, Stiegen bort vom Roffe.

#### Run wird gesprochen und erzählt:

Aucassin war abgestiegen, sowohl er als sein Liebschen, wie ihr gehört habt. Er führte sein Roß am Zügel und sein Liebchen an der Hand, und so gingen sie das Gestade entlang. Da sahen sie ein Schiff und Kaufleute darin, welche ganz nahe am Ufer vorübersegelten. Aucassin winkte diesen; sie kamen ans Land, und er verhandelte mit ihnen, dis sie ihn in ihr Schiff aufnahmen. Doch als sie auf hoher See waren, erhob sich ein großer, ge-

maltiger Sturm und trieb fie von Land zu Land, bis fie an eine fremde Rufte tamen. Sie liefen in ben Safen einer Burg ein und fragten, mas bas für ein Land fei. und man saate ihnen, es sei bas Land bes Könias von Torelore. Aucassin fragte, welch ein Mann bas sei und ob er Krieg führe. — "Na, einen großen Krieg." — Da nahm er Abschied von den Kauffahrern, und diese befahlen ihn Gott. Er ftieg auf sein Rog, sein Schwert umgegurtet und fein Liebchen vor sich, und ritt, bis er in die Burg kam. Er fragte nach dem König, und man sagte ihm, er liege im Kindbett. — "Und wo ist benn feine Frau?" - Man erwiderte, fie fei auf der Beerfahrt und mit ihr alle Leute bes Landes. 14 -Aucassin das hörte, vermunderte er sich aar fehr. tam in den Balast und stiea ab, sowohl er als sein Liebchen. Sie hielt fein Rog; er aber ftieg in ben Balaft binauf, das Schwert umgegurtet, und tam in das Zimmer. mo ber Könia laa.

### Nun wird gefungen:

Mucassin war ganz allein; In die Kammer drang er ein Und gelangte dis zur Stätte, Wo der König lag im Bette. Er blieb stehn, als er ihn sah: "Sag, du Karr, was machst du da?"— Run vernehmt, was der gesprochen: "Herr, ich liege in den Wochen! Wenn mein Monat ist dahin Und ich ganz genesen bin, Werd' ich in die Wesse gehn, Wie's von alters her geschehn. Aber dann mit großem Schall Schlag' ich meine Gegner all, Lasse vom Kriege!"—

### Run mirb gesprochen und erzählt:

Da Aucassin ben König also reben hörte, nahm er alle Decken, die auf ihm lagen, und schüttelte fie auf ben Boben. Er fab hinter fich einen Stock, erariff ihn, mandte sich um und schlug bamit so auf ben König los, bag er ihn faft umbrachte. "Ach, lieber Berr," rief ber König, "was wollt Ihr von mir? Ceid Ihr verrudt, daß Ihr mich in meinem eigenen Sause fcblagt?" - "Beim Bergen Gottes." fprach Aucaffin, "armfeliger Wicht, ich fclage Euch tot, wenn Ihr mir nicht gelobt, bak in Gurem Lande fein Mann mehr im Rindbett liegen foll!" - Er gelobte es ihm, und als dies abgethan mar, fagte Aucaffin: "Herr. nun führt mich zu Eurer Frau ins heer!" - "Gerne. Berr," fprach ber Rönig. — Er ftieg auf ein Rof und Aucaffin auf das seine, und Nicolette blieb in ben Gemächern ber Königin. Der König und Aucassin ritten zur Königin ins Felb, wo eben mit geröfteten Holzäpfeln, Giern und frischen Rafen eine Schlacht geliefert murbe. Aucassin schaute bas mit an und verwunderte sich höchlichst.

# Nun wird gefungen:

Auf bem Sattel vorgeneigt Hält ber Jungherr, staunt und schweigt. Bor ihm wogte weit und breit Dieser Heere heißer Streit, Die mit Aepfeln mürbgekochten Und mit frischen Käsen sochten. Durch die Luft in hohem Bogen Große Wiesenschwämme flogen. Wer mit Lärm am lautsten tobt, Wird als erster Held gelobt. Aucassin, bei sellne Schlacht mit an Und begann zu lachen.

Run wird gesprochen und erzählt:

Als Aucaffin biefes munderliche Schaufpiel fah, ging er zum König und rebete ihn an: "Herr, find bas Eure Feinde?" — "Ja, Herr," sagte ber König. — "Und wollt Ihr, daß ich Euch an ihnen rächen foll?" - "Ja." fprach jener, "gerne!" - Da legte Aucaffin Band ans Schwert, sturzte fich mitten unter fie, begann nach rechts und links um sich zu hauen und totete viele. Doch als ber König sah, daß er sie totschlug, fiel er ihm in ben Bügel und rief: "Ach, lieber Herr, totet fie mir nicht fo ohne weiteres!" — "Wie?" fprach Aucassin, "wollt Ihr benn nicht, daß ich Euch rache?" - "Berr," fprach ber König, "bas habt Ihr schon zuviel gethan. Es ift unter uns nicht Brauch, bag wir einander totschlagen." - Die Keinde wandten sich zur Flucht, und der König kehrte mit Aucassin ins Schloß Torelore zurück. Die Leute bes Landes aber rieten dem König, Aucassin aus seinem Reiche zu jagen und Nicolette für feinen Sohn zurudzubehalten: benn sie scheine eine Frau von hohem Stande. Als Nicolette das hörte, war fie nicht fehr froh darüber und sprach:

Run wird gefungen:

"Komm' ich, Herr von Torelor, Eurem Bolf so närrisch vor, Daß ich solche Wünsche hätte?" Sprach die holde Nicolette. "Wenn, von meinem Reiz beglückt, Mich mein Liebster an sich drückt, Nenn' ich alle Wonnen mein. Ball und Tanz und Ringelreihn, Fiedel, Geig' und Harfenspiel, Und was sonst der Welt gefiel, Gilt mir nichts bagegen."

Run wird gesprochen und erzählt:

Aucassin lebte auf ber Burg Torelore herrlich und in Freuden; benn er hatte Nicolette, sein sußes Liebchen,

bei sich. Doch als er in diesen Wonnen schwamm, kam ein Schiffsheer Saragenen übers Meer baber, lief bie Burg an und nahm fie im Sturm. Sie raubten bas Gut und ichleppten Männer und Beiber gefangen fort. Much Nicolette und Aucassin erariffen sie, banden bem Jungherrn Sande und Juge und marfen ihn in ein Schiff und Nicolette in ein anderes. Da erhob sich ein Sturm über bem Meer, ber fie trennte. Das Schiff, barin Aucaffin lag, trieb aufs Gratewohl burch die Wellen hin, bis es beim Schloß Beaucaire landete. Die Leute ber Gegend liefen herau. um ihr Strandrecht zu üben;15 ba fanden fie Aucassin und erkannten ihn. Als die von Beaucaire ihren Jungherrn faben, erhoben fie großen Jubel; benn Aucassin hatte mohl brei Jahre in ber Burg Torelore zugebracht, und seine Eltern maren unterbes gestorben. Sie führten ihn auf bas Schlok von Beaucaire und hulbigten ihm als seine Mannen, und er hielt sein Land im Krieben.

# Nun wird gefungen:

Nach Beaucaire, seiner Stadt, Kommt der Jungherr krank und matt, Und des Reichs, das ihm beschieden, Waltet er in tiesem Frieden. Doch er schwört dei Gottes Ehre, Wenn sein Stamm vernichtet wäre, Deucht' ihn das ein mindres Leid Als der Raub der holden Maid.— "O mein süßes Liedchen, sprich, Künde mir, wo such' ich dich? Wüßt' ich, wo in allen Winden Du auf Gottes Welt zu sinden, Gäd' es über Meer und Land Keinen noch so fernen Strand, Wo ich dich nicht suchte!"—

### Run wird gesprochen und erzählt:

Lassen wir nun von Aucassin und reben wir von Nicolette! Das Schiff, darin sie war, gehörte dem König von Karthago, und der war ihr Bater, und sie hatte zwölf Brüder, alle Prinzen und Könige. Als diese Nicolette so schön sahen, erwiesen sie ihr hohe Ehren und seierten sie und fragten sie oft, wer sie sei; denn sie scheine eine edle Frau von hoher Geburt. Aber sie wußte ihnen nicht zu sagen, wer sie sei; denn sie war als kleines Kind geraubt worden. Sie segelten sort, die sie vor die Stadt Karthago kamen. 16 Doch als Nicolette die Mauern der Burg und die Gegend sah, da erinnerte sie sich, daß sie hier erzogen und als kleines Kind geraubt worden sei. Denn so klein war sie boch nicht gewesen, um sich nicht daran zu erinnern.

### Run wird gefungen:

Nicolette fah das Land, Das fich bob am himmelsrand, Sah von fern die Mauern schimmern. Der Balafte Tenfter flimmern. Doch fie rief und rang die Sand: "Weh, mas frommt mein hoher Stand! Und was bringt es mir Gewinn, Dak ich eine Kürstin bin Aus Rarthagos Rönigssagl Und permandt dem Admiral?17 Was foll all die Hoheit mir? Wildes Bolf entführt mich hier. Aucaffin, du mein Begehren, Ebler Jungherr, reich an Ehren, Deine Liebe Schafft mir Leib, Mahnt und müht mich allezeit! Stille Gott mein beif Berlangen. Dich noch einmal zu umfangen,

Einmal noch in süßem Bund Dir zu ruhen Mund an Mund, Du mein Herr und Liebling!" —

Run wird gesprochen und erzählt:

Wie ber König von Karthago Nicolette also reben borte, schlang er ihr die Arme um ben Hals und sprach: "Liebes füßes Kind, fagt mir, wer Ihr feid, und icheut Euch nicht vor mir!" — "Herr," sprach sie, "ich bin die Tochter bes Königs von Karthago und murbe als kleines Rind geraubt, wohl vor fünfzehn Jahren." - Als fie bas hörten, erkannten fie, daß fie die Wahrheit sagte, und feierten sie fehr und geleiteten sie mit hohen Ehren in ben Balaft als die Tochter des Königs. Sie wollten ihr einen Beibenfonig zum Manne geben; aber fie hatte feine Luft, sich zu vermählen. Sie mar gegen brei ober vier Tage bort: da überlegte sie, burch welche List sie Aucassin aufsuchen könnte. Sie verlangte eine Fiedel und lernte barauf spielen, bis man sie eines Tages einem mächtigen Beidenkönig vermählen wollte. Da schlich fie fich in der Nacht bavon, fam nach bem Safen und nahm Berberge bei einer armen Frau auf bem Strande. Sie farbte fich Haupt und Antlit, daß fie gang buntel murbe, ließ fich Rock und Mantel, Bemd und Hosen machen und fleibete fich so in bie Tracht eines Spielmanns. Dann nahm fie Die Riebel. aina zu einem Schiffsmann und verhandelte mit ihm. bak er fie in sein Schiff nahm. Sie spannten die Segel auf und fuhren burch die hohe See, bis fie nach bem Lande Provence kamen. Dort ftieg Nicolette aus und wanderte fiedelnd burch bas Land, bis fie zum Schloß von Beaucaire fam, wo Aucassin wohnte.

Nun wird gefungen:

Dort saß Aucassin einmal Auf der Treppe vor dem Saal,

Wo er oft am schönen Taa Mit den Herrn der Rede pflaa. Und er sah die Blumen springen Und vernahm der Böglein Singen; Da gedacht' er jener Maib. Deren Lieb' in Luft und Leib Er fo lang im Sinn getragen. Und er seufzt in Bergensklagen. Sieh. da war's, daß unerkannt Nicolette vor ihm ftand Und zum fanften Bogenschwang Holbe Worte fprach und fang: "Bört mich an, ihr edlen Berrn, Höret alle nah und fern! Dulbet ihr in eurem Kreise Meines Sanges schlichte Beife, Rund' ich euch die Liebesmäre Bon dem Jungherrn von Beaucaire, Wie er lange Zeit geminnt Nicolette, bas fremde Rind, Wie sie vor des Baters Drohn Durch den tiefen Wald entflohn. Wie zu Torelor im Schlok Sie geraubt ein Beibentroß. Wo der Jungherr hingekommen, Sab' ich feitdem nicht vernommen; Aber Nicolette fand Ueberm Meer ihr Beimatland. Wo Karthagos Türme ragen. Dort, von Lieb' und Suld getragen, Beilt fie noch zu biefer Frift, Wo ihr Bater König ift. Diefer will fie nun fürs Leben Einem Beidenfürften geben. Anders steht's in ihrem Sinne:

Denn bes treuen Kindes Minne Ist nur einem zugewandt; Der ist Aucassin genannt, Und sie schwört, nur ihm allein Sich mit Seel' und Leib zu weihn, Der ihr Bunsch und Sehnen. 18

### Run wird gesprochen und erzählt:

Als Aucassin Nicolette so erzählen hörte, marb er fehr fröhlich, zog fie beiseite und fragte fie: "Lieber füßer Freund, miffet Ihr von diefer Nicolette, von der Ihr hier gefungen habt?" - "Ja, Herr! Ich weiß von ihr als von dem edelften, holdeften und flügften Geschöpf, bas je geboren marb. Sie ift die Tochter bes Königs von Karthago. der sie da gefangen nahm, wo auch Aucassin gefangen wurde, und fie nach ber Stadt Rarthago führte. bis er erfuhr, daß sie seine Tochter fei. Er feiert fie feitbem in hohen Ehren und will ihr jeden Tag einen der erlauchteften Könige von gang Spanien jum Gemahle geben. Aber fie ließe fich eher hangen und brennen, als daß fie einen nähme, so mächtig er auch mare." - "Ach, lieber füßer Freund," fprach Aucassin, "wenn Ihr in jenes Land jurudfehren und ihr fagen wolltet, fie folle ju mir tom: men, murde ich Euch so viel von meiner habe geben, als Guch au fordern und au nehmen gelüftete. Wiffet, bag ich aus Liebe zu ihr keine Frau nehmen werde, und wäre fie auch von noch fo hohem Stamme, sondern ihrer harre und nur fie zur Frau haben will, und hatte ich gewußt, wo sie zu finden mare, so hatte ich sie langst schon aufgesucht." — "Herr," sprach sie, "wenn Ihr bas wollt, so will ich sie aufsuchen um Euret: und um ihretwillen, die ich sehr liebe." — Er machte es mit ihr ab und ließ ihr barauf zwanzig Pfund geben. Sie schied von ihm, und er weinte um die Anmut Nicolettes. Doch als fie ihn weinen fah, sprach fie: "Berr, harmt Euch nicht! Denn über furzem werbe ich fie Guch in biefe Stadt bringen. bak Ihr fie feben follt." - Als Aucaffin bas hörte. wurde er fröhlich, und fie schied von ihm und begab sich in die Stadt in bas haus ber Bigarafin; benn ber Bigaraf, ihr Bate, mar gestorben. Sie nahm bort Berberge. sprach mit ihr und vertraute ihr alles an, und die Bixgräfin erkannte fie und fah, bag es Nicolette mar. Die fie erzogen hatte. Sie ließ sie waschen und baben und acht polle Tage ausruhen. Darauf nahm Ricolette ein Pflanzchen, Schellfraut geheißen, 19 und falbte fich bamit und murbe mieber so schön, als fie je gemefen. Dann fleidete fie fich in reiche Seidengewande, beren die Dame jur Genuge hatte, feste fich im Zimmer auf ein Polfter von gesteppter Seide und bat die Bizgräfin, zu Aucaffin, ihrem Liebsten, hinzugehen, und bie Dame that fo. fie in ben Balast tam, fand fie Aucassin, wie er weinte und um Nicolette, sein Liebchen, flagte, weil fie fo lange fäumte. Die Dame sprach ihn an und sagte: "Aucassin, nun grämt Euch nicht langer, sonbern kommt mit mir, und ich will Euch das Wefen zeigen, das Ihr auf ber Welt am meiften liebt. Das ift Nicolette, Guer füßes Lieb, die aus fernen Landen gekommen ist. Euch aufzufuchen." - Da freute sich Aucassin.

## Nun wird gesungen:

Als nun Aucassin vernommen, Daß sein Lieb ins Land gekommen, Ward er aller Sorgen bar, Fröhlich, wie er niemals war, Und in ungeduldger Haft Eilt er in der Frau Palast. In die Kammer trat er ein, Und das holde Mägdelein Sprang empor mit slinken Füßen, Um ihn jubelnd zu begrüßen.

Aucaffin, ber felge Mann, Roa mit Armen fie heran. Bielt fie gartlich fest umfangen, Rüft ihr Augen, Mund und Wangen. Also lieken sie's die Nacht: Aber als der Tag erwacht. Rührt ber Graf in stolzer Schar Die Geliebte jum Altar, Und das Kind in Glanz und Ehre Ward zur Dame von Beaucaire. — Und fie lebten sonder Klage Lange wonnenreiche Tage. Alles Glück, das fie begehrt. Mar den beiden voll beschert. — Mehr zu melben weiß ich nicht: Somit enbet mein Gedicht, Enbet Sang und Sage.





# Anmerkungen. Einleitung.

### 1. Die Spielleute.

itteratur: Bédier, Les Fabliaux, 2.éd., Paris 1895, 399 ff. — G. Freytag, Bilber aus der deutschen Bergangenheit, Leipzig 1867, II, 1, 443. — E. Freymond, Jongleurs und Meneftrels, Salle 1883. — La Rue, Essais historiques sur les bardes. les jongleurs et les trouvères normands et anglo-normands. Caen 1834. 3 Bbe. - Le Clerc in der Histoire littéraire de la France, XXIII, 88 ff. - Léon Gautier, Les Epopées francaises, 2. édition, II. Paris 1892. — G. L. v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe, ber Bauernhöfe und ber Hofverfaffung in Deutschland, Erlangen 1862, II, 397 ff. - Muratori, De spectaculis et ludis publicis medii aevi, in seinen Antiquitates Italicae, II, col. 831 ff. — Nyrop, Den oldfranske heltedigtning. Köbenhavn 1883, p. 287 ff. - Olrik, Middelalderens vandrende spillemaend i Norden (Mindre Afhandlinger, udg. af det phil. hist. Samfund i Köbenhavn 1887). - Th. Percy. Essay on the ancient minstrels in England, als Einleitung au seinen Reliques of ancient english poetry. — Baul Biper, Die Spielmannsdichtung, Berlin und Stuttgart o. J. — J. Ritson, Ancient Engleish Metrical Romanceës, London 1802, I. D. CXLVIII ff. — Schletterer, Geschichte der Spielmannszunft in Frankreich und ber Barifer Geigenkönige, Berlin 1884. — Almin Schult, Das höfische Leben gur Beit ber Minnefanger, 2. Aufl., Leipzig, 1889, I, 565 ff. - Johannes Stofch, Der

Hofbienst ber Spielleute im beutschen Mittelalter, Berlin 1881.

— Edmond van der Straeten, Les Ménestrels au pays-bas du XIIIe au XVIIIe siècle, Bruxelles 1878. — Tobler, Spielmannsleben im alten Frankreich, s. Im Reuen Reich 1875, l, 321. — Friedr. Bogt, Leben und Dichten der deutschen Spielleute im Mittelalter, Hale 1876. — W. Mackernagel, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aust. von Martin, Basel 1879, I, Segister: Spielseute. — Witthoeft, Sirventes Joglaresc, ein Blick auf das altprovenzalische Spielmannsleben, Marburg 1890. — Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter, 2. Aust., Wien 1882, II, 131 ff. — Thomas Wright, A history of domestic manners and sentiments in England during the middle ages, London 1862, 175 ff. — G. Jappert, Ueder das Fragment eines Liber dativus, s. Situngsberichte der Wiener Atademie, phil. hist. Klasse, XIII (1854) p. 150: Joculatores.

1 (S. 2.) Stephens, Geschichte ber mulfchen Litteratur, übers. von San-Marte, Halle 1864, S. 109. 95.

<sup>2</sup> (S. 3.) Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, Berlin 1883, V, 1, 288 ff. Mogk in Pauls Grundriß der germanischen Philologie II, 1, 74 ff., 101. E. Martin, Zeitschr. f. deutsche Philologie XXIII, 370. Kauffmann in den Philologischen Studien, Festgade für Sievers, Hale 1896, 159 ff. — Auch in Japan stammen die Gaukler und Taschenspieler von dem Gott Hosusci (Brauns, Japanische Märchen und Sagen, Leipzig, 1885, 143 f. Ueber japanische Spielleute s. Junker v. Langegg, Midzuho-gusa, Leipzig 1880, III, 379 ff.).

s (S. 3.) Grysar, Der römische Mimus, s. Sitzungsberichte ber Wiener Akademie, phil. hist. Klasse, XII (1854), S. 287 ff.

- 4 (S. 3.) Neber bie Spaßmacher ber Griechen, γελωτοποιοί, f. Athenaeus, L. XIV, ed. Casaubon, p. 613, D ff. Die Spielleute im Lager Alexanders f. Herm. Crämer, Beiträge zur Geschichte Alexanders des Großen, Marburg 1893, 9 ff.
- <sup>5</sup> (S. 4.) Die verschiedenen lateinischen Bezeichnungen f. Gautier, Epopées françaises<sup>2</sup> II, 10 ff.

6 (S. 5.) Gautier, ebenda II, 199 ff.

7 (S. 5.) In Joannis Evangelium Tractatus 100, c. 2 bei Migne, Patrologia Latina XXXV, col. 1891. Denselben Gebanken, daß solcher Freigebigkeit kein chriftliches Verdienst zustomme, führt er auch in seiner Psalmenerklärung aus, Enarratio

in Psalmum 102, c. 13, bei Migne, XXXVIII, col. 1327. Beitere Stellen s. Gautier, Epopées² Il, 7 ff. — Die misbere und gerechter unterscheibende Ansicht des h. Thomas von Aquino, s. Summa theologiae II, 2, Quaestio 168, Art. 3. — Ihr schließt sich das von K. Hofmann in der Germania XVII, 51 angezeigte Buoch der Tugenden (Handschrift vom J. 1382 auf der Münchner Bibliothef, Cod. germ. 5267) in der Beantwortung der Frage an, Ob spillüte ir fröidenriches ampt mügen triben ane totsünde (Blatt 101 b): Har umb so sprechent die meister, das der spillüten ampt, das da geordent ist ze einer kurtzwile oder ze einer lichtekeit (Erseichterung), wol mit gotte mag gesin ane sünde.

8 (S. 5.) Alcuini Opera, ed. Frobenius, Ratisbonae

1877, I, 206, Epist. CXLIV.

9 (S. 5.) B. Scherer, Geschichte ber beutschen Dichtung

im 11. und 12. Jahrh. Strafburg 1875, S. 18.

10 (S. 6.) Haupt und Hoffmann, Altbeutsche Blätter, Leipzig 1836, I, 210. — Teufelsgeschichten von den Spielleuten erzählt Thomas Cantimpratensis, Bonum universale de apibus, II, c. 49, 19 ff. 57, 5.

11 (S. 6.) Berthold von Regensburg, herausg. v. Franz Pfeiffer, Wien 1862, I, 155, 15. — Bogt, Spielleute 24 f. — Der Teufel als Spielmann f. Freymond 34. Pauli, Schimpf und Ernft, K. 383, Ausg. von Defterley, Stuttgart 1866, 233. Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne, Paris 1880,

I, 305 ff.

12 (S. 6.) Augustinus, De fide et operibus, c. 18, bei Migne XL, c. 219. — Johann von Salisbury, Polycraticus I, c. 8 (Opera ed. Giles, Oxonii 1848, III, 45). — In einer Handschrift ber Stuttgarter Bibliothef aus dem 14. Jahrh. werden unter den von der h. Kommunion Auszuschließenden neben den Epileptifern, den Mondschäftigen, den Unholden und Zauberinnen, den Loswerfern auch die "joculatores spillüt" aufgezählt. Mones Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Karlsruhe 1838, VII, Sp. 316. — Sbenso im Synodasstatut von Sichstädt aus dem Jahr 1435, s. Haltaus, Glossarium germanicum, Lipsiae 1758, s. v. Spielseute. — Vergl. Vogt, Spielseute S. 23 und Anm. 33. — Bäumker in Sitners Monatshesten für Musikzeschick XII (1880), 109 ff. — Nur die Spielseute, welche ausschließlich Chansons

de geste vortrugen, murben von ber Kirche gedulbet (Gautier.

Epopées<sup>2</sup> II, 24. 26 ff.).

18 (S. 6.) Sachsenspiegel I, 38 § 1. — Schwabenspiegel, Landrecht 258, 6. - Bergl. 3. Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, 2. Ausa, Göttingen 1854, S. 677 ff. - Rappert, Wiener Sikungsber, XIII, 152. Rach bem Salzburger Stadtrecht von 1420 konnte ein Spielmann ungestraft geschlagen werden (Scheibles Gute alte Reit, Stuttgart 1847, 284). Bergl. Beilage gur Allg. Zeitung 1896, N. 10 u. 11.

<sup>14</sup> (S. 6.) Benete, Bon unehrlichen Leuten, Samburg 1863, S. 61.

- 15 (S. 6.) Kittredge, American Journal of Philology. Baltimore 1886, VII, 186.
- 16 (S. 7.) Historia Regum Britanniae, L. III, c. 19. Ausg. von San-Marte, Halle 1854, 43, 20. Wace, Roman de Brut 3763 ff. Kittredge a. a. D.

17 (S. 7.) Zappert a. a. D. 153 f.

18 (S. 7.) Haupt und Hoffmann, Altbeutsche Blätter, Leipzia 1840, II, 362, 107 ff.

19 (S. 7.) Oeuvres de Rutebeuf, p. p. Jubinal, nou-

velle édition, Paris (o. 3.), III, 14.

20 (S. 7.) Schlettstädter Glossen XXXIX, 422 in ber Reit: idrift f. d. Altert. V. 367. - In einer provenzalischen Tenzone wird einem Jonaleur vorgeworfen: Euch barf man bunbert Streiche geben, wenn man euch nur ben Bauch füllt (Dieg, Boefie ber Troubadours, 2. Aufl. von Bartich, Leipzig 1883, S. 47). - Schon ber altefte Spielmann, von bem wir miffen, ber alt: ägnptische, ftand im Ruf bes Schmaropers (B. Mar Müller, Die Liebespoefie ber alten Aegypter, Leipzig 1899, 2).

21 (S. 7.) Ueber die lecherie der Spielleute f. Huon de Mery, Tornoiement de l'Antechrist (p. p. Tarbé), Reims 1851. p. 14. — Das mannigfaltige Getreibe und Gewerbe der gernden schildert der Kangler gegen Ende des 13. Jahrhunderts, f. Hagen.

Minnefinger II, 390, Spr. 8.

22 (S. 8.) Der öfterreichische Landfrieden von 1244-47 nennt unter ben vom Frieden Ausgeschloffenen bie weltlichen Schauspieler, welche Weiber mit fich burchs Land führen Claicos istriones mulieres secum per prouinciam ducentes, f. Rappert a. a. D. 152 N. 115).

- $^{23}$  ( $\mathfrak{S}$ . 8.) Matthaeus Paris, Chronica majora, ed. Luard IV, 147.
  - 24 (S. 8.) Hoffmanns Fundgruben I, 136, 35 und 138, 36.
- 25 (S. 8.) Jusserand, La vie nomade et les routes d'Angleterre au XIVe siècle, Paris 1884, 136. Englische Miniaturen s. Th. Wright, A history of domestic manners and sentiments in England during the middle ages, London 1862. 167 f.
- 26 (S. 8.) Eine vielleuse aus bem 13. Jahrhundert absgebildet bei Lacroix, Les Arts du moyen âge. Paris 1871, 226, Fig. 198. Geigende Frauen auf einem Teppich im Kloster Wienhausen aus dem Ansang des 15. Jahrhunderts s. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1860, 240.
- 27 (S. 8.) Diese Alheib blieb in Rurnberg zurud, um sich in Reue und Buße "bem minniglichen Gott" zu ergeben, nachbem sie zuvor weitbekannt gewesen "von irm sundigen ampt". Sie wurde die Meisterin einer kleinen Beguinengemeinde. Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit, Reue Folge, II (1854), Spr. 129.
- <sup>28</sup> (S. 9.) S. meine Abhandlung über die Sage vom Giftmädchen (Abh. der Münchner Akad. der Wissensch. 1. Klasse, Bb. XX, 1893).
- 29 (S. 9.) In den Quatre Livres des Rois (p. p. Leroux de Lincy, Paris 1841, 235) steht für duae mulieres meretrices dous dameiseles menestrales. Richeut, der Typus einer Dirne, heißt la menestrel (Richeut 94. 538, dei Méon, Nouveau Recueil de fabliaux et contes, Paris 1823, I, 41. 55. Bergs. Freymond, Jongs. 11. 55, Anm. 3). Femme menestral femme galante (Godefroy, Dict. de l'ancienne langue française V, 239), une fole menestrel. Escousie 4673. Jugleresse in derselben Bebeutung s. Richeut 930 (Méon, Nouveau Recueil I, 67).
- 30 (S. 9.) Bergl. Gautier, Epopées II, 95 ff. Haft formelhaft wurde die Zusammenstellung meretrices et histriones, wie bei Augustin, De side et operibus c. 18 (Migne, Patr. Lat. XI., c. 219). Histrio wurde gleichbebeutend mit leno (s. Du Cange s. v. histriones) und le menestrel mit scortator: qués menestreus estes-vous? wird Gawain von einem Ritter angeschrieen, dessen Schwester er versührt hat (Gautiers Kortsetung des Conte del Graal 17152; andere Stellen bei

Freymond, Jongleurs 45. Bergl. Beinhold, Die beutschen Frauen, 2. Aust., II, 138; die Göttin Gesion als Spielweib, ebenda 135. Schulk, Höstisches Leben 2 I, 573. J. Weier, Zeitsschrift für beutsche Philologie, XXV, 94). — Bährend bei den Negern Westafrikas die Freudenmädchen in hohem Ansehen stehen, sind die Sängerinnen so gering geschätzt, daß sie nicht einmal begraben werden dürsen, da sie die Erde verunreinigen würden (Lubbock, Entstehung der Civilisation, aus dem Englischen von Bassow, Jena 1875, 105).

81 (S. 9.) Rölbete, Drientalische Stigen, Berlin 1892, 247 ff. 82 (S. 9.) Die Verfügung über die abgelegten Rleider fällt ing Sahr 1187, f. Rigord, De gestis Philippi Augusti, Francorum regis, im Recueil des Historiens des Gaules et de la France, XVII (Paris 1818), p. 21. Früher wimmelte fein hof von Spielleuten (f. die Anekoten bei Lecov de la Marche, La société au treizième siècle, Paris 1880, 96 f.). — Die Nachricht von der Bertreibung ber Spielleute ift nicht, wie Freymond (Jongleurs 42) vermutet, auf ein Berfehen Mezeraps jurudjuführen, sonbern findet fich icon im 13. Sahrhundert, bei Bincenz von Beauvais: Mimos quoque a curia sua fugat rex Philippus dans exemplum aliis principibus. historiale, L. 30, c. 5, jum J. 1222. — Auch Kaiser Fried: rich II., der doch fonft nach bem Novellino (I, N. 20) ein Gönner ber Spielleute mar, empfahl bei feiner Bermählung mit Rabella von England in Worms (1285) ben Fürften an, ihre Gaben nicht an die Fahrenden zu vergeuben, mas eine große Thorheit fei (f. Uhlands Schriften jur Geschichte ber Dichtung und Sage, Stuttgart 1866, III, 197. 297).

88 (S. 9.) Jusserand, La vie nomade, 126, N. 1.

34 (S. 10.) J. Grimm, Kleinere Schriften III, 59, Str. 24. — Bergl. Zappert a. a. D. XIII, 156.

36 (S. 10.) F. Wolf, Neber die Lais S. 64. — Bergl. Zappert a. a. D. 156. 160. 178. — In den Reiserechnungen des Pafsauer Bischofs Wolfger von Ellenbrechtskirchen aus den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts spielen die Geschenke an die Fahrenden beiderlei Geschlechts keine geringe Rolle, s. J. Zingerles Ausgabe, Heilbronn 1877, S. 3. 12. 15. 21. 25. 26. 27 (42). 28 (46). 29 (48). 30. 31. 40. 57. Unter den Beschenkten ist bekanntlich auch der "Sänger" Walther von der Bogelweide

- (S. 9. 14). Die Ausgaben mehren sich, je weiter ber Kirchenfürft nach Süben kommt. In Bologna empfing der Spielmann Flordamor ein volles Bologneser Talent für Kleider (S. 25), in Verona ein mefserwersender Jongleur ein Veroneser Talent (29. 48). Die "Lobberpfassen", die fahrenden Kleriker, dagegen erhielten nur 12 den. (S. 21. 28 u. 45).
- <sup>86</sup> (S. 10.) Warton, History of English Poetry, by Price. London 1840. I. 83.
- <sup>\$7</sup> (©. 10.) Le Roman d'Aquin, p. p. Des Longrais, Nantes 1880, p. XLIV.
  - 38 (S. 10.) Histoire litt. XVI, 243.
  - 89 (S. 10.) Warton a. a. D. II, 309.
- 40 (S. 11.) Der junge Mönch sah darauf im Traume, wie Christus über die Frevler Gericht hielt und sie hängen ließ, und in der That sand er dieselben am Morgen tot, als ob sie durch Strangusierung gestorben wären. Anton Wood, Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis, Oxonii 1674, 1, 69.
- 41 (S. 11.) A. Scheler, Dits de Watriquet de Couvin, Bruxelles 1868, p. 373. Montaiglon, Recueil général des Fabliaux, III, 137. Man hat die Wahrheit der Erzählung in Zweifel gezogen; aber man lese, was ein gewiß unverdächtiger Zeuge, der Bischof Jakob von Bitry, von der Ueppigkeit der Kanonissinnen zu Ansang des 13. Jahrhunderts sagt (Jacobus de Vitriaco, Historia occidentalis, c. 31. Duaci 1597, 347 ff.).
- <sup>42</sup> (S. 12.) Agobardus, De dispensatione ecclesiasticarum rerum, c. 30, bei Migne, Patr. Lat. CIV, 249.
  - 48 (S. 12.) Rappert a. a. D. XII, 154.
- 44 (S. 12.) Heinrichs von Belbeke Eneibe, herausg. von Behaghel, Heilbronn 1882, v. 13184 ff. Am Morgen nach bem Fest werben die Spielseute mit schönen Zeltern, schönen Gewanden und Geschmeiben und mit Geld bezahlt, s. Atre perillous 6651 (Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen, Braunschweig 1868, XLII, 211).
- 46 (S. 12.) Gibert de Montreuil, Roman de la Violette, p. p. Fr. Michel, Paris 1834, p. 306.
- <sup>46</sup> S. (12.) Fr. Michel, Roman d'Eustache le Moine, Paris 1834, p. 112. — Dinaux, Trouvères, Jongleurs et Ménestrels du Nord de la France et du Midi de la Belgique, 3. édition, Paris 1837 ff., II, 30. — Bergl. Romania XXII, 291.

47 (3. 12.) Der Nibelunge Not 1310, 4. — Kudrun 1676, 4. — Dietrichs Flucht 731. — Bergs. J. Grimm, Ueber Schenken und Geben (Kleinere Schriften, Berlin 1865, II, 173 ff.). Gautier, Epopées<sup>2</sup> II, 128 ff.

48 (S. 12.) Der Rosengarte v. 1001.

49 (S. 13.) Le Roman de Girard de Viane (p. p. Tarbé). Reims 1850, p. 45.

50 (S. 13.) Huon de Bordeaux, p. p. Guessard et Grand-

maison, Paris 1860, p. 213 f.

- 51 (S. 13.) Recueil des Historiens des Gaules et de la France XVII, 21; übersett in den Chroniques de St. Denis, ib. 363.
  - 52 (S. 13.) Muratori, Ant. It. II, col. 843.

58 (S. 13.) Chronik bes Jakob Twinger von Königshofen, f. Chroniken ber beutschen Stäbte VIII. 482.

54 (S. 13). Ausdrücklich bezeugt für die Hochzeit des Marfilies von Carrara im J. 1335, s. Muratori, Ant. It. II, col. 843.

55 (S. 13.) Tobler, Im Reuen Reich 1875, I, 330. — Ein Beispiel solcher phantlose (Parzival 651, 25. 652, 18), ben Spielmann Suchensinn betreffend, s. Zappert a. a. D. S. 151. R. 114. — Einen eigentümlichen Hochzeitsbrauch überliefert uns Rustebuef in seinem Fableau Charlot le Juis, wornach der Bräutigam die Spielleute, die er nicht selber absohnte, mit einem Empfehlungsbrief an seine Blutsfreunde schickte, welche ihnen an seiner Statt Geschenke machten. Daher baten die Menestrels am Schluß der Hochzeit: Gebt uns Herren oder Geld (maîtres ou deniers)! s. Judinal, Oeuvres complètes de Rutedeuf, nouvelle écition, II, 101, 64. Rustebuefs Gedichte, h. v. Kressner, 121, 64. Montaiglon, Recueil III, 222 ff. — Bergl. Anm. 96.

56 (S. 14.) Die schöne Sage, wie er beim Teufel zu Gaste war, erzählt Otloh von St. Emmeran, s. Zeitschr. f. d. Altert. VII, 522. — Auch der englische Spielmann Raher (um 1100) soll nach späteren Angaben eine Gesellschaft von Fiedlern in seinem Dienst gehabt haben, die mit silbernen Bogen spielten, s. Ritson, Ancient Engleish Metrical Romanceës, I, p. CLXXX.

57 (S. 14.) Le Roux de Lincy, Le Livre des Proverbes français, Paris 1842, II, 102. — Im Bauduin de Sebourc (Chant XII, 922) sagt ber vortragende Spielmann am Schluß

eines Abschnittes zu seinen Zuhörern, das Gelb, das sie ihm geben, werde sofort der Schenkwirt haben. Bergl. Gautier, Epopées<sup>2</sup> II, 185 ff. Bom Kneipleben der Spielleute spricht der jüngere Bearbeiter des Moniage Guillaume (Abh. der Münchner Afab. 1. Klasse, VI, 610 f.).

- 58 (S. 14.) Ueber die Bürfelmanie der Spielleute f. Frenmond. Songleurs 46, 52. Witthoeft, Sirventes Joglaresc, Marburg 1889. 12. Bédier. Fabliaux 401. - Ein Goliard zählt uns im Gebicht alle feine geiftlichen Bucher auf, bie er eines nach bem anderen seiner Spielmut geopfert hat (Meon, Nouveau Recueil de fabliaux, Paris 1823, I. 404 ff. Gautier, Epopées<sup>2</sup> II. 44). Die Spielleute muften auch nicht genug auf die Bürfel au ichelten, von benen fie boch nicht logfamen: Den erften Bürfel verfertigte ein romifcher Senator auf bes Teufels Bebeif. bem er feine Seele verichrieben hatte. Das eine Muge bebeutet die Berachtung Gottes, die zwei Augen die Gottes und ber h. Aungfrau, die drei Augen die der Preieinigkeit, die vier bie ber vier Evangeliften, die fünf bie ber fünf Bunden bes Beilands, die fechs die ber fechs Tagewerte bes Schopfers (Jubinal. Nouveau Recueil de contes et fabliaux. Paris 1839. II. 229. Bédier 401).
- 59 (S. 14.) Noire mousche en esté me point, en yver blanche. Rustebuef, Griesche d'yver 32 (Rustebuefs Gebichte, herausg. von Kressner, Wolsenbüttel 1885, 11). Vergl. Li diz des Ribaux 11 (Kressner 99). S. Bédier, Fabliaux, 400 ff. Ueber den Dichter s. Clédat, Rutebeuf, Paris 1891. Bédier 409 ff.
  - 60 (S. 14.) Griesche d'yver 34 ff. 52 ff.
- 61 (S. 14.) Tel fois chante li menestriers que c'est de tous li pluz courreciez. Leroux de Lincy, Proverbes français, II, 103.
  - 62 (S. 14.) Gautier, Epopées<sup>2</sup> II, 19 f.
  - 63 (S. 14.) Fichards Frankfurter Archiv 1811, I, 88 f.
  - 64 (S. 15.) Muratori, Ant. It. II, 843.
- 65 (S. 15.) Die Belege f. Hist. litt. XVI, 244. Daher bie Rebensart: payer en monnoie de singe (Dictionnaire des Proverbes françois, Paris 1749, 372b). Der Brauch bestand bis ins 18. Jahrhundert. — Die Spielleute ließen ihre Affen gepanzert auf Hunden reitend gegeneinander turnieren (Alexan-

der Neckam, De naturis rerum, c. 129, ed. Th. Wright, London 1863. 210 f.).

66 (S. 15.) Philippe Mouskes, Chronique rimée, p. p.

Reiffenberg, Bruxelles 1838, v. 22429 ff. 6298 ff.

- 67 (S. 15.) Marco Polo, II, 13, ed. Yule, London 1875, I, 871. Bergi. Odorico da Udine bei Ramusio, Navigationi II, Venetia 1574, 243 E. 247 F. Maundeville, ed. Halliwell, London 1839. 237 f.
  - 68 (S. 15.) Marco Polo I, 61, ed. Yule I, 306 ff.
  - 69 (S. 15.) Reinaud, Mémoire sur l'Inde, Paris 1849, 112.
- 70 (S. 15.) Die Marienburger Willfür von 1365 bestimmte: Auch sollen keine Fiedler noch allerlei begehrende Kompanie unaufgefordert zu der Bürger Tische kommen; übertreten sie das, so soll man sie ins Gefängnis setzen oder in das Halseisen spannen (Wackernagel, Gesch. der deutschen Litteratur, 149, R. 18). Auch in Toulouse war ihnen ausdrücklich verboten, unaufgesordert in die Häuser einzudringen, außer dei Hochzeiten (Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, Bonn 1829, IV, 233). Die Wormser ließen sahrende Gaukler gar nicht in ihre Stadt (ebenda IV, 284), und eine Berordnung bestimmte, daß die Fremden nicht durch mitbeherbergte joculatores, joculatrices, histriones et garciones belästigt werden sollten (Wackernagel a. a. D. 321, R. 23).

71 (S. 16.) Hagen, Minnefinger III, 312. Weinhold, Die beutschen Frauen, 2. Aust. II, 164. Roch im Grab macht ber Spielmann nach dem Sprichwort die Leute springen und fallen. "Hier liegt ein Spielmann begraben" s. Des Knaben Wunderhorn, Heibelberg 1806, I, 328. Bergl. Ovdin, Curiosités fran-

çoises, Paris 1656, 262.

78 (S. 16.) Hinc mimi, salii, vel saliares, balatrones, aemiliani, gladiatores, palaestritae, gignadii, praestigiatores, malefici quoque multi, et tota jocatorum scena procedit. Quorum adeo error invaluit, ut a praeclaris domibus non arceantur, etiam illi qui obscenis partibus corporis oculis omnium eam ingerunt turpitudinem, quam erubescat videre vel Cynicus (Joannes Saresberiensis, Polycraticus, L. I, c. 8. Opera, ed. Giles, III, 44. Som J. 1156).

78 (S. 16.) Quidam tibicen erat qui chorizantes juvenes et puellas saltationibus et gesticulationibus suis ad carmina obscena et turpia concitabat. Thomas Cantimpratensis, Bonum

universale de apibus, 1597, 450. Bergl. Zappert in ben Sitzungsberichten ber Wiener Afabemie, phil. hift. Kl. XIII, 156, Anm. 133.

74 (S. 16.) Eneibe, herausg. von Behaghel, B. 13109. — In ber Warnung, einem geiftlichen Gedichte bes 13. Jahrhunsberts, tritt ber Spielmann als Urbild aller Weltmenschen auf, die das himmelreich mit senften zu gewinnen meinen (B. 2741 ff. ]. Zeitschrift f. d. Altert. I, 513).

75 (S. 16.) W. Scherer, Deutsche Dichtung im 11. und

12. Jahrhundert, G. 13 ff.

76 (S. 17.) Ludwig Wirth, Die Ofter= und Baffionsspiele bis zum XVI. Jahrhundert. Halle 1889, 144 ff.

77 (S. 17.) Schletterer, Spielmannszunft 82, 97.

78 (S. 17.) Dar zô van mêstern springen sach man kunstlîchen vil. Bertholds Crane 4540.

79 (S. 17.) Auf einer Miniatur im Pfalter bes St. John's College in Cambridge sieht man einen ganz in Felle vermummten Spielmann, bem an Seilen eine tonnenförmige Trommel quer vor dem Bauche hängt, die er mit den Tapen schlägt, während zu seiner Seite andere auf dem Kopfe stehen (Facsimile bei Fr. Michel, Floriant LVIII). Ueber die bemalten Gesichtsmasken der Spielseute s. Etienne de Bourdon, Anecdotes historiques, p. Lecoy de la Marche, Paris 1877, 231, N. 279. La Rue III, 229. Ludwig Wirth, Die Osters und Passionssspiele. 146 f.

<sup>80</sup> (S. 17.) Montaiglon, Recueil III, 204. Durmart 15101 ff.

- <sup>81</sup> (S. 17.) Jubinal, Nouveau Recueil de Contes, Paris 1842, II, 377. Bergl. Gautier, Epopées<sup>2</sup> II, 61 ff. Die verschiedenen Künste der Fahrenden f. 32 f.
- 82 (S. 17.) Rutebeuf p. p. Jubinal, nouv. éd. II, p. 59. Kressner liest Crote (Austebuefs Gebichte, Wolsenbüttel 1885, 118, 7). Madame Trote de Salerne ist die berühmteste Aerztin des 11. Jahrhunderts, Trotula Salernitana, unter deren Namen ein Buch über Frauenkrankheiten überliesert ist, s. Renzi, Storia documentata della scuola medica di Salerno, 2. edizione, Napoli 1857, p. 194 ff. Aug. Hird, Biographisches Legikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker, Wien und Leipzig 1888, VI, 16.

- \*\* (S. 18.) Comparetti, Virgilio nel medio evo, Livorno 1872, II, 59.
- <sup>84</sup> (Z. 18.) Schon der jüngere Plinius führt als römische Redensart an: Assem para et accipe auream fabulam! (Epistolae II, 20, 1.)
- <sup>85</sup> (S. 18.) Bauduin de Sebourc, Chant XI, 2. V, 20. Huon de Bordeaux, p. 164, 148, Fablel dou Dieu d'Amours. p. p. Jubinal. Paris 1834. 19. Bergl. S. Bait. Die Fortsekungen von Chrestiens Perceval le Gallois nach ben Barifer Sandidriften, Strafburg 1890, 82. Nyrop, Oldfranske Heltedigtning 300 ff. Gautier, Epopées II. 124 ff. Biver. Sviel: mannsbichtung I, 15. Bedier, Fabliaux 376, N. 2. - Das älteste Beispiel jener burftigen Swischenreben findet fich in ber Echasis captivi (um 940), berausg, von Boigt, Strafburg 1876. v. 829. 987; auch im Morolt und Drendel (Zeitschr. f. beutsches Altertum XII, 393), im Bafler Alexander berausg, von Rich. Maria Werner, Tübingen 1881, B. 4338), im Laurin 1218, im Bantelfangerlied von Bergog Ernft (Bartich, Bergog Ernft, Bien 1869, 192, Str. 13, 13. — 205, Str. 61, 8. — 213, Str. 89, 12) und noch heute bei ben Märchenerzählern in Bommern (Ulrich Jahn, Bollsmärchen aus Bommern, Rorden und Leinzig 1891, I, XI f.).
  - 86 (S. 18.) Heinrich Schneegans, Geschichte ber grotesten

Satire, Strafburg 1894, 83. 85, Anm. 1.

87 (S. 18.) Montaiglon, Recueil général II, 124.

88 (S. 18.) Lai d'Ignaures, p. p. Monmerqué et Michel, Paris 1832, p. 6.

89 (S. 18.) Hagen, Minnesinger, III, 202b. 299b. —

A. v. Reller, Faftnachtfpiele, Stuttgart 1853, I, 413.

90 (S. 18.) Wir bürfen uns nicht wundern, wenn die fürsorgliche Obrigkeit, welcher aller Luxus bebenklich erschien, auch den mit Spielleuten getriebenen Aufwand zu beschränken suchte. Im Lünedurger Stadtrecht von 1247 wurden für Hochzeiten nur 4 joculatores gestattet. Toleranter waren die Regensburger, welche in ihrem Statut von 1320 deren zwölf zuließen (Zappert a. a. D. 155). Die Züricher gestatteten nur zwên singer, zwên giger und zwên toider (Bläser, von l. tuda, s. Wackernagel, Gesch, der beutschen Litteratur S. 123, R. 24). Auch in Mülshausen im Elsaß sollte man "zu der hochzyd nicht mer haben

banne sechs Spylmann, by teneze und reigyn machen" (Alsatia, herausg. von Aug. Stöber, Mülhausen 1856—1857, S. 17). In Bamberg beschränkte man die Zahl der Spielleute dadurch, daß man verordnete, es dürften ihrer nur sechs Lohn erhalten, und diese sollten nur stadtangesessen sein. Nach dem Regenseburger Statut sollte der einheimische Spielmann 24 Pfennige erhalten, der "Ausmann" dagegen nur 12 (Zappert a. a. D.). In Frankfurt wurde den Fahrenden im Jahr 1352 der Zutritt zu den Hochzeiten gänzlich untersagt (Ausführliches s. Stosch, Hospielnelt der Spielleute S. 9).

91 (S. 19.) La Chanson du Chevalier au Cygne, p. p. Hippeau, Paris 1874, I, 40. Stofch, Hofbienst der Spielseute, 17 f.

92 (S. 19.) Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé, p. p. Scheler, Bruxelles 1866, I, 28, 299.

- 93 (S. 19.) Mémoires de Jean Sire de Joinville, p. p. Fr. Michel, Paris 1858, p. 211. Die Geschenke, welche ber König von Lichtmeß bis Himmelsahrt 1234 an Spielleute verteilen ließ, s. Hist. litt. XXIII, 90. Besonbers milbthätig war er gegen Spielleute, die das Alter an den Bettelstab gebracht hatte, s. La Branche aux royaux lignages dei Judinal, Oeuvres complètes de Rutedeuf, nouv. éd. I, 2, N. 5.
- 94 (S. 19.) Muratori, Ant. It. II, 841. Stofch, Hofbienst ber Spielseute, Anm. 94. Strickers Ams, 3. Pleiers Meleranz, 3611. Orendel XV, 23. Der "stolze Spielmann" s. Wigamur 4592. Sarrazin, Wigamur, Straßburg 1879, 25.

95 (S. 19.) Dietrichs Flucht 599 ff.

- 96 (S. 19.) Muster solcher Empfehlungsschreiben finden sich in den Formelbüchern des Mittelalters, s. Gautier, Epopées II. 107 ff. Bergl. Ann. 55.
- 97 (S. 19.) Chronicon Alberici Trium Fontium ad a. 1237, f. Mon. Germ. XXIII, 941, 12. Bergl. Wigalois 241, 24. Suchenwirt IV, 108.
- 98 (S. 19.) Paulin Paris, Romans de la table ronde, Paris 1868, II. 317. 322.
- 99 (S. 20.) Bergl. Heinrichs von bem Türlin Krone 618 ff. Strickers Daniel 8110 ff. und Rosenhagens Anm. S. 201.
  - 100 (S. 20.) S. meinen Triftan 2 552, Anm. 136.
- 101 (S. 21.) Bartsch, Altfranzösische Romanzen und Pastourellen. Leivzig 1870. S. 238. v. 49.

102 (S. 21.) Ueber die Musikinstrumente s. Gautier, Epopées<sup>2</sup> II, 69 ff. Alwin Schult, Das hösische Leben<sup>2</sup> I, 551 ff. Schletterer, Die Ahnen moderner Musikinstrumente, s. Sammung musikalischer Borträge, herausg. von Graf Balbersee, Leivzig 1882, IV, 351 ff.

103 (S. 21.) Dinaux, Trouvères IV, 373 ff.

104 (S. 22.) Daz machet hertze mutich den orsen und den leuten. j. Titurei 3881, 1.

105 (S. 22.) Strobel, Geschichte bes Elfaffes, Strafburg

1841, II, 7.

106 (S. 22.) Die Stellen f. bei Freymond, Jongl. S. 13 f. Gaston Paris, Romania XV, 151. Bourdillon, Tote listoire de France, London 1897, Appendices 1.

107 (S. 22.) Lacroix, Les arts au moyen âge, Paris 1871,

p. 207.

- 108 (S. 22.) So begleitete ber normannische Spielmann Ambroise den König Richard Löwenherz auf seinem Kreuzzug und schilberte die von ihm miterlebten Creignisse in seiner umfangreichen Keimchronik Estoire de la guerre sainte (p. p. Gaston Paris, Paris 1897).
- 109 (S. 23.) Silhards Tristrant, h. von Lichtenstein, Straßburg 1878, B. 8230. — Friedr. Bogt, Die deutschen Dichtungen von Salomon und Markolf, Halle 1880, I, 144, Str. 688, B. 3701. — Auch in Bischof Wolfgers Reiserechnungen wird unter den zu Ferrara Beschenkten ein alter Spielmann in rotem Hemde ausgeführt. (Ausg. von Zingerle S. 25.)

110 (S. 23.) Du Cange, Glossarium s. v. jocularis. — Montaiglon, Recueil général III, 368. — Ropp, Bilber und Schriften der Borzeit, Mannheim 1819, I, Tafel zu S. 105.

111 (S. 23.) Wace, Le Roman de Brut, p. p. Le Roux

de Lincy, Rouen 1836, v. 9341.

112 (S. 23.) Gottfrieds von Monmouth Historia Regum Britanniae, herausg. von San-Warte, Halle 1854, S. 122, 42: Buch 9, K. 1.

118 (S. 23.) A medio capitis nudati, histrionum more barbis rasi. Glabri Rudolfi Historiae f. Du Chesne, Historiae Francorum Scriptores, Lutetiae 1641, IV, 38 f. Schon zu Kaiser Heinrichs III. Zeit klagte der Abt Siegfried von Gorze über die von Frankreich her eindringende Wode, sich den Bart abzuscheren (Wilmanns, Leben und Dichten Walthers von ber Bogelweibe, Bonn 1882, 11).

114 (S. 23.) Bogt, Spielleute S. 13.

115 (G. 24.) Benefe, Bon unehrlichen Leuten G. 22.

116 (S. 24.) Beispiele s. Freymond 25. Gautier, Epopées II, 103. Bédier, Fabliaux 405. Witthoeft, Sirventes Joglaresc, Marburg 1889, 9. Piper, Spielmannsdichtung I, 29 ff.

117 (S. 24.) Athenaeus XIV, 614 E. Rohde in den Berzhandlungen der 30. Berfammlung deutscher Philologen und Schulmanner in Roftock 1875, S. 64, N. 3.

118 (S. 24.) Gautier, Epopées 2, Paris 1878, I, 255 ff.

mit Faffimile, II, 111 f.

119 (S. 24.) Th. Wright, Songs and Carols from a Ms of the British Museum, London 1856, p. 1.

120 (S. 24.) Hist. litt. XXII, 534. — Gaston Paris, Romania IV, 471. — Paul Meyer, Romania XIII, 13. — Nyrop. Oldfranske Heltedigtning 293 f.

121 (S. 25.) Petrarca, Rerum senilium L. V, epistola 2.

122 (S. 25.) Bom Dichter ober Eigentümer eines Gebichtes heißt es einmal: Er hat es wohl behütet und wollte dafür weder ein Roß noch ein aufgezäumtes Maultier nehmen, nicht Pelzewerk grau und bunt, nicht Mantel ober gefütterte Kappe, noch einen großen Becher voll guter Pariser Groschen. G. Paris, Romania IV, 471. Vergl. Gautier, Epopées 2 II, 48 ff.

128 (S. 25.) Crestien, Erec 19. Ueber einzelne Fälle litterarischen Diebstahls s. La Rue, Bardes I, 252 ff. 258.

124 (S. 25.) Bon ben "Sprechern" ift in ben Dichtungen häusig die Rede, 3. B. Wace, Brut 10040. Crestien, Chevalier au lyon 12. Conte del graal 28377 ff. und Potvin VI, 204. Tristan, p. p. Michel I, 62. II, 40. Bel inconnu 25. Durmart 9811 ff. 15087 ff. Escousie 5525. 8994. Chevalier à l'espée 802 (Méon, Nouv. Recueil I, 152). Joufrois 1159. Floriant 6227 ff. Renart le Nouvel 2508 ff. Castoiement d'un père, Conte X, 1. Bon dem Bretonen Gracient, dem Riebling Raiser Rais, heißt es im Aspremont: Sous ciel n'a home mieux viellast un son, ne mieux déist les vers d'une leçon (P. Paris, Rom. de la table ronde I, 12). Hartmanns Erec 2198. Ronrads Flore 7611. Heinrichs Krône 22112.

Striders Daniel 8190. Cento novelle antiche, N. 89. Chaucer's House of Fama (Works, ed. Nicolas III, 140). Canterbury Tales 13852, 15251, 15340 ff. Gower's Confessio amantis III, 167. Spreker, zegger, sproke spreken, ghedichten segghen f. Jondbloets Gefch. ber niederland. Litteratur, beutsch von Berg, Leipzig 1870, I, 275 f. - Bergl. Freymond 18 f. 23. 65. Gaston Paris, Hist. litt. XXX, 9 ff. — Ueber bie irifden Sagenergabler f. Beinr. Bimmer, Gott. Gel. Ang. 1890. I, 817. Zeitschr. für beutsches Altertum XXXV. 34. - Bom Gemerbe öffentlicher Ergabler im alten Griechenland handelt E. Robbe, Ueber griechische Rovellendichtung, in ben Berhandlungen ber 30. Berfammlung beutscher Philologen in Roftod 1875, 63, Anm. 3, 64. — In ben Gesta Romanorum, c. 111. schläfert Merkur ben Arque auf folgende Beise ein: incepit cum Argo more historico fabulas dicere et plerumque cantare (ed. Oesterley, Berlin 1872, 452, 17).

<sup>125</sup> (S. 26.) Li Roumans de Cléomades, p. p. van Hasselt, Bruxelles 1865. v. 10323 ff. 14063 ff. 16509 ff. 17997 ff.

126 (©. 26.) Daurel et Beton, Chanson de geste provençale, p. p. Paul Meyer, Paris 1880. Gautier, Epopées <sup>2</sup>

II, 33.

<sup>127</sup> (©. 26.) P. Meyer, Romania XIX, 43. Bergl. Paul Meyer, Le Roman de Flamenca, Paris 1865, 381.

128 (S. 26.) Le Roman du Chatelain de Couci, v. 409.

G. Paris, Romania VIII. 352 f.

129 (S. 26.) Bartsch, Die Schweizer Minnesanger, Frauensfelb 1886, 69.

180 (S. 26.) Gautier, Epopées 2 II, 57. Joculator episcopi s. J. Meier, Zeitschr. f. beutsche Philosogie XXV, 93.

181 (S. 26.) Ab. Hefferich, Raymund Lull und die Ansfänge der katasonischen Litteratur, Berlin 1858, 129.

132 (S. 26.) Gautier II, 50 ff.

188 (S. 26.) Schletterer, Spielmannszunft 20, Anm.

184 (S. 26.) Berdic joculator regis habet III villas. Domesday-Book (London) 1873, I, 162 a. — Et Adelina joculatrix unam quam comes dedit ei. ib. I, 38 d.

135 (S. 27.) La Rue, Bardes I, 231. 233. — Auch jener Spielmann Pinchonnet im Roman von Cleomades wird schließ:

lich ein Ritter und großer Herr (17997 ff.).

- 136 (S. 27.) Roman d'Alixandre, p. p. Michelant, Stuttgart 1846, 79, 9 ff.
- 187 (S. 27.) Riezler, Geschichte Baierns, Gotha 1878, I, 817, Anm. Schönaich, Urkundliches über die Spielleute in Tirol, s. Zeitschr. f. deutsches Altertum XXXI, 171 ff. Ganze Spielmannsansiedlungen in Ungarn, Urkunde vom J. 1253, s. Jahresbericht über germanische Philologie, Dresden und Leipzig 1894, XV, 8, 166.
- 138 (S. 27.) Die Blonbessage taucht zuerst um die Mitte bes 13. Jahrhunderts auf, in der Chronik des Spielmanns von Reims (Récits d'un Ménestrel de Reims, p. p. Natalis de Wailly, Paris 1876, 41 ff. XLIX). Ueber die Sage s. Percy, Reliques of ancient english poetry, London 1856, XVI f. Le comte de Puymaigre, Folk-Lore, Páris 1885, 206 ff. Roch heute feiert man in Japan den Ritter Nakakuni, der ähnlich wie Blondel durch die Lande zog, um durch eine Flötenmelodie den Aufenthalt der entsührten Geliebten des Kaisers Takakuna zu erkunden, und die Wiedergefundene seinem sehnsuchtskranken Herrn zurückrachte (Brauns, Japanische Märchen und Sagen, Leipzig 1885, 253 ff.).
- 189 (S. 27.) Ganze Hoforchefter im 13. Jahrhundert f. Freysmond 34. Bergl. Schletterer 79 f.
- 140 (S. 28.) Ottokars Destreichische Reimchronik, herausg. von Seemüller, Hannover 1890, B. 652 ff. Maßmann, Kaiserschronik, Queblinburg und Leipzig 1849, II, S. 595 ff.
- 141 (S. 28.) Ein intereffantes Beispiel eines Loblieds im Guillaume de Dole f. XCV f.
- 142 (S. 28.) Appian, Gallica 12. Roget de Belloquet, Ethnogénie Gauloise, Paris 1858, III, 324 f.
- 148 (S. 28.) Aus ber Knytlinga Saga bei Sharon Turner, History of the Anglo-Saxons, Paris 1840, II, 214. Pauls Grundriß der germ. Philologie II, 94.
- 144 (S. 29.) Lagbergs Lieberfaal II, 536. Karajan, Ueber Heinrich ben Teichner, Wien 1855, 82.
- 145 (S. 29.) Der tugendhafte Schreiber (Hagen, Minnefinger II, 153a) oder, was wahrscheinlicher ist, Stolle (ebenda IV, 465a). Cujus enim panem manduco, carmina canto, schon im 11. Jahrh. (Bartsch, Germania XVIII, v. 444). Auch

ber Reistersinger Richael Beheim sagt am Schlusse seiner Chronik Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz im Jahre 1469:

> Der furst mich hett in knechtes miet: Ich ass sin brot und sang sin liet. Ob ich zu einem andern kum, Ich ticht im auch, tut er mir drum, Ich sag lob sinem namen.

(Badernagel, Gesch. ber beutschen Litteratur, 2. Aust., 150, R. 21a.) Börtlich wie im Hoche und Rieberbeutschen sautet das Sprichwort auch im Dänischen und Schwedischen, s. 3da von Düringsseld und Otto von Reinsberg-Düringsseld, Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen, Leipzig 1872, I, 142, R. 282. — Das schamlose Treiben der lotersinger schildert der sogenannte Seifried Helbling, ein österreichischer Satiriker aus der Zeit Rudolfs von Habsdurg (Ausg. von Seemüller, Halle 1886, 108, B. 1292 ff.).

146 (S. 29.) Diez, Poefie der Troubadours, 2. Aufl. von Bartsch, Leipzig 1883, S. 26.

147 (S. 29.) Karajan, Ueber Heinrich ben Teichner, 66, Ansmerkung 217.

148 (S. 29.) Aus einem Briefe des Bischofs von Coventry, Hugo von Nunant (1191), bei Benedikt von Beterborough, Chronicle, ed. Studds, London 1867, II, 215, und darnach bei Roger de Hoveden, Annales, s. Rerum Anglicarum Scriptores (ed. Savile), Francosurti 1601, p. 703.

149 (S. 30.) Lamberts von Arbre Historia comitum Ghisnensium 130, f. Mon. Germ. XXIV, 626, 42. — Das Gedicht Richards des Pilgrims (um 1100) ift uns in der Ueberarbeitung Graindors von Douay (um 1200) erhalten, herausgegeben von P. Paris, La Chanson d'Antioche, Paris 1848.

150 (S. 30.) Chanson de Rolant v. 1014. 1466. Bergi.
 Nyrop, Heltedigtning 16. Gautier, Epopées II, 30 f.

<sup>181</sup> (S. 30.) Huon de Méry, Le Tornoiement de l'Antechrist (p. p. Tarbé), Reims 1851, p. 72.

152 (S. 30.) Deftreichische Reimchronik, B. 74004 ff. — Spottlieder auf den kargen Rudolf von Habsburg, vom Reifter Stolle s. Hagen, Minnesinger III, 5a, R. 11; vom Unverzagten s. ebenda III, 45a; vom Schulmeister von Splingen s. II, 188a.

Dafür schloß auch Rubolf bie fahrenben Kleriker (loter pfaffen mit langem har) und die Spielleute vom Landfrieden aus, im A. 1281 (Boat, Spielleute S. 13, 30, R. 15).

158 (S. 30.) Aquells jutglars loaven so que feva a blasmar e blasmaven co que feva a lloar (Konrad Hofmann, Gin fata: lanifches Tierepos von Ramon Lull, R. 31, München 1872, 25).

154 (S. 31.) Ebenba R. 30, S. 24.

155 (S. 31.) Gottfrieds Tristan V. 7570. 156 (S. 31.) Die Stellen f. W. Wadernagel, Geschichte ber beutschen Litteratur, 2. Aufl. von Martin, Basel 1879, I, S. 130, R. 19. 99. R. 17.

157 (S. 31.) Trésor 6, 35. — Hist. litt. XXIII. 90.

158 (S. 31.) Die scheltaere boeser geltaere. Hartmanns Amein B. 7163. Bergl. J. Grimm, Rechtsaltertumer 613, 953. Rum Glud maren nicht alle Schelter fo gefährlich wie bie irifchen Seber (file), beren Satiren im Geficht bes Bescholtenen Beulen ausbrechen ließen (D'Arbois de Jubainville, Introduction à l'étude de la littérature celtique, Paris 1883, 262, 264, Bergi. Rimmer, Göttingische Gelehrte Anzeigen 1890, I. 811 f.). Die tymrischen Barben burften fich mit Schmah: und Spottliebern nicht befaffen: diese maren für die gering geachteten fahrenden Sänger (Walter, Das alte Bales, 295).

159 (S. 31.) Wright, Anecdota literaria, London 1844,

p. 64. — Montaiglon, Recueil général III, 175.

160 (S. 32.) The Romance of Blonde of Oxford and Jehan of Dammartin by Philippe de Reimes, edited by Le Roux de Lincy, London 1858, p. 203, v. 5899. — Romania XIX, 334. — Daher ber französische Ausdruck une nuit blanche. eine schlaflose Nacht (Quitard, Dictionnaire des proverbes français, 563. Bergl. Gautier, Epopées 3 II, 162).

161 (S. 32.) Gautier, Epopées II, 161. Floriant et

Florete, ed. Fr. Michel, London 1873, XXXIII f.

En chambre on chante de geste devant les chevaliers blessés.

Chevalier Vaillant f. Dinaux. Trouvères IV. 377.

Cil jongleur lor vielèrent por endormir: sons poitevins vieloent.

Huon de Mery, Li Tornoiemenz Antecrit, herausg. von Bimmer, Marburg 1888, v. 495 ff. So fiedelt Bolfer die Ribelungen

in Schlaf.

162 (S. 32.) Wolframs Parzival 19, 6. 33, 17. Meine Bearbeitung S. 5. Blonde of Oxford 5498 ff. Auch Leo von Rozmital hat auf seiner Reise nach Portugal 1465—67 seine Spielleute bei sich (Des böhmischen Herrn Leo's von Rozmital Ritters, Hofs und Pilger-Reise, Stuttgart 1844, 182).

163 (S. 32.) Percy's Reliques of ancient english poetry,

London, Bohn 1856, p. XIX b.

164 (S. 32.) Biaus Desconnéus 5240.

165 (S. 32.) Joufrois de Poitiers, herausg. von Konrad Hofmann und Franz Munder, Halle 1880, v. 1068 ff. 1255.

166 (S. 32.) Bon ber Hagens Gesamtabenteuer I, 468,

B. 490. Bergl. I, 119, B. 520.

167 (S. 33.) Die Herkunft der "Anappen von den Wappen" aus den Reihen der Spielleute ift deutlich ausgesprochen im Karlmeinet 287, 11: Auch kamen dahin mehr als 400 mynistrere, die wir Spielleute nennen, und die von Wappen sprechen können (herausg. von A. von Keller, Stuttgart 1858, S. 439). Bergl. Stosch, Hosbienst der Spielleute S. 14. Die fahrens den Meister des 14. und 15. Jahrhunderts als Wappendichter und Persesanten s. Liliencron in den Situngsberichten der Münchner Akademie, phil. hist. Kl. 1873, 673.

v. 322 ff. (p. p. Scheler II, 178). — Aehnlich im Bauduin de

Sebourc, Chant III, 892 ff.

<sup>169</sup> (S. 33.) L'Histoire de Guillaume le Maréchal v. 3485 ff. J. P. Meyer, Romania XI, 37.

170 (S. 33.) Stephens, Gesch. ber mälschen Litteratur S. 100.
171 (S. 34.) Saxo Grammaticus, Historia Danica, L. XIII,

ed. P. E. Müller, Havniae 1839, p. 638 f.

178 (S. 34.) Percy, Reliques 1856, p. XIXa. — Gin spilwîp als Botin im Parzival, 362, 21.

178 (S. 34.) B. 1623 f. Hagen und Busching, Deutsche Gedichte bes Mittelalters, Berlin 1808, Salomon und Morolf S. 62.

174 (S. 34.) Wilhelm von Malmsbury L. 2, c. 4. — Percy, Reliques p. XXIX, Note M.

175 (S. 34.) Lappenberg, Geschichte von England, Hamsburg 1834. I. 382.

176 (©. 35.) Wace, Brut 9341 ff. — Roman de la Violette, p. p. Michel, p. 69. — Horn et Rimenhild 5172 ff. King Horn 1518 ff. — Eustache le Moine, p. p. Michel, Paris 1834, v. 2167 ff. — Percy's Folio Manuscript, ed. by Hales and Furnivall, London 1867, II, 604 ff.

177 (S. 35.) Histoire de Foulquez Fitz Warin bet Moland et d'Héricault, Nouvelles françoises en prose du XIVe

siècle, Paris 1858, 66 f. 75 ff.

178 (S. 35.) Roman de Beuvon d'Hanstone bei Reiffenberg, Mouskes I, p. CXXXIX. — Miniatur bes 13. Jahrh. s. Lacroix, Arts p. 473.

179 (S. 35.) Galerent de Bretagne 6983 ff.

180 (S. 36.) Die Stelle aus dem mittelniederländischen Roman von Balentin und Namenlos s. Altbeutsche Blätter I, 204. — Roman d'Isaie le Triste bei Dunlop-Liebrecht, Gesichichte der Prosadichtungen, Berlin 1851, S. 88 b.

181 (S. 36.) Uhlands Volkslieder N. 299. — Deutsche

Sagen der Brüder Grimm N. 537.

182 (S. 36.) Stephens a. a. D. 97.

183 (S. 36.) Hist. litt. XIX, 770. Spielseute als Lehrer f. Wilmanns, Leben und Dichten Walters von der Bogelweide, Bonn 1882, 448, Anm. 2.

184 (S. 36.) Der Schutzpatron ber Spielleute in Flanbern war ber h. Hiob, in Brabant ber h. Hiob und Maria Magdalena, im Hennegau die h. Cäcilia, in Lüttich St. Aegibius (St. Gilles). Van der Straeten, Ménestrels 13.

185 (S. 37.) Del Harpur a Roucestre f. Fr. Michel, Ro-

man d'Eustache le Moine p. 108 ff.

<sup>186</sup> (S. 37.) Gautier de Coincy, Les Miracles de la Sainte Vierge, p. p. Poquet, Paris 1857, p. 310 ff. Ward, Catalogue of Romances, London 1893, II, 725, N. 46. Hist. litt. XXIII, 108 f.

187 (S. 37.) Die beiben Spielleute, Jtier aus Brabant und Peter Norman aus St. Pol, waren bis dahin Tobfeinde gewesen. Die heilige Kerze, die sich nicht verzehrte, hieß das Kleinod von Arras. Bon den abrinnenden Tropfen wurde eine zweite Kerze gebildet, die man in Balenciennes in der Kapelle Notre Dame-du-Puy verwahrte und alljährlich in feierlicher Brozession aufführte; ber jungfte Spielmann trug fie in ber Sand, und die andern alle folgten ihm, auf ihren Inftrumenten spielend (Dinaux, Trouvères III, 10. Bergl. Le Grand d'Aussy, Fabliaux, 3. édition, Paris 1829, I, 133. Jubinal, Jongleurs et Trouvères, Paris 1835, p. 167. Jean de Condé III. 250. 32. Hist. litt. XXIV. 749. Gautier. Epopées 2 II. 169 ff.).

188 (S. 37.) Jubinal, Jongleurs et Trouvères p. 168. Gautier II, 80, N. 1. — Acta Sanctorum, Jul. V. 63. — Es ift bie burch 3. Rerners Gebicht allbekannte Sage vom Geiger von Smund, f. E. Deier, Deutsche Sagen, Sitten und Gebrauche aus Schwaben, Stuttgart 1852, I, S. 44. Bergl. Grimm, Deutsche Sagen R. 330. — Grimm, Deutsche Mythologie, 4. Aufl., S. 94, Anm. 2. - Witfchel, Thuringifche Sagen, Wien 1866, S. 203. - Banger, Beitrag gur beutschen Mythologie, München 1848, II, 420 ff. — Birlinger, Aus Schwaben, Wiesbaden 1874, I, 50. - Menzel, Deutsche Dichtung, Stuttgart 1858, I, 296. — Cahier, Caracteristiques des Saints dans l'art populaire, Paris 1867, I, 121 f. II. 569. - Mengel, Der vorchriftliche Unfterblichkeitsglaube, Leip= gig 1869, II, 276 ff. - Stodbauer, Runftgeschichte bes Kreuzes, Schaffhaufen 1870, 268. — Bächtolb, Der Minorit Georg König von Solothurn, Solothurn 1874. S. 26. - Reborn in Bfeiffers Germania XXXII, 461 ff. - Sepp, Altbaperifcher Sagenichat, München o. 3. 175 ff. - Beinzel, Ueber bas Gebicht von König Drenbel, Wien 1892, 62. - Nerucci, La leggenda del Volto santo, f. Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, Palermo-Torino 1896, XV, 526.

189 (S. 37.) Chronique rimée de Philippe Mouskes, p. p. le baron de Reiffenberg, Bruxelles 1836, I, CXIX.

190 (S. 37.) Cléomades 14063 ff. — Bergl. Freymond, Jonal. 54.

191 (S. 37.) Jean de Condé, Dit des Jacobins 9 ff. (p. p. Scheler III, 249).

192 (S. 37.) Floriant et Florete, ed. by Fr. Michel, Edinburgh 1873, v. 6227 ff.

198 (S. 38.) Der Misnaere XV, 4, f. Hagen, Minnesinger III, 103b.

- 194 (S. 38.) Bergl. Burbach, Reinmar ber Alte und Walther von ber Bogelweibe, Leipzig 1880, 181 ff. Ueber bie Stellung ber ritterlichen Sänger von Beruf zu ben Spielleuten s. Wilsmanns, Leben und Dichten Walthers, 41 ff.
- 195 (S. 38.) Guftan Roethe, Die Gebichte Reinmars von Zweter, Leipzig 1887, 180.
  - <sup>196</sup> (S. 38.) Gautier, Epopées <sup>2</sup> II, 46.
  - 197 (S. 38.) Hagen a. a. D. II, 353 b.
  - 198 (S. 38.) De la Rue, Bardes I, 154. III, 227.
- 199 (S. 38.) Gröbers Grundriß der roman. Philologie II, 1. 461.
- 200 (S. 39.) Lecoy de la Marche, Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon, Paris 1877, 186, N. 214. S. die interessante Anekote von dem Joglar, der die Albigenser in ihrer Abstinenz verhöhnte, ebenda 148, N. 169.
- 201 (S. 39.) Gautier, Epopées II, 15, N. 1. Die Selbstbesehrung bes Spielmanns Foulque von Marseille, bes späteren Bischofs von Toulouse, s. Lecoy de la Marche, La chaire française au moyen age, Paris 1868, 50. Bergl. Magnum Speculum Exemplorum, Infernus 11. Duaci 1611, 432. S. unten Anm. 204.
- 202 (S. 39.) Vitae Sanctorum Patrum veteris catholicae atque apostolicae Ecclesiae, Coloniae 1548, L. I, Pars I, Alphabetum VII, S. Mit anderen Worten erzählt bei Migne (Patres lat. LXXIII, 1170), Vitae Patrum, L. VIII, c. 63. Cahier, Caractéristiques des Saints 38. 569.
  - 208 (S. 39.) Percy, Reliques, p. XVIb.
- 204 (S. 39.) Ueber die Legende vom h. Genefius, St. Geneft, altfranz. Genis, s. Mostert und Stengel, L'ystoyre et la vie de Saint Genis, Marburg 1895, 1, Anm. 4.—38 ff. Eine ähnsliche Legende von St. Philemon von Aegypten, einem Spielsmann unter Diocletian, s. Acta Sanctor. Mart. I, 751 ff. Cahier, Caractéristiques des Saints 569.
- 205 (S. 40.) Bernhard in der Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, I. Série, III, 388 ff. A. Vidal, La Chapelle Saint-Juliens-des-Ménestriers et les Ménestrels à Paris, Paris 1878. Schletterer, Spielmannszunft 25 ff.

206 (S. 40.) Im Fürftentum Dettingen: Ballerftein gab es einen Bauernkonig, ber mit ber Besitubertragung, ber foge: nannten Anveftitur, betraut mar (G. L. v. Maurer, Gefch. ber Fronhöfe III, 17). Roch ift zu nennen der Beroldskönig, Bappentonia, Turniertonia, ber Bubenkonia ober hurenkonia im Beer, roi des ribauds, king of harlottes. Seit bem Anfang bes 14. Nahrhunderts ftand die Basoche (von basilica), die Brüder: icaft ber Schreiber bes Barifer Gerichtshofs, unter einem felbft: gemählten König, bem roi de la Basoche, ber foggr Mungen mit seinem Bilbe pragen ließ (Petit de Juleville, Les Comédiens en France au moven âge. Paris 1885, 88 ff.). Aehnliche Rönigreiche entstanden an ben oberften Gerichtsfiten in der Broving, in Avignon, Lyon, Touloufe, Marfeille, Borbeaur, Boitiers. Tours, Orleans, Reims u. a. (ebenda 128 ff.). Außerbem gab es in Baris das Empire de Galilée unter einem anderen Schreiberkönig (ebenda 91 f.). Gegen Enbe bes 14. Rahrhunberts bilbete fich als eine Borläuferin unferer Rarnevalgefell: icaften die Berbrüderung der Enfants-sans-souci unter dem Prince des sots (ebenda 143 ff.). Daneben hatten bie frangofis schen Städte le roi des merciers, le roi des bouchers (Crapelet. Proverbes et dictons populaires de la Picardie, Paris 1831, 59), le roi Petaud, ben Bettlerkönig (Leroux de Lincy, Le livre des proverbes français, Paris 1859, II, 50). Dirnen pon Genf ftanden unter einer felbstaemablten Ronigin. wie bie Frauenhäuser von Avianon und mahrscheinlich auch von Touloufe unter Aebtiffinnen (Sullmann, Stabtemefen des Mittel= alters, Bonn 1826, IV, 267. G. Q. v. Maurer, Gefchichte ber Städteverfaffung in Deutschland, Erlangen 1870, II, 471. III, 110. Gierfe. Der Sumor im beutschen Recht, Berlin 1871, 21). Ebenso mar im Drient ein König ber Tafur, ber Strolche (Nyrop, Oldfranske Heltedigtning 226, N. 1), ein Rönig ber Raufleute in Delhi (Ibn Batoutah, Voyages, p. Defrémery et Sanguinetti. Paris 1853, III, 312) und in Cambaja (IV, 54), ein König ber Bertrauten, ber Geheimerate (III, 392. 425). ein Rönig der Aerzte in Cambaja (IV, 54).

207 (S. 40.) Diez, Leben und Werke der Troubadours,

2. Aufl. von Bartsch, Leipzig 1882, S. 322.

208 (S. 40.) Dinaux, Trouvères I, 188. — Hist. litt. XXIII, 115. 209 (S. 40.) Freymond a. a. D. 30. Ueber la royauté ménestrandière im 13. Jahrhunbert f. Lavoix bei Raynaud, Recueil de Motets français, Paris 1882, II, 377.

210 (S. 40.) Der Meistertitel als Auszeichnung tüchtiger Spielleute wird schon in Hartmanns Erec bezeugt (v. 2159). Auch ber kymrische Barbe, der vor König Marke die Harse spielt, wird von dem jungen Tristan Meister angeredet (Gottfrieds Tristan 3520. 3534).

<sup>211</sup> (S. 40.) Bernhard a. a. D. III, 381, N. 1.

212 (S. 40.) Cbenba III, 394.

218 (S. 40.) Schletterer, Spielmannszunft 20, Anm.

214 (S. 41.) Sammer, Gefchichte ber iconen Rebefünfte

Berfiens, Wien 1818, G. 37. 415.

- 215 (S. 41.) Ibn Batoutah, Voyages IV. 50. Die älteste Bürbe bieser Art sinden wir in Aegypten im 2. Jahrtausend v. Chr., wo Neferronpet, der "Borsteher der Sänger des Pharao", zugleich "Borsteher der Sänger aller Götter", d. h. Chef aller Musiker Aegyptens war (Erman, Aegypten und ägyptisches Leben im Altertum, Tübingen 1885, 341).
- <sup>216</sup> (S. 41.) Ambros, Geschichte ber Musik, Breslau 1864, II, 271.
- 217 (S. 41.) Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, 2. Ausg. von Frommann, München 1872, I, Sp. 987. Beneke, Bon unehrlichen Leuten 29.

218 (S. 41.) Die Urkunde ist abgebruckt bei Roquesort, De l'état de la poésie françoise dans les XIIe et XIIIe siècles, Paris 1815, p. 284, und bei Bernhard a. a. D. III, 400.

- 219 (S. 41.) Bernhard a. a. D. III, 396. IV, 546. Ueber die Entwicklung dieser Korporation handelt Bernhard aussührslich III, 377 ff. IV, 525 ff. V, 254 ff. 339 ff. Bergl. Gautier, Epopées II, 165 ff. Im Jahre 1330 versammelten sich in Tournai 31 Gesellschaften, jede mit einem König an der Spitze, zu einem Feste, das davon den Ramen la kete des 31 rois ershielt (Dinaux, Trouvères II, 367).
- <sup>220</sup> (©. 41.) Auriac, La Corporation des ménétriers et le Roi des violons, Paris 1880.
  - 221 (S. 42.) Schletterer, Spielmannszunft 21, Anm.
- 222 (S. 42.) Gautier, Epopées II, 173 ff. 180 ff. Lavoix bei Raynaud, Recueil de Motets II, 198 ff. Schletterer 80. 96 f.

228 (S. 42.) Lavoix ebenda II, 355 ff.

224 (S. 42.) Percy, Reliques p. XVI b f.

225 (S. 42.) Halliwell, Thornton Romances, London

1844, p. 270.

226 (S. 42.) Percy a. a. D. p. XIX a. — Hawkins, General history of the science and practice of music, London 1776, II, 64. — Ambros, Geschichte der Musit II, 273. — Th. Wright, History of domestic manners, 192.

227 (S. 42.) Sbwarb IV. verlieh am 19. Januar 1464 einen Ruhegehalt von 10 Mark Silber dilecto nobis Waltero Haliday, marescallo ministrallorum nostrorum (Jusserand, La vie nomade et les routes d'Angleterre au XIVe siècle, Paris 1884, 125). — Bon ben nieberländischen Spielmannszünsten handelt Van der Straeten, Les ménestrels au pays bas.

<sup>228</sup> (S. 43.) Haltaus, Glossarium germanicum, Lipsiae

1758, s. v. Spiel-leute-fonia.

<sup>229</sup> (S. 43.) Germania XXIII (1878), S. 193 ff.

280 (S. 43.) Haltaus a. a. D. s. v. Farende Leute. — Der Erzbischof hieß nicht Abolf, sondern Abalbert; das richtige Datum ift 1345, s. die Urfunde abgedruckt von Schenk zu Schweinsberg in den Duartalblättern des histor. Bereins für das Großherzogtum Hessen. Se. 26 f.

231 (S. 43.) Mone, Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins

IX, 127.

<sup>232</sup> (S. 43.) J. v. Arg, Geschichten bes Kantons St. Gallen, St. Gallen 1810, II, 209.

288 (S. 43.) Dsenbrüggen, Deutsche Rechtsaltertumer in ber Schweiz, Zürich 1859, 2. Heft, S. 70.

284 (S. 43.) Scheid, De jure in musicos singulari, Jenae

1738, p. 34. 39.

285 (S. 44.) Heit in Stöbers Alfatia, Mülhaufen 1856 bis 1857, S. 5 ff. Barre, Die Bruberschaft ber Pfeifer im Elsaß, Kolmar 1873. Stöber und Mündel, Sagen des Elsaßes, Straßburg 1892, I, 139 f. G. L. v. Maurer, Geschichte der Fronhöse II, 406 ff. Gierke, Der Humor im deutschen Recht 59. — Bergl. Schulte, Die Pfeiferbruderschaft zu Riegel im Breisgau (Zeitschr. für Geschichte des Oberrheins, R. F. II, 303). — Graf Ulrich von Württemberg bestätigte den Trompetern, Pfeifern und Lautenschlägern "ihre gemachte gesellschaft" (Monatshefte für Rusik-

geschichte 1887, 4 ff.). — Ueber das sogenannte Pfeisergericht in Franksurt a. M. s. die Abhandlung von Joh. Heinr. Hern. Fries, Franksurt 1752, und Monatshefte für Musikgeschichte 1888, 150.

#### 2. Die älteffen frangolischen Appellen.

Litteratur: Axel Ahlström, Studier i den Fornfranska Lais-litteraturen, Upsala 1892. — Barbazan-Méon, Fabliaux et Contes. Paris 1808, I-IV. - Bédier, Les Fabliaux, 2 Paris 1895. — Bédier. Les Lais de Marie de France. f. Revue des deux mondes 1891. CVII. 835 ff. - Birch- Sirschfeld, Lais, in Erich und Grubers Allgem. Encyflopabie, 2. Seftion, 41. Teil, Leivzia 1887. — Geoffroy f. Archives des missions scientifiques et littéraires, Paris 1856, IV, p. 185 ff. -Gröbers Grundrik ber romanischen Abilologie, Strafburg 1898, II. 1, 590 ff. — Histoire littéraire XXIII. 61 ff. — Jubinal. Nouveau Recueil de Contes. Dits. Fabliaux. Paris 1839. I. II. - Méon, Nouveau Recueil de Fabliaux et Contes inédits. Paris 1823, I. II. - Fr. Michel, Lais inédits des XIIe et XIIIe siècles. Paris 1836. — Monmerqué et Michel. Lai d'Ignaurès en vers, du XII siècle, par Renaut, suivi des lais de Melion et du Trot, en vers, du XIIIe siècle. Paris 1832. — Montaiglon et Raynaud, Recueil général et complet des Fabliaux des XIIIe et XIVe siècles, Paris 1872 ff., I-VI. - Gaston Paris, Lais inédits f. Romania VII, 1, 407. VIII, Bergl. Mall in ber Zeitschrift für romanische Philologie 29 ff. III, 298. — Gaston Paris, Hist. litt. XXX, 7 ff. — Paulin Paris, Les Romans de la Table ronde, Paris 1868, I, 6 ff. — Defar Bila. Beitrage gur Renntnis ber altfrangöfischen Fabliaur, Leinzia 1889. — Villemarqué. Les Romans de la Table ronde. 3. édition, Paris 1860. - Ferd, Bolf, Ueber bie Lais, Sequenzen und Leiche, Beibelberg 1841.

\*\*\* (S. 45.) Villemarqué, Les Romans de la Table ronde, p. 168.

237 (S. 45.) Gottfrieds Triftan 3675 ff.

<sup>288</sup> (©. 45.) Chaucer, Poetical Works, ed. Nicolas, London 1867, III, 141.

239 (S. 45.) Wolf, Lais S. 242, N. 78. — Ambros, Gesschichte ber Musik II, 29. "Den antiken Lyren und Doppelsstöten hat die Musik des hristlichen Europas gar nichts zu danken; aber von den Rotten und Harsen der Barbaren führt ein, wenn auch weiter, Weg bis zu den Bundern unserer Instrumentalmusik" (ebenda, 27). Abbildungen der Rotte, der wällschen Crwth, s. Julius Rühlmann, Die Geschichte der Bogensinstrumente, herausg. von Rich. Rühlmann, Braunschweig 1882, Tafel VI.

240 (S. 45.) Descriptio Kambriae I, c. 12. 13 f. Giraldus Kambrensis, Opera, ed. Dimock, London 1868, VI, 186. 189.

— Neber biese Stelle sind die alten englischen Musikhistoriker nicht wenig in Berlegenheit geraten, s. Hawkins, Hist. of Music I, 408 f. — Burney, General history of Music, London 1782, II, 108 ff.

241 (S. 45.) Topographia Hibernica III, c. 11 s. Opera V, 153. — In ber ersten Hälste des 12. Jahrhunderts ließ der Fürst von Nordwales, Gryffydd ap Conan, irische Sänger kommen, um die kymrischen Barben zu resormieren. Warton, Hist. of English Poetry, London 1840, I, p. XXXVII.

242 (S. 45.) Dudo, De moribus et actis primorum Normanniae ducum, Praefatio 3u I. II, j. Du Chesne, Historiae Normannorum Scriptores antiqui, Lutetiae 1619, p. 68.

243 (S. 45.) Diez, Poesie ber Troubadours, 2. Auflage,

S. 232. 233.

244 (S. 45.) Horn et Rimenhild, p. p. Fr. Michel, Paris 1845, v. 2830 ff. Bergl. Lavoix bet Raynaud, Motets français II, 314. Jeanroy bet Petit de Julleville, Hist. de la

langue et de la litt. française I, 398.

245 (S. 46.) Wo Creftien be Troyes von den lais spricht, da meint er immer diese Lieder der Spielleute (Wend. Försters Anm. zu seiner großen Ausg. des Erec, Halle 1890, 297). Die Stymologie des Wortes steht noch nicht fest. Die Keltologen wie d'Arbois de Judainville (Romania VIII, 422 ff.) und Thurnseysen (Keltoromanisches, Halle 1884, 103), denen Birch-Hirchsche (a. a. D. 200) und Gröber, Grundriß der roman. Philologie II, 1, 591) beipflichten, denken an das altirische laid, Lied, neusirsch und gälisch laoidh, Hymne, während Gaston Paris geneigt ist, zu der Abseitung aus dem Germanischen, von angelsächs. läg,

làc, altbeutsch leich, zurückzukehren (Romania XIV, 606. Litt. franç.<sup>2</sup> p. 91). Altfranz. lais, lai, provenz. lais, wurde im Mittelhochbeutschen, besonders bei Gottfried von Straßburg, mit leich wiedergegeben. Lai wie leich bezeichnet bald ein Stück Instrumentalmusik ohne Gesang, bald die Melodie eines Liedes für sich, bald das gesungene Lied selbst, Wort und Weise zussammen. In den beiden ersten Fällen ist immer die Melodie im ganzen gemeint: die einzelnen Töne berselben heißen notes, diu leichnotelsn bei Gottsried (Trist. 3624). Doch wurde la note auch pars pro toto für die ganze Melodie gebraucht, wie im mhd. reisenote. Außerdem hieß Musiksstüd und Melodie auch son.

Das Genus von Lai schwankt im Deutschen. Schon Ferdisnand Bolf brauchte in einem und demfelben Sat das Maskulin und das Neutrum nebeneinander (Lais 128). Die jüngere Generation der Gelehrten gibt dem Maskulin den Borzug. Ich habe das Neutrum beibehalten, da wir sonst alle aus dem Romanischen entlehnten Gattungsnamen der Poetik, die dort Maskulina sind, als Neutra behandeln. Wir sagen: das Fableau, das Birelai, das Dit, das Motet, das Kondeau, das Triolet, das Couplet, das Madrigal, das Ritornell, das Sonett. Warum sollte nur mit Lai eine Ausnahme gemacht werden?

246 (S. 46.) Wohl zuerst in der Berserzählung von Richeut aus dem Jahre 1159 (v. 799. Méon, Nouv. Recueil I, 63).

247 (S. 46.) H. Zimmer, Göttingische Gelehrte Anzeigen 1890, I, 794 ff. Lot, Romania XXIV, 513 ff. Brugger, Zeitzschrift für franz. Sprache und Litteratur XX, 79 ff. Lot, Romania XXVIII, 1 ff.

<sup>248</sup> (S. 47.) Müllenhoff und Scherer, Denkmäler beutscher Poefie und Profa, 2. Ausg., Berlin 1873, R. XIX ff., S. 28 ff.

<sup>249</sup> (S. 47.) Bor den französischen Bearbeitungen sollen keltische Lieder in lateinischer Uebersetzung existiert haben (Fredrik Wulff, Le lai du Cor, Lund 8. S. dagegen Brugger in der Zeitschr. für franz. Sprache und Litteratur XX, 113 f.).

250 (S. 48.) Lai de Doon I ff., f. Romania VIII, 61.

D'un lay vos dirai l'aventure. Guingamor, v. 1.

<sup>251</sup> (S. 48.) Revue des deux mondes 1891, CVII, 849 f. <sup>262</sup> (S. 48.) Zimmer, Göttingische Gelehrte Anzeigen 1890, I, 806 ff. 253 (S. 49.) Ulrich Jahn, Bolksmärchen aus Pommern und Rügen I, Rorben und Leipzig 1891, XIV f. Bergl. unten

die Anmerkung zu "Aucaffin".

254 (50.) Cil conte laiz. Galerent de Bretagne 6912. — Die unausgefüllten Notenlinien, welche in der Pariser Handsschrift, die auch den Aucassin enthält (B. N. Fr. 7989), über den einzelnen Abschnitten des lai de Graalant angebracht sind, erklären sich am einsachten aus einem, wohl eben durch den Aucassin veranlaßten, Misverständnis des Schreibers.

255 (S. 50.) Heinr. Zimmer, Göttingische Gelehrte Ansgeigen 1890, I, 802 ff.

<sup>256</sup> (S. 51.) La Rue, Bardes I, 33. 37 f. 81. Doch werben wir nach Gafton Paris (La littérature normande avant l'annexion, Paris 1899, 15) gut daran thun, den Anteil der Ror-

mandie an ber Laisbichtung nicht zu überschäten.

257 (S. 51.) Die Dichter bes 12. und 13. Jahrhunderts verlegen die feltischen Lais in eine ferne Borzeit: De lur amur et de lur bien Firent un lai les anciën. Marie de France, Milun 533. — D'un mult anciën lai bretun. Marie, Eliduc 1. — Li anciën Bretun curteis Firent le lai pur remembrer. id. 1182. — Bretons en firent lais plusors, Si con dient nos ancessors. Tyolet 35 (Romania VIII, 42). — E moult scut des anciens lais. Ypomedon (f. La Rue, Bardes I, 33). — This is on of Brytayne layes, that was used by olde dayes. Emare 1030 (Ritson, Ancient Engleish Metrical Romanceës, London 1802, II, 247).

<sup>258</sup> (S. 51.) Wolf, Lais S. 59. 249 ff., N. 82.

<sup>259</sup> (S. 51.) S. seine Borrebe, L. I, c. 1 (ed. San-Marte p. 3, 8).

280 (S. 52.) Den Ausspruch von Alfred von Beverley s. bei P. Paris in ber Romania I, 468.

261 (S. 52.) Doon de Maience, p. p. Pey, Paris 1859,
 p. 1. — Aiol, p. p. Normand et Raynaud, Paris 1877, v. 7.

262 (S. 52.) Le lai du Corn f. Wolf, Lais S. 327 ff.

Fredrik Wulff, Le Lai du Cor, Lund (1887).

268 (S. 52.) Das Lai du Corn ift verfaßt von Robert Bikez (v. 589, Wolf a. a. D. S. 341, Wulff 26 ff.), das von Ignaure von Renaut (p. p. Monmerqué et Michel p. 28), das Lai d'Aristote von Henri d'Andeli, das Lai de l'Ombre von Jehan Renart (Fr. Michel, Lais inédits p. 80), das Lai du Conseil von einem chevalier (ebenda S. 120). Die Berfassersichaft der alten Bolksballaben wurde zuweilen einer darin aufstretenden Hauptperson zugeschrieben (Wolf a. a. D. 175. 341, v. 583.

264 (S. 52.) Marie de France, Poésies, p. p. Roquefort. Paris 1832, 2 Vols. Die Lais der Marie de France, herausa. pon Karl Barnte, Salle 1885 (besprochen von Gafton Baris. Romania XVI. 598, ff.). Marie be France, Boetische Ergahlungen nach altbretonischen Liebessagen, übersett von 28. Bert, Stuttgart 1862. - Ueber bie Banbidrift, Harley 978, f. Ward, Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum, London 1883, I. 407 ff. Die Ueberlieferung ber Lais f. Warnfes Ausg. S. VII ff. - Daß es ein Arrtum mar, Marie ins 13. ftatt ins 12. Jahrb. ju verfeten. werden wenige mehr bezweifeln. Bergl. Barnte, Ueber die Reit ber Marie be France, in ber Zeitschrift für roman. Philologie IV. 223 ff. und Gafton Baris in ber Romania VIII. 38. X. Warnfes Ausg. S. III ff. - Die Identifizierung mit 299. Marie von Compiegne ift von Mall gludlich abgethan, f. Reitschrift für roman. Philologie I. 337 ff. — Warnke, Marie be France und die anonymen Lais, Coburger Brogramm 1892. --Die Kabeln der Marie de Krance, mit Benusung des von Eb. Rall hinterlaffenen Materials herausg, von Warnte, Salle 1898. — Ueber Marie de France f. Gröber in feinem Grundriß ber roman. Philologie II, 1, 594 ff. und Bedier in der Revue des deux mondes. CVII. 835 ff.

285 (S. 53.) Denis Piramus, La vie Saint Edmund le rey, Eingang, in der Handschrift des Britischen Museums, Bibl. Cotton. Domitian A XI. 4.

266 (S. 53.) Keyser og Unger, Strengleikar, Christiania 1850. — Dänische Uebersetung von Winter-Hjelm, Strenglege eller Sangenes bog, Kristiania 1850. — Es sind und im ganzen gegen 40 Lais erhalten, darunter 4 zugleich französisch und englisch (Frêne, Haveloc, Lanval, Mantel), 5 bis 6 nur in englischer Bearbeitung (Emare, Frankeleyns Tale in Chaucers Canterbury Tales, Sir Gowther, Sir Orfeo, Earl of Toulouse, wahrscheinisch auch Sir Degarre). Bon einigen, die und versoren sind, gibt die altnordische Prosa den Inhalt. Auf die

einzelnen hier näher einzugehen, gestattet mir der Raum nicht. Auch ist dieser Gegenstand längst in den besten Händen: Gaston Paris hat uns eine Gesamtausgabe der Lais mit litterarischen Untersuchungen in Aussicht gestellt. Röge er uns bald damit erfreuen!

267 (S. 53.) Der Schauplat ber keltischen Lais ift vorjugeweise Britannia major und minor, einesteils Bales, England (bas ben keltischen Ramen Logre führt, kymrisch Lloegyr, peral. Roget de Belloguet. Ethnogénie Gauloise II. 243. 263 ff.) und Schottland, andernteils bie Bretagne. Ruweilen bleibt die Lokalität ungewiß, weil das altfranzösische Bretaigne sowohl Grofbritannien als Armorica bezeichnet. Doch wird in ber Mehrgahl ber Fälle mit Bretaigne ichlechthin bie heutige Bretagne gemeint fein, bas Land ber Teen und Bunder, bas icon ber altnordische Ueberseter für die eigentliche Beimat ber Lais erklart. Er ichreibt in ber Borrebe: "Bon ben Sagen. welche biefes Buch enthält, machten bie Dichter im füblichen Britenland, das in Frankreich liegt (i sydhra Braetlande er liggr i Frannz), Lieber (liodhsonga, b. h. Lais); die werden porgetragen zu Barfe, Geige, Spmphonie, Dragnon (Sandorgel). Tympanum (bastifche Trommel), Pfalterium und Chorus (ein Saiteninstrument f. Lacroix, Arts du moyen-âge p. 217, fig. 183, und Ambros, Gesch, der Rusik II, 217) und allerlei anderem Saitenspiel, mas bie Leute thun, fich und andern gur Belustiaung in diesem Leben" (Strengleikar p. 1).

<sup>268</sup> (S. 54.) Strengleikar 67. 118.

<sup>269</sup> (S. 54.) Warntes Ausgabe S. 181. — Ueber die Triftan: lais f. meinen Triftan <sup>2</sup> 550. Anm. 133.

270 (S. 55.) Lai du Lecheor f. Romania VIII, 64 ff. Ein bretonisches St. Pantaleon ist bis jetzt nicht nachzuweisen. Der nordische Uebersetzer nennt den Ort Leuns fiall (Leons Fels) in Cornwall (es ist wohl das bretonische Cornouaille gemeint) f. die dunkse Stelle in den Strengleikar p. 68. 119. — Auf die Benennung der Lais haben die Dichter großes Gewicht gezlegt. Sie versäumen nicht, wenn ein Gedicht zwei verschiedene Titel führt, beide anzugeben: Das Lai d'Ignaure heißt auch Lai del Prison (p. 30); das Lai d'Eliduc erhielt nach den beiden Haupthelbinnen den bretonischen Titel Guildelusse ha Guilljadun (v. 21). In einem Lai Maries wird am Schlusse

barüber verhandelt, ob es Quatre Dols ober Le Chaitivel zu betiteln sei (Chaitivel 204 ff.).

271 (S. 55.) Guigemar v. 19. — Espine v. 1 (Roquefort, Marie I, 542). — Guingamor v. 2 (Romania VIII, 51). — Tydorel 489 (Romania VIII, 72). — Melion 597 (Zeitschrift für roman. Philologie VI, 103).

<sup>272</sup> (S. 56.) Bédier, Fabliaux 31.

 $^{278}$  (©. 56.) G. Paris, La litt. franç. au moyen âge  $^2$ , p. 157 f.

274 (©. 57.) Lambert von Arbre sagt von seinem Zeitzenossen, bem im Jahre 1206 gestorbenen Grasen Basbuin II. von Guines: Tot et tantorum ditatus est copia librorum, ut Augustinum in theologia, Areopagitam Dionisium in philosophia, Millesium Talem sabularium in neniis gentilium, in cantilenis gestoriis sive in eventuris nobilium sive etiam in sabellis ignobilium ioculatores quosque nominatissimos equiparare putaretur. Historia comitum Ghisnensium c. 81 (Mon. Germ. XXIV. 598, 38).

275 (S. 57.) Paul Meyer, Romania I, 192, N. 1. — Roch im 14. Jahrhundert nennt Jean aus Condé sein Gedicht vom weißen Ritter ein Lai, s. Ausg. von Scheler II, 1 ff., seltsamerweise auch sein allegorisches Gedicht de l'ourse, id. III, 171.

<sup>276</sup> (S. 58.) Bédier, Fabliaux 371 ff.

277 (S. 58.) Ebenda 41.

278 (S. 58.) Triftrant und Falbe, herausg. von Pfaff,

Tübingen 1881, S. 202, 13.

<sup>279</sup> (S. 58.) Die Stelle ist abgebruckt in der Borrede zu Huon de Bordeaux p. p. Guessard et Grandmaison p. VI.

280 (S. 59.) La Rue, Bardes I, 154. 156 ff. III, 227. —
 Warton, History of English Poetry, London 1840, I, 19.

<sup>281</sup> (S. 59.) Dinaux, Trouvères III, 20.

<sup>282</sup> (S. 59.) La Court de Paradis ſ. Barbazan-Méon, Fabliaux, III, 128.

### 3. Die bretonischen Teen.

Litteratur: J. Grimm, Deutsche Mythologie, 4. Ausgabe, S. 328 ff., Nachträge S. 112 ff. — Habasque, Notions historiques etc. sur le littoral du Département des Côtes-du-Nord,

Saint-Brieuc 1832, I—III. — Luzel, Gwerziou Breiz-Izel, Chants populaires de la Basse-Bretagne, Lorient 1868, I—II. — Luzel, Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, Paris 1881, I—II. — A. Maury, Les fées du moyen-âge, Paris 1843. — \$. Schreiber, Die Jeen in Europa, Freiburg im Breißgau 1842. — Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne, Paris 1880, I. II. — Sébillot, Littérature orale de la Haute-Bretagne, Paris 1881. — Sébillot, Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne, Paris 1882, I. II. — E. Souvestre, Les derniers Bretons, Paris 1858, I. II. — E. Souvestre, Le Foyer Breton, Paris 1858, I. II.

283 (©. 59.) Maistre Wace, Roman de Rou et des Ducs de Normandie, herausg, von Sugo Andresen, Seilbronn 1877, II, 283, v. 6395 ff. — Ueber den sagenderühmten Base von Broceliande (Brécilien, Brecheliant) siehe Du Taya, Broceliande, ses chevaliers et quelques légendes, Rennes 1839. — A. Maury, Les forêts de la France dans l'antiquité et au moyen-âge, Paris 1856, 132 ff. — Félix Bellamy, La Forêt de Bréchéliant, Rennes 1896, 2 Vols. — P. Paris, Romans de la table ronde II, 172 ff. — Souvestre, Foyer Breton II, 73. 78.

284 (S. 60.) Ueber die den kleinen Jeen nächstverwandten, aber häßlichen und unheimlicheren Zwerge der keltischen Bretagne s. Souvestre, Foyer Breton II, 113 ff. — La Villemarqué, Barzas Breiz, 6. édition, Paris 1867, p. LIV.

285 (S. 64.) Im japanischen Märchen ist es eine Warze, welche die Kobolde ihrem Gaste abnehmen als Psand, damit er wiederkomme, s. Mitsord, Geschichten aus Altz-Japan, übersett von Kohl, Leipzig 1875, I, 317. Brauns, Japanische Märchen und Sagen, Leipzig 1885, S. 78. — Die verschiedenen bretonisschen Fassungen s. Sebillot, Contes populaires II, 84. 308. 311. Traditions I, 280. Souvestre, Foyer Breton II, 113. — Die irische Erzählung s. Grimm, Istsche Elsenmärchen, Leipzig 1826, S. 12. Joseph Jacobs, More Celtic Fairy Tales, London 1894, 156 ff. — Dieselbe Sage aus der Picardie s. Mélusine, p. p. Gaidoz et Rolland, Paris 1878, Sp. 113. — Zahlreiche Rachweise bei Wolfgang Menzel, Odin, Stuttgart 1855, 255 f. und Jacobs 230 f.

286 (S. 65.) Margot la fée, commère Margot s. Sébillot,

Traditions I, 74. 105 ff. — Wie ist der Name zu erklären? Ift es eine volkstümliche Umbeutung von Morgue la kée? In Hartmanns Erec steht Marguel (1933) statt Morgain la kée (Crestiens 1945). Doch heißt Marguel auch eine Gottheit der Mohammedaner, s. Bauduin de Sedourc, Chant VI, 14. Blancandin 5363. Rich. Schröder, Glaube und Aberglaube in den altfranz. Dichtungen, Erlangen 1886, 152, Anm. 4. Im Reiche des heidnischen Sultanz Margot de Bocidant ist der Eingang zur Hölle (Bataille d'Aleschans 5976 ff. R. Schröder 81). — Feenschlösser bei Tours und in der Normandie s. Maury, Fées p. 32 und Le Grand, Fabliaux ou Contes, 3. édit. I, 153. Die zahlereichen Bauten Melusines s. Couldrette, Livre de Lusignan 1281 ff. 1357 ff. 1375 ff. (d. p. Fr. Michel, Mellusine, Niort 1854).

187 (S. 65.) Sébillot, Traditions I, 86. II, 202. 203. — Le Roman d'Aquin ou la Conqueste de la Bretaigne par le roy Charlemaigne, p. p. Joüon des Longrais, Nantes 1880, p. 35 ff., v. 859 ff., verql. p. LIV f. und p. 174.

288 (S. 66.) Aus Lalitavistara c. 14, traduit par Foucaux, Paris 1884, 167 ff. s. Kern, Der Bubhismus, übers. von Jacobi, Leipzig 1882, I, 48 ff. Herm. Oldenberg, Bubhha², Berlin 1890, 113 ff. — Tibetanisch s. Reya tch'er rol pa ou Développement des jeux, traduit par Foucaux, Paris 1848, p. 180 ff. — Singhalesisch s. Spence Hardy. Manual of Buddhism, London 1853, 153 ff. — Birmanisch s. Bigandet, The life or legend of Gaudama, Rangoon 1866, p. 49 ff. — Die schönste Schilberung ist die chinesische in Fo-sho-hing-tsan-king, translated by Beal, Oxford 1883 (Max Müller's Sacred Books of the East, Vol. XIX), p. 29 ff. — Bergl. Ernst Kuhn, Barlaam und Joasaph in den Abh. der philos. stasse der Kuhn, Barlaam und Joasaph in den Abh. der philos. philos. stasse der koher. Atad. d. Bissensch. München 1897, XX, 33. — Marco Polo erzähst die Legende III, 15 (transl. by Yule II, 299 f.).

<sup>289</sup> (©. 66.) Pluquet, Contes populaires etc. de l'arrondissement de Bayeux, Rouen 1834, p. 1 ff. — Bosquet, La Normandie romanesque et merveilleuse, Paris 1845, p. 98.

290 (S. 66.) Luzel, Chants populaires I, 11. Wer erproben will, wie La Billemarqué seine Volkslieder ausschmüdte, der vergleiche damit Le seigneur Nann et la sée (Barzaz Breiz, 6. édit. p. 25). — Ueber die Sage s. Grundtvig, Elveskud. Kjöbenhavn 1881.

291 (S. 67.) Die ältesten Stellen, welche die Keen ermabnen, tennen fie nur in biefer Gigenschaft als Schicksalsfrauen, welche gleich ben gltägpptischen Sathoren (Erman, Neappten 503) burch ihre Gaben bas Leben bes Menfchen vorherbeftimmen. Fatas antiqui in supremo ordine collocabant, pro eo quod fatare praecipuum sit atque divinum inter omnia quae diis attribuuntur: fatare namque non solummodo est praedicere vel cavere, sed etiam praeordinare, et ut veniant quae praedicuntur efficere, sagt ber Bariser Bischof Bilhelm pon Auperane in der erften Sälfte des 13. Rahrhunderts (Reiffenberg. Mouskes II. CXXXIV). Son fatare formt bas provenzalische fadar, bas altfrangösische faër, querft bei bem Troubadour Guillem IX. von Boitiers (+ 1127) bezeugt: So wurde ich nachts auf einem Berge gefeit, b. h. von Feen begabt (Grimm, Mythologie, 4. Aufl., S. 341. Dies, Leben und Werke ber Troubabours, 2. Ausg., S. 8). Die Feen felbst werben zuerst pon Marcabrun um die Mitte bes 12. Rahrhunderts genannt: Mägblein, sagt er, als ihr geboren murbet, ba begabte euch eine gutige Fee, gentil fada, mit einer reinen Schonheit (Raynouard, Lexique Roman, Paris 1840, III, 282a). Ferner: Den feite eine gutige Ree, bem ihre Liebe geschenkt marb (Diez a. a. D.). — Auch die ursprüngliche Dreizahl blieb unvergeffen. So faat Koulguet von Romans, ein Zeitgenoffe Kaifer Friedriche II.: Mir bestimmten brei Schwestern in ber Stunde meiner Geburt, daß ich allezeit verliebt fein folle (Raynouard a. a. D.). - Ein frangofischer Roman bes 14. Jahrhunderts überliefert uns ben gewiß uralten Brauch, bag man ein neugeborenes Rind am Rand eines Quells, mo Reen ju erscheinen pfleaten, nieberlegte, bamit fie ihm ihre Gaben verleihen follten (Brun de la Montaigne, v. 48 ff., p. p. P. Meyer, Paris 1875, p. 3 ff.). Feen begaben ben Sohn Maillefers im Romane von Guillaume au court nez (Reiffenberg, Mouskes II, CXXXIX). Richt immer find jedoch fämtliche anwesende Reen bem Rinde gleich anabia gefinnt wie in ber jungften Bearbeitung bes Ogier le Danois aus dem 14. Jahrhundert (f. P. Meyer, Brun de la Montaigne, p. XI), im Roman von Isaye le Triste (Dunlop: Liebrecht, Gefch, ber Brofabichtungen S. 86b) und in ben Enfances Garin aus bem 15. Jahrhundert (Gautier, Epopées, 2. édit., IV, 111). Baufig ift eine barunter, welche, burch irgend

eine Rurucfetung gefrankt, bem Rinbe feinblich gefinnt wirb. mie im Huon de Bordeaux (p. p. Guessard et Grandmaison, Paris 1860. p. 105), im Abamsspiel pon Abam be la Halle. bem ältesten französischen Lustsviel (um 1262 f. Monmerqué et Michel. Théâtre français au moven-âge. Paris 1839, p. 76 ff.). im Brofgroman von Berceforest (f. Uhlands Schriften, Stuttgart 1873. VIII; 461. Beral. Grimm, Mythologie, 4. Aufl., I, 342). Diesen allverbreiteten Märchenzug machen fich bie brei Rauberinnen zu nute, welche von Moine gedungen werden, um den ihr jum Manne aufgezwungenen Grafen Nevers von ber Bollgiebung ber Che abzuschrecken. Sie erscheinen ihm burch ihre Rauberfunft in seinem Schlafgemach als bie brei Bargen (trois destinées) Cloto, Lachesis, Atropos und halten ihr Mahl vor seinem Bett. Lachesis erinnert bie anderen baran, wie man ihr bei ber Geburt Aboines feinen Löffel gegeben und fie baber bem Rinbe fürs gange Leben die Freuden ber Liebe verfagt habe. Mir. fällt Atropos ein, hat bei bes Grafen Geburt bas Meffer gefehlt. und ich beftimmte ihm bafur, bag er, fobalb er fein Beib umarme, eines jähen Todes fterben folle. Diefe Romobie fpielen fie in der iconen Geftalt von Reen, em beles figures de fées (Amadas et Ydoine 2007 ff., p. p. Hippeau, Paris 1863, p. 71 ff.). Der klaffisch gebilbete Dichter biefes Liebegromans im 13. Jahrhundert mar sich also ber Identität ber romanischen Feen und ber antiken Pargen beutlich bewußt, wie noch im 16. Jahrhundert der Bringenerzieher Amnot das griechische Motoa mit fée wiedergab (Maury, Les fées p. 36, N. 2).

Höufig werben Feen und Göttinnen zusammen genannt: divesse ou fée (f. Narcisus 454. 586 bei Barbazan-Méon IV, 158. 165. — Floriant 7758. — Roman de la Rose 3438). Hartmann von Aue sagt von der Fee Morgan: sî was ein gotinne (Erec 5160); auch Gottfried von Straßburg braucht gotinne für Fee (Tristan 15813), ebenso Heinrich von dem Türlin (Krône 18722) und der Verfasser des Gauriel von Munztakel.

Die Schicksalsfrauen nehmen zuweilen einzelne Helben in ihren besonderen Schutz: Lanzelot wird von der merkeine erzogen (Ulrichs von Zatikhoven Lanzelet 180. 192 ff. Ausg. von Hahn, Frankfurt 1845, S. 5. Chrestien de Troies, Le roman de la charrette, p. p. Jonckbloet, La Haye 1850,

v. 2345), Floriant von der Fee Worgan im Mongibel (Floriant 567 ff.); den jungen Brun pflegt eine Fee als Amme und Beraterin (Brun de la Montaigne v. 1852 ff.); des jungen Maugis nimmt sich eine Fee an und läßt ihn von ihrem Bruder in der Zauberkunst unterrichten (Dunlop-Liebrecht a. a. D. 143a. Nyrop, Heltedigtning 182 f.); sieden Feen erziehen die Kinder des Helias (Hist. litt. XXII, 348. 391. 419).

292 (S. 68.) Bon ber Schönheit der Feen ist allenthalben die Rede, 3. B. Lai du Corn 512. Guigemar 706. Partonopeus 10710. Bataille d'Aleschans 3059. Foulque de Candie (p. p. Tarbé, Reims 1860) p. 147. Doon de Maience 3658. Gautier de Coincy (p. p. Poquet) col. 471, v. 450. Durmart li Galois 231. Bauduin de Sebourc, Chant V, 626, X, 337. Roman de la Rose 3438 u. a. An ihrer Schönheit werden badende Jungfrauen als Feen erkannt, s. Barbazan-Méon III, 412, 116. Feenschönheit geschilbert im Brun de la Montaigne 923 st. Belle comme une sée", ist sprichwörtlich bis auf den heutigen Tag (Sébillot, Traditions de la Haute-Bretagne I, 73), freisich auch "laide comme une vieille sée" (Du Méril, Etudes sur quelques points d'archéologie, Paris 1862, p. 438). Man dense an die von der Ahnfrau ererdte Feenschönheit Barzivass und Berqusachts bei Bossen.

In den Bergleichungen werden häufig Feen und Sirenen zusammengestellt, z. B. Bataille d'Aleschans 4725: Et s'est plus bele que fée ne serine. Anséis de Carthage (s. Gautier, Epopées III, 642, N. 2). Amis et Amiles 473 (Ausg. von C. Hofmann, Erlangen 1852, S. 14). Jourdains de Blaivies 2471 (C. Hofmann 179). Gui de Nanteuil (p. p. P. Meyer, Paris 1861) p. 25. Bauduin de Sebourc, Chant III, 512. XIII, 402. Fee von Gestalt, Sirene von Stimme, XII, 731. Bergl. Grimm, Mythologie III, 117.

293 (S. 68.) Werke ber Feen sind das Bunderhorn im Lai du Corn 55 (Boss, Lais S. 328), der Bundermantel in Le Mantel mautaillé 193 (Boss a. a. D. 346. Montaiglon, Recueil III, 8). Ihre kunstvollen Gewebe werden oft genannt, 3. B. in Foulque de Candie (p. 82. 113. 151). Unter einem Pselle, den eine Fee wirken ließ, wird die Königin Guibourc eingesegnet im Roman d'Audry de Bourgoing (p. p. Tarbé Reims 1849, p. 37). Hier ist die Decke gemeint, womit bei der

Trauung das Brautpaar verhüllt wurde (Du Méril, Etudes Erecs Rrönungsmantel ift von vier Reen gemirkt n. 39). (Crestien, Erec 6696), eine Bettbecke in Konstantinopel pon ber Ree Maseus (Du Méril, ib. 898). Die beiden streitenben Schönen Florance und Blancheflor tragen Mäntel, Die pon Feen auf einer Ansel gemirkt murben (Barbazan-Méon IV. 355, 21). Damit ift auf die überfeeische Berfunft ber orientalischen Runftgewebe hingewiesen. Im Roman von Floriant ist von einem ähnlichen Mantel (v. 5932) und von einem Gürtel bie Rebe. woran brei Reen fieben Rahre lang gearbeitet haben (5127; vergl. Fr. Michel, Floriant p. LV, N. 52). Auch ben golbenen Stuhl Oberons haben Geen auf einer Meerinsel bereinst für ben König Alerander verfertigt (Huon de Bordeaux p. 108). Gine reiche Auswahl ahnlicher Dichterftellen gibt Fr. Michel in seinen Recherches sur le commerce. la fabrication et l'usage des étoffes de soie, d'or et d'argent, Paris 1854, II, 65 ff. Noch heute saat man von kunftvoller Arbeit: travailler comme une fée (Maury, Fées p. 33).

284 (S. 68.) Teen als Wald: und Quellenfrauen erscheinen im Lai de Graalent 225 (Roquefort, Marie de France I, 502) und im Lai de Guingamor 437 (Romania VIII, 56). In der Berfion ber flandrischen Schwansage, welche Robannes von Haute-Seille um 1185 aus bem Bolksmund in feine lateinische Bearbeitung ber Sieben weisen Meifter aufgenommen und nach ihm herbert in flaren frangofischen Bersen behandelt hat, raubt der Ritter der badenden Fee (nimpha) ihre goldene Kette, woburch sie widerstandslos in seine Gewalt kommt (Johannis de Alta Silva Dolopathos, herausa, von Defterlen, Strafburg 1873. S. 73, 29 ff. Deutsche Uebersepung aus bem 15. Jahrhundert f. Haupt und hofmann, Altdeutsche Blätter I, 128. Li romans de Dolopathos, p. p. Brunet et Montaiglon, Paris 1856, p. 319 f. Schofield in Harvard Studies and Notes in Philology and Literature V, 231 ff.). Auch in einem Fableau von Garin kommt der Rleiderraub por: Gin Ritter und sein Knappe überraschen brei babenbe Feen; ber Knappe bemächtigt fich sofort ihrer prächtigen Gemande; ber Ritter aber gibt fie ihnen gurud, wofür sie ihm Raubergaben verleihen (Barbazan-Méon III, 413 ff.). Ueber ben Kleiberraub f. Cosquin. Contes populaires de Lorraine II. 15 ff.

Un einer Quelle findet Desiré seine Ree (Michel, Lais inédits p. 11). Bei ber Fontaine de Soif-Jolie, die aus bem Reenlande fliekt, begegnet Raimondin die schöne Melusine und ihre Schwestern (Couldrette, Livre de Lusignan 482 ff. f. Fr. Michel, Mellusine, Niort 1854, p. 24 f.). Bei einer Waldquelle ließ fich die dämonische Ahnfrau der Anjous von dem jagenden Grafen von Boitiers finden (f. meinen Bargival, Anm. 21). Narcik glaubt von feinem Spiegelbilb im Baffer, es fei eine Meerfei, bie Suterin bes Quells (Narcisus 655 bei Barbazan-Méon IV. Die fliehende Ape, die fich burch einen Flug arbeitet, wird von Landleuten für eine ber Teen gehalten, welche biefen Ort zu besuchen pflegen (Aye d'Avignon, p. p. Guessard et P. Meyer, Paris 1861, p. 32). Die marme Quelle von Dom= remy am Rufe bes Feenbaums, wo Jeanne d'Arc ihre Bifionen hatte, mar nach ber Bolkssage unter bem Stabe gutiger Feen entiprungen (Maury, Fées 28).

295 (S. 68.) Eine weiße Hindin im Lai de Graalent 201 (Roquefort, Marie I, 500), ein weißer Gber im Lai de Guingamor 158 ff. (Romania VII, 54 ff. Anm. zu Guingamor N. 6), ein weißer Behnender im Dolopathos (Johannes de Alta Silva Berberts Roman p. 318); ein schöner großer Birfc loct Friedrich von Zimmern jum Geifterfcblog (f. Unm. 3 gu Orfeo). Auch Bartonopeus wird burch einen Gber zu bem Seegestade geloct, mo er bas Schiff findet, bas ihn zu ber unsicht= baren Schönen bringt (Partonopeus 613 ff.). In einem Bebicht vom Ausgang bes 13. Jahrhunderts lefen wir vom Grafen Balbuin von Flanbern, wie er allein einem ungeheuren Gber in ben tiefen Walb von Royon folgte; taum hatte er ihn nach wütendem Rampfe erlegt, fo fah er eine ichone Jungfrau auf schwarzem Belter por fic. Er vermählte fich mit ihr, und fie gebar ihm zwei Töchter. Gin heiliger Eremit aber, ber gu Gafte fam, entlarvte fie und zwang fie durch Beschwörungen, daß fie fich als gefallener Engel zu erkennen gab und burchs Fenfter entwich. Ihre Töchter Jeanne und Marguerite hießen baber les filles du diable (Chronique de Baudouin conte de Flandres qui épousa le diable, f. Dinaux, Trouvères II, 108 ff.). Sier ift eine liebende Ree jum teuflischen Gespenfte verduftert, und auch bas weisende Tier, ber Eber, gebarbet fich als bamonischer Unhold. 296 (S. 69.) Wenn Gervafius von Tilbury um 1211 von

Männern spricht, die mit Feen im Liebesbunde gestanden hatten und starben, als sie sich eine menschliche Gattin nehmen wollten, und von anderen, die aus dem höchsten irdischen Glück inst tiefste Clend stürzten, weil sie einem solchen Liebesbunde sich zu entziehen suchten oder sein Geheimnis ausplauderten, so denkt er bei jenen an Helden wie unseren Staufenberger, bei diesen an Helden der Lais wie Graasent, Lanval, Desiré u. a. (Otia Imperialia, herausg. von Liebrecht, Hannover 1856, S. 41).

Bon allen Wohlthaten ber Elben soll man schweigen; sonft hören sie auf. Bergl. Grimm, Deutsche Sagen R. 7. Frische

Elfenmärchen S. XCVII.

297 (S. 69.) Ueber die Sagen vom relativen Werte der Zeit habe ich in meinem Buche "Deutsche Sage im Elsaß" (Stuttgart 1872, S. 263 ff.) gehandelt. Bon den Nachträgen, die ich mir aufgezeichnet habe, sei hier nur erwähnt, daß schon im Avesta sich ein ähnlicher Außspruch sindet. Der Benz didon im Avesta sich ein ähnlicher Außspruch sindet. Der Benz didon (2. Fargard, 133) sagt über die Bewohner von Pimas irdischem Paradies "an dem immerwährend goldsarbenen Ort, dessen Pepeise nie versiegt: diese halten für einen Tag, was ein Jahr ist" (Spiegels Avesta, Leipzig 1852, I, 77). Umgekehrt erscheint den Berdammten in der hölle eine Stunde wie 250 Jahre (Abraham a Sancta Clara, Judas der Erzschelm, Lindau 1872, VII, 184 f.). Auch im Fegseuer ist eine halbe Stunde wie awanzia Kabre (ebenda VI. 385).

298 (S. 69.) Ueber diese keltische Insel der Seligen s. San Marte, Gottsried von Monmouth S. 417 ff. Lot, Romania XXIV, 329 f. Ihre von englischen Politikern ersundene Idenstifizierung mit Glastonbury s. P. Paris, Romania I, 463. Jarncke in Pauls und Braunes Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, Halle 1876, III, 329. Lot, Romania XXVII, 529 ff. — Der Phantasie der Iren waren Fahrten nach den seligen Inseln der Feen so gesäusig, daß sie dasür ein eigenes Wort hatten; echtre (Kuno Meyer, Bran 2).

299 (S. 69.) Hier mag der eigentümliche Ausbruck Erwähnung finden, den die Sage in der Oberbretagne (nach Sédillot, Contes populaires I, 24. 29) männlichen und weiblichen Höhlenfeen in den Mund legt: "Je suis de la race Antifer." Diese Worte, welche Sédillot unerklärt gelassen hat, wollen nichts anderes sagen als: "Ich bin vom Geschlechte der Unterirdischen."

١

Antifer heißt ein Kap an ber Westküste von Caux in ber Normandie mit einer Höhle, welche im Mittelalter für den Singang der Unterwelt gegolten hat. Durch dieses "Loch von Antiser" (pertus d'Antiser) suhr nach dem Bolksglauben das normannische wilde Heer, la mesnie Hellequin, aus der Hölle auf die Erdsoberstäche (s. Le dit de Luque la maudite von Bourdet, v. 60, in der Romania XII, 225).

800 (S. 70.) Couldrette, Livre de Lusignan v. 496.

(Michel, Mellusine p. 25.)

301 (S. 70.) Das schlagenbste Beispiel für diese Entgöttz lichung der Feen in der höfischen Epik bietet der Roman von Partonopeus de Blois (p. p. Crapelet, Paris 1834, 2 Bbe.), in den wir uns mit Entzücken als in eines der reizendsten Feenmärchen hineinlesen, die wir zu unserer Enttäuschung ersahren, daß die geheimnisvolle Geliebte des Helden keine Fee, sondern ein ganz natürliches Menschenkind, die Erbtochter von Byzanz, ist, die einen Kursus in der Magie mit Nuten durchgemacht hat (v. 4557 ff. Bergl. Biaus Desconneus 4848. Die vermenschlichte Fee Morgan s. Anm. zu Guingamor).

## Herr Orfev.

Sir Orfeo, ein englisches Feenmärchen aus dem Mittelalter, herausg. von D. Zielke, Breslau 1880. — Ueber das Gedicht s. die schöne Abhandlung von Kittredge im American Journal of Philology, Baltimore 1886, VII, 176 ff.

Dieses englische Spielmannsgedicht aus dem Ende des 13. Jahrhunderts gibt sich als die Bearbeitung eines französischen Lai zu erkennen, das uns verloren ist. Daß es schon im 12. Jahrhundert eine nach Orpheus benannte Melodie gab, Lai d'Orphey, wird uns im Lai de l'Espine bezeugt: da singt sie ein irischer Spielmann zur Notte (v. 185, Roquesort, Marie de France I, 556). In einem altsranzösischen Roman von Floire et Blanceslor ist unter den Kunststücken, die ein Zauberer zur Zerstreuung des liebeskranken Floire sehen läßt, ein goldener Automat, der dieses Lai auf der Harfe spielt (Floire et Blance-

flor, p. p. Du Méril, Paris 1856, 231). Im Prosaroman von Lancelot spielt es ein Harsner vor dem König Bademagus, der mit solchem Wohlgefallen zuhört, daß niemand ein Wort zu reden wagt (Jonckbloet, Roman van Lancelot, 's Gravenhage 1846, II, CXXXIX. P. Paris, Romans de la table ronde V, 193). Auch ein französisches erzählendes Lai sehlte nicht: ein Dichter des 14. Jahrhunderts, Guillaume de Machault, sagt, daß er es oft gesehen und durchgelesen habe (F. Wolf, Lais 239 f.). Ob dieses das Original unseres englischen Lai war, läßt sich nicht entscheiden.

Die Bermutung F. Lindners, der Stoff stamme aus einer italienischen Quelle (Englische Studien, herausg. von Eugen Kölbing, Heilbronn 1882, V, 168 ff.), hat wenig Anklang gestunden (Einenkel in der Anglia V, Halle 1882, Anzeiger 18. Kittredge a. a. D. 177, N. 1).

Auf ber Shetlandinsel Unst lebt noch eine kurze Ballade von Sir Orseo, die offenbar aus dem englischen Gedicht durch mündliche Ueberlieserung entstanden ist (F. J. Child, The English and Scottish Popular Ballads, Boston I, 215).

Unser Gedicht bietet eines der anmutigsten Beispiele von naiver Anpassung antiker Sagenstoffe an die Vorstellungswelt des Mittelalters. Der klassische Mythus von Orpheus und Eurydike ist im Munde der Spielleute zum romantischen Märchen geworden. Statt in den Hades zieht Orpheus in das unterzirdische Feenland, wo er Pluto als den Ethenkönig sindet, wie er auch dei Chaucer genannt wird; Pluto, that is the Kyng of fayerye (Marchaundes Tale s. Canterbury Tales v. 10101. 10108; vergl. 9912). Bei dem schottischen Dichter Dundar in dem allegorischen Gedicht The Goldin Terge aus den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts erscheint Pluto noch volkstümlicher in Grün, der Leibsarbe der schottischen fairies, als elbischer Inzubuß:

Thair was Pluto, that elriche incubus, in cloke of grene.

(The Poems of William Dunbar, ed. by Schipper, Vienna 1894, 107, v. 125.)

Für die mittelalterliche Borftellung ftand natürlich der chriftliche Teufel noch näher. In dieser Metamorphose, als sire des deables, der schrecklichste und hählichste von allen, tritt uns Pluto schon bei Erestien be Tropes entgegen (G. Paris, Hist. litt. XXIX, 496) und später bei Renaut de Louvain, einem Dichter des 14. Jahrhunderts, der den Boötius in anmutigen Bersen übersetzt hat. Er erzählt von Orphéus, un tres gracieux menestriers, wie er seine Geliebte in der Hölle suchte:

Tant a violé et chanté qu'il a le diable enchanté. Li roys d'enfer tantost s'accorde qu'on le face miséricorde

(Dinaux, Trouvères IV, 622. Bergl. Petit de Julleville, Hist. de la langue et de la litt. française, Paris 1896, I, 246, N. 4. 5). Im Roman des sept sages (v. 30) führt Pluto ben Teufelnamen Apolins (herausg. von A. Keller, Tübingen 1836, 2). Noch im Puppenspiel von Dr. Johann Faust wird er als der Höllenfürst genannt, dessen Erlaubnis Mephostophiles erst einholen muß, bevor er den Patt mit Faust schließt (Engel, Deutsche Puppenkomödien, Oldenburg 1874, I, 14. 19).

Der englische Spielmann ift aller klassischen Bilbung ferne geblieben; er nennt ben König Pluto und ben "König Juno" als die Ahnen bes Orfeo (v. 29 f.) und hält Thrakien für eine Stadt (v. 47, von mir weggelassen). Was man zu Anfang bes 14. Jahrhunderts dem Publikum bieten durfte, beweist der Schreiber der Edinburger Handschift, der, um Orfeo zum Engländer zu stempeln, seinen Lesern mit größter Unverfrorenheit einreden will, Thrakien sei der alte Name von Winchester gewesen.

Der Name Orfeo barf nicht mit italienischer Betonung gesprochen werden; er ist aus Orfew entstanden wie Mattheo aus Matthew, Bartholomeo aus Bartholomew (Wülckers Anglia V, Anzeiger 18) und hat also den Ton auf der ersten und der letzten Silbe. Der Name lautet im Altsranzösischen auch Alpheus (Roman des sept sages, v. 28) und Olseus (Moland, Origines litteraires de la France, Paris 1862, 272), Orfers im Prosazancelot. Beim Namen Heurodis für Eurydike hat die Exinnerung an Herodias mitgewirkt; die Form Herodis ist auch einmal dem Schreiber der Edinburger Handschrift in die Feder gekommen (Zielse S. 134).

Die Einleitung über die Lais findet sich auch vor der engslischen Bearbeitung des Lai de Frêne (Barnhagen in der Anglia

III, 415) und ist wahrscheinlich baher entlehnt. Rach Zupipa ist sie aus verschiedenen Stellen der Lais von Marie de France zusammengetragen (Englische Studien, Heilbronn 1887, X, 42).

Der Baum, morunter Seurodis einschläft, beift vmpetre (v. 68. 164. 184). Das ift ein "geimpfter", gepfropfter Baum, wie das etymologisch entsprechende frang, ente, vom griech. έμφυτον, eingepflanzt (Diez, Etymolog, Wörterb. II, c). Da im Englischen aber imp auch Robold, Teufelden bedeutet, fo beift ympetre jugleich Elbenbaum (f. Liebrecht, Gervafius von Tilburn 117). Wirklich icheint ber junge Obitbaum mit ben Elben in Beziehung zu fteben. Die Ronigin im Lai de Tydorel ichlaft. bevor ihr ber herr pom See erscheint, soz une ente, soz une ente bele (v. 30. 373. Romania VIII. 67. 71). Der norwegische Ueberseter gibt bas wieber mit einum nyvoxnum uidhi (Strengleikar 49). 3m Lai de l'Espine wacht die Königstochter nachts im Garten und municht fich voll Sehnfucht zu ihrem Geliebten. Gegen Morgen schläft sie ein sos une ente und wird burch ein Bunder zu ihm entrückt (v. 239. Roquefort, Marie de France I, 560). König Elnabus von Sizilien bleibt lange kinderlos, bis er einst im Mai seine Gattin par desouz l'ente d'un pommier umarmt (Floriant et Florete, ed. by Michel, Edinburgh 1873. 3). Tam Lane liegt ichlafend unter einem Apfelbaum; da kommt die Elbenkönigin und legt ihre Sand auf ihn (Tam Lin, G. 26 f. Child, The Engl. and Scott. Popular Ballads II, 350. Beitere Beispiele ermahnt Rittredge im Americ. Journ. VII. 190). Auch in einer beutschen Sage aus bem Luneburgifchen öffnet fich ber Gingang ju ben Unterirdischen am Ruf eines Apfelbaums (A. Ruhn und B. Schwart, Nordbeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche, Leipzig 1848, 262). Gin Apfel als Frucht bes Feenlandes fpielt in einer lieblichen irifchen Sage eine wichtige Rolle. Dem Königssohn Conbla erschien einft. allen Umftehenden unfichtbar, eine icone Jungfrau in fremder Tracht und lodte ihn mit ichmeichelnben Liebesworten, mit ihr zu kommen in das felige Land, wo es nicht Alter noch Tob Sein Bater rief einen Druiden ju Bilfe, beffen überaibt. mächtige Beschwörungen fie vertrieben. Aber ehe fie entschwand. marf fie bem Ronigssohn einen Apfel gu. Bon Stund an brachte Condla nichts anderes mehr an die Lippen: er lebte einzig pon bem Apfel, ber fich immer wieber erganzte. Aber mer von ber

Speise ber Unterirbischen, ber Elben und Reen genießt, ber ift ihnen verfallen wie die griechische Verfephone und die japanische Managi (vergl. Schambach und Müller, Nieberfächfische Sagen und Marchen, Göttingen 1855, 373 f. 378 f. 380 ff. Liebrecht in der Germania XVI, 218). Condlas Herz verzehrte fich vor Sehnsucht nach ber Feenmaid, und als fie nach Monatsfrift wieder fam, fprang er ju ihr in ihr fruftallenes Boot und fubr mit ihr hinaus ins Meer gen Sonnenuntergang auf Nimmerwiebersehen. (Aus ber älteften irischen Sagensammlung Leabhar na h'Uidhre, spätestens vom Anfang bes 12. Sahrhunderts. gebt mahriceinlich ins 7. Rahrhundert ober in noch frühere Beit gurud, mohl bie altefte Reensage bes Mittelalters. Siehe 5. Rimmer, Reitschr. für beutsches Altertum XXXIII, 231 ff. Joseph Jacobs, Celtic Fairy Tales, London 1892, 1 ff. 243 f. Joyce, Old Celtic Romances<sup>2</sup>, London 1894, 106 ff. Alfred Nutt bei Kuno Meyer. The Voyage of Bran, London 1895. 144 ff.) In ber reizenden irifden Erzählung pon Taba, bem Sohn bes Cian, aus bem 13. ober 14. Jahrhundert, findet biefer in einem parabiefischen Lande Condla und feine Geliebte; bort fteht auch ber Apfelbaum, mit beffen Frucht fie ihn bergelockt hat; von feinen Fruchten nahren fich bie Seligen (Alfred Nutt a. a. D. 204 f.). Auch die Botin aus bem feligen Land jenfeits bes Meeres, von ber Bran ju feiner Seefahrt eingelaben wirb. bringt einen filbernen Apfelzweig mit fryftallenen Blüten (Kuno Meyer, Voyage of Bran, 4. 16). Ebenso bringt der als grau: haariger Ritter bei Cormac Mac Airt erscheinende Berr bes überseeischen Feenlandes, Manannan, einen filbernen Zweig mit golbenen Aepfeln (Echtra Cormaic, f. ebenda 190). Wem fiele nicht bei diesen Aepfeln aus der Feeninsel der Rame Avalon ein? Wenn nur die volkstumliche Deutung aus bem feltischen aval Apfel, gallifch aballos (Holber, Alt-Reltischer Sprachichat, Leinzig 1896, I, 5. Loth, Mabinogion II, 264, N. 7), nicht fo unficher mare (f. Gaston Paris, Romania XII, 510, Lot. ib, XXV, 329 f. 503)! Auch im Livre d'Artus steht mitten in einem verzauberten Garten ein Apfelbaum voll roter Früchte; mer bavon toftet, pergift bie Beimtehr (Freymond in ber Zeitschr. für frang. Sprache und Litteratur XVII, 81. Romania XXV, 273).

Ich habe in meiner Uebersetung für ympetre und ente einen andern beutschen Elben- und Zauberbaum, die Linde, gesett (Perger, Deutsche Pflanzensagen, Stuttgart und Dehringen 1864, 289. 291). Der Schlafzauber einer Linde wird Ortnits Berberben (Wolfdietrich B. 516 ff., s. Deutsches Helbenbuch, Berlin 1871, III, 244).

Die Beurodis merben Frauen häufig in den Märchen, besonders in den orientalischen, von Geiftern entführt. Dit unserem Gedicht berührt fich eine icone altirifche Sage, frateftens aus bem 11. Jahrhundert, Tochmarc Etaine (bas Werben um die Êtâin), worüber D'Arbois de Aubainville (Le cycle mythologique irlandais et la mythologie celtique. Paris 1884, 321 ff.). Rittredge (Americ. Journ. of philol. VII, 191 ff.) und Beinrich Rimmer (Ruhns Reitschr. f. veraleichende Sprachforschung XXVIII. 585 ff.) gehandelt haben (veral. Rhys. Studies in the Arthurian Legend, Oxford 1891, 25 ff.). Hier ist die umworbene Frau bie frühere Gattin bes Feenkonigs Miber, Die ihm burch bie Eifersucht einer anderen Gattin entrückt, als menschliches Beib Etain, d. h. die Tochter bes Etar, wiedergeboren und bem Oberkönig von Arland, Eochaid Airem, vermählt murbe. An einem Sommertag ericbien ein Ritter in beffen pericoloffener Burg : es war Miber, ber bem Konig erklarte, er fei gekommen, mit ihm Schach au fvielen. Er ließ ben Ronig erft gewinnen, um ihn ficher zu machen, und verabrebete mit ihm für ein folgendes Spiel, bag ber Sieger fich felbft feinen Geminn folle mablen burfen. Run gewann er und verlangte als Siegespreis, seine Banbe um Gtain ju legen und fie ju fuffen. Der Ronig murbe nachdenklich und bief ihn nach einem Monat wiederkommen. Bis babin berief Cochaid alle helben Irlands nach Tara, seinem Ronigsis. Das Saus mar erfüllt und umringt von Gemaffneten und die Burg verschloffen. Da in ber Racht ftand ploplich Miber unter ihnen, schlang seinen Arm um die Königin und Der Ronig und die Rrieger fprangen auf, faben füßte fie. aber nur, wie zwei Schmane bavon flogen. - Gine erganzende Erzählung berichtet, daß es bem Ronig nach vielen Rach: forschungen gelang, ben Aufenthaltsort ber Geraubten zu er-Er ließ einen unterirbischen Bang graben und brang bis zur Ringmauer bes Feenschloffes ein. Da erschienen fünfzig icone Frauen, alle in Stains Gestalt und Rleidung, so bak er nicht mufte, welche fein Weib mar, bis fie felbst ihm ein Reichen aab. Darauf führte er sie wieder beim nach Tara. — Rittrebae

ift ber Anficht, bag biefe irifche Sage auf bie Entftehung bes Sir Orfeo eingewirtt habe, und unserem Gedicht find in ber That einzelne Anklanae an die keltische Sagenwelt eigentumlich. Allein neben ber Aehnlichkeit in ben allgemeinsten Umriffen, bak eine Frau von einem Elbenfürften ihrem Gatten geraubt und fpäter mit biefem wieder vereinigt wird, weichen beibe Ergablungen in ben Einzelheiten boch allzusehr poneinander ab. Am nächsten fommen fie fich in der Unwiderstehlichkeit, mit welcher der Elbenfürst die Entführung vollbringt; aber biefer Rug tehrt auch in ben Sagen anberer Bolfer wieber. 3m ruffifden Marchen vom golbenen Berge entschwindet bie Rarin por ben Augen des Baren, von einem verliebten Geift im Sturm entführt (Dietrich, Ruffifche Bolksmärchen, Leipzig 1831, 51). Man vergleiche bie Entführung Rünhilds burch ben Zwergkönig Laurin (Laurin v. 737 ff.). Thomas von Cantimpré in Brabant erzählt um die Mitte bes 13. Sahrhunderts als ein gleichzeitiges Ereignis, baf ein in einem beutschen Rlofter erzogenes Mabchen, Die Tochter bes Grafen von Schwanburg, allnächtlich von Geiftern entrudt worben fei; ihr Bruber, ein Minorit, habe fie einmal fest mit den Armen umichloffen gehalten; aber gur beftimmten Stunde fei fie ibm aus ben Banden entschwunden; biefen Fall habe ber Bredigermonch Magister Albertus (Albertus Magnus, also zwischen 1245 und 1248) in einer Disputation por bem Bifchof von Baris an: geführt (Thomas Cantimpratensis, Liber Apum, o. D. und 3. II, c. 57, 19). Thomas ift ber Anficht, Die Entführer feien Die ben Frauen so gefährlichen incubi gewesen, identisch mit jenen gallischen Balbelben Dusii, pon benen ber b. Augustin (De civitate Dei . L. XV. c. 23) und nach ihm Ribor von Sevilla (Origines, L. VIII, c. 11) berichten.

Auch in den Arturromanen läßt sich, wie Gaston Paris geziegt hat (Romania XII, 511), eine alte Sage erkennen, nach welcher Ginevra beim Blumensuchen im Wald vom Herrn der Toten, dem König der Glaßinsel, geraubt und von Artur, der unerschrocken in sein Reich eindrang, wieder zurückgeführt wurde.

Wie die Unterirdischen bei ihren Entführungen vorgehen, erzählt ein neuirisches Märchen. Da fahren Zwerge von Frland nach Frankreich, um die Königstochter bei ihrer Trauung vom Altar weg zu rauben. Giner stellt ihr ein Bein, daß sie zu Boden fällt, wirft mit Zauberworten etwas über sie (offenbar eine Tarn-

fappe), wodurch sie unsichtbar wird, und trägt sie davon (Joseph Jacobs, Celtic Fairy Tales, London 1892, 10).

Ganz wie Orseo verkommt auch der schöne Partonopeus in seinem Leid um die verlorene Geliebte zum Bärenhäuter, so daß die getreue Urraque, die ihn im Ardennerwald aufsucht, Mühe hat, ihn als Menschen zu erkennen, und vor Schmutz und Haaren kaum sein Gesicht findet (Partonopeus v. 5917 ff.). Auch Jean d'Avesnes lebt nach dem Berlust der Geliebten als homme sauvage in seiner Waldeinsiedelei (Roman de Jean d'Avesnes s. Dinaux, Trouvères IV, 422. 425). Wan benke an Jwein.

Aehnlich wie Orfeo zwingt in der dänischen Ballade der Bräutigam den Bassermann (throld) durch die Macht des Harferstangs, ihm seine versunkene Braut zurückzugeben (Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviser, Kjöbenhavn 1853, II, 63 ff.).

Bur Geschichte ber Sage sei beiläusig erwähnt, daß auch die Japaner ihren Orpheus haben. Es ist der Gott Janagi, der Ersinder der Musik, aus dessen Liebesbund mit der Göttin Jaznami das japanische Bolk hervorging. Als Janami bei der Geburt ihres zweiten Sohnes, des Feuergottes, starb, stieg Janagi in das Yomi, die Unterwelt, hinab, um sie zu suchen. Er sollte sie unter der Bedingung wieder haben, daß er sie nicht während ihres Schlases ansehe. Er blickte doch nach ihr hin und erschaute zu seinem Entsehen eine verwesende Leiche, worauf ihn wütende weibliche Dämonen von hinnen trieben (Junker von Langegg, Midzuho-gusa, Segenbringende Reisähren, Leipzig 1880, III, 303, vergl. II, 228. Anders bei Brauns, Japanische Märchen und Sagen, Leipzig 1885, 101).

Die indische Eurydike ist die schöne Pramadvara, die Tochter einer Apsarase, dem jungen Rurus verlobt; beim Spiel mit Freundinnen tritt sie im Wald auf eine Giftschlange und sinkt sofort, von ihrem Bisse getrossen, tot zu Boden. Rurus befreit sie aus der Unterwelt, ähnlich wie Alkestis den Abmet, indem er ihr die Hälfte seines eigenen Lebens abtritt (Journal Asiatique, Paris 1855, V, 488. Nève, Des portraits de femme dans la poésie épique de l'Inde, Bruxelles 1858, 37. Eichhoss, Poésie héroïque des Indiens, Paris 1860, 198. Kuhns Zeitschrift IV, 120. E. H. Meyer, Gandharven-Kentauren, Berlin 1883, 29).

Ueber Orpheus im Mittelalter f. G. Paris, Hist. litt. XXIX, 500 ff. Dernebbe, Ueber bie ben altfrangofischen Dichtern be-

kannten epischen Stoffe aus dem Altertum, Erlangen 1887, 104 f.

1 (S. 79.) Diese kriegerischen Elben ftammen aus keltischer Sage (f. Kittredge im Americ, Journ, of philol, VII, 189). Gleichen Ursprungs ift wohl auch ber elphin knight, elf-knight ber schottischen Balladen (Child. The Engl. and Scott. Pop. Ballads I, 15. 55. A 3) und ber fairy knight in englischen Dichtungen, 3. B. im Sir Degarre. Die entthronten Gotter bes alt= irischen Bantheons, die Tuatha De Danann (bie Stämme ber Göttin Danu, ber chthonischen Göttermutter), die als halbgöttliche, elbische Wesen in den Sagen fortleben, find wie die Iren felbft in Kriegsscharen gegliebert und beifen bas Elbenheer (John Rhys, Hibbert Lectures 1886, 89 ff. 579 ff. Joyce, Old Celtic Romances 2 38. 43. Alfred Nutt a. a. D. 181. 184). Labraid mit ber schnellen Sand, ber, wie es scheint, als ber Gemahl einer Fee eine nach ihm benannte selige Insel, Inis Labrada, beherricht, ift wie ein irbischer König von Rriegerscharen umgeben (Aus bem Leabhar na h'Uidhre, f. John Gilbert, Facsimiles of National Manuscripts of Ireland, II, London 1878, Appendix IV, A ff., IV, F. Ueber Labraid siehe Rhys, Hibbert Lectures 1886, 242 ff.).

2 (S. 81.) Wie noch heute bei unseren Bauern war im Mittelalter bas Ibeal einer iconen Landschaft bie weite frucht: bare Ebene: Dô kômens in ein schoene lant: daz was sleht (eben) als ein hant. Ulrichs von Zatikhoven Lanzelet 3533. — Ze Korntîn in daz lant: daz was eben als ein hant. Wirnts von Gravenberg Wigalois 118, 30, - Ez ist daz allerschoenist lant, eben sleht als ein hant. Heinrichs von Reuftadt Apollonius 4191 (Ausg. von Strobl, Wien 1875, XXXIV). Bei ben alten gren hieß bas Land ber Seligen Mag-Mell, Ebene ber Wonnen (Beauvois, L'élysée transatlantique et l'éden occidental, f. Revue de l'hist, des religions, Paris 1883, VII. 291 f.). und ber Elbenfürft fagt von feiner Beimat: Go icon auch die Gefilbe von Irland fein mogen, fie find nichts im Bergleich mit unseren unermeklichen Cbenen (ebenda 294). Der schon genannte Labraid mit ber schnellen Sand hat seinen Soffit in einer blumigen Cbene (John Gilbert, Facsimiles II, Appendix IVF). Bergl. Mag Mor, Die große Chene in ber Unterwelt (J. Rhys. Hibbert Lectures 1886, 275). Schon die Insel ber Seligen bei den Alten wurde als weit und niedrig gedacht (πλατεΐα καὶ ταπεινή), wie sie Lukian in der Vera historia (II, 5) schilbert. In dem lateinischen Gedicht vom Phönix, das dem Lactantius (4. Jahrh.) zugeschrieben wird, heißt es von dem paradiesischen Land im Often, wo der Wundervogel haust:

Illic planities tractus diffundit apertos, nec tumulus crescit, nec cava vallis hiat

(v. 5. Al. Riese, Anthologia latina, N. 731. Bergl. Kynewulfs angelfächfische Bearbeitung aus dem 8. Jahrhundert, v. 21 ff. Rarl Rörner, Angelfächfische Texte, Beilbronn 1880, 142). Auch in ber Apofalppie bes Einsiedlers Rofimas mirb bas irbifche Baradies folgendermaßen geschildert: ba waren teine Berge, nicht auf biefer Seite noch auf ber anbern, sondern eine Gbene voller Blumengehänge, und bas ganze Land war schön (James, The Revelation of Peter, Cambridge 1892, 69. Alfred Nutt a. a. D. 251). Nach ber Lehre bes Barfismus war bie Erbe von Ormagb gang eben geschaffen; bie Berge find bas Wert bes Ahriman und werben mit ihm vergeben. So im Bundehesh 8. 1 (Sacred Books of the East V, 29) und im Dâdistân-î Dînîk 72, 2 (ebenda XVIII, 213). Rach bem jüngsten Gericht wird die neue selige Welt ganz eben ohne Abhänge sein (Bundehesh 30, 33. Sacred Books V. 129) und fo an Schönheit bem Barabiese gleichen (Sadder Bundehesh, f. Spiegel, Die traditionelle Litteratur ber Barfen, Wien 1860, 180. Bergl, Yaskar-î Zarîran in ben Sinungsberichten ber Münchner Akademie, philos. hift. Kl. 1890, II. 50).

3 (S. 82.) Diese Schilberung kann burch Erinnerungen an den griechischen Habes beeinflußt sein. Aber auch das germanische und keltische Clbenland ist das Land der Toten. Das spricht sich besonders deutlich in den irischen Elbensagen aus: "Die Toten gehören den Elsen an, und sie seiern daher das Absterben eines Menschen wie ein Fest mit Tanz und Musit" (Brüder Grimm, Jrische Elsenmärchen, Leipzig 1826, CVI). Wie die oben (S. 364) erwähnten Halbgötter heißen auch die bei Nacht umziehenden Toten das Elbenheer (K. v. Ksillingers, Erin, Stuttgart und Tübingen 1849, VI, 271). Der altsymrische Gott Gwyn ist zugleich König der Elben und der Toten (Rhys, Hidbert Lectures 1886, 146, 559 f.).

Darauf beutet auch das Schweigen ber Heurodis bei ber

Begegnung mit ihrem Gatten. Denn die Geister ber Abgeichiebenen reben und lachen nicht (Schambach: Müller, Rieber: fächfische Sagen und Märchen, Göttingen 1855, 380). 3m Buch bes Wirtembergers aus bem 14. Jahrhundert, bas A. Reller in mehreren Bearbeitungen abgebruckt hat (Des von Wirtemberck Pueh. Tübingen 1845. Bergl. A. v. Reller, Erzählungen aus altbeutschen Sanbidriften, Stuttgart 1855, 80 ff.), begegnet Ulrich, ein Ritter bes Grafen Sartmann von Wirtemberg, im Balbe einem langen Rug pagrweise reitender herren und Frauen, welche alle, ohne seinen Gruf zu erwidern, ftumm an ihm vorüberziehen, und erfährt, daß es lauter Berftorbene feien (Brüber Grimm, Deutsche Sagen 2 Rr. 533). Bon einer ahnlichen ichmabiichen Sage berichtet Martin Crufius (Schmäbische Chronit, 2. Teil, 9. Buch, 17. Rapitel, übersett von J. J. Moser, Frankfurt 1733, I, 553 f.): Auf ber Berfolgung eines ungemein großen und iconen Biriches, ben tein Sager bisher hatte erjagen konnen, fam ber Freiberr Albrecht von Rimmern an ein prächtiges Schloß, por bem er von ichweigenden Dienern empfangen und in einen weiten Saal geführt murbe, mo ein Fürft mit feinen hofleuten im tiefften Schweigen beim Mable faß. Als er bei ber Rudfehr nach bem Schloffe gurudblidte, fab er alles in Feuer und Schwefelqualm und hörte lautes Sammergefchrei. Es maren Beifter, Die hier ihr Reafeuer abbuften. Das foll fich im Jahre 1134 zugetragen haben (Deutsche Sagen 2 Rr. 534). 3m tymrischen Mabinogi von Branmen ift von einem Rauberfeffel Die Rebe, ber tote Rrieger, bie man hineinlegt, wieber jum Leben erwedt; aber die aus bem Reiche bes Tobes gurudgefehrten bleiben ftumm (Rhys. a. a. D. 256). Auch bas aus bem himmelreich auf die Erbe verwiesene Marienfind bes beutschen und norwegischen Marchens, bie munberschöne Jungfrau, bie, einzig von ihren langen Golbhaaren umhullt, vom König im Balbe gefunden wird, auch fie ift ftunim (Bruder Grimm, Rinder: und Sausmärchen Rr. 3. Asbiörnsen und Doe, Norwegische Bolfsmärchen, beutsch von Brefemann, Berlin 1847. I, 54 ff., Rr. 8). Sie mar zweifellos ursprünglich ein elbisches Wefen, und manches von ben Madchen, die nicht reben ober nicht lachen wollen, gehört ju ihrer Sippe. Bielleicht heißen beshalb die Zwerge, Die Unterirdifden, in Beffen bas ftille Bolf (Deutsche Sagen 2 Rr. 30. Schambach-Müller a. a. D. 380, Anm. 1). Chenso ichweigt die gefangene Wafferfrau, die eines irbifchen Mannes Weib wird, in ber griechischen und fizilianischen Sage (Bernhard Schmidt, Das Bolfsleben ber Neugriechen und bas hellenische Altertum, Leipzig 1871, I, 116. Bourgain. La chaire française au XIIe siècle, Paris 1879, 321). Rommt sie both aus bem Totenland unter bem Baffer. Dasfelbe meinte Sophofles im Troilus, wenn er die Che bes Beleus mit ber Meerfrau Thetis eine stumme nannte (αφθόγγους γάμους. S. Bernh. Schmidt, ebenda. Mannhardt, Bald: und Feldfulte, Berlin 1877. II. 52). Die von bem angelfächfischen Belben Chric bem Wilben gefangene Waldfrau fpricht wenigstens in ben ersten Tagen fein Wort (Gualteri Mapes, De Nugis Curialium distinctiones quinque, ed. Th. Wright, London 1850, 80. Distinct. II, c. 12). Schon bei ben alten Aegyptern mar Dfiris als Totengott ber "Herr bes Schweigens" (Maspero, Contes populaires de l'Egypte ancienne, Paris 1882, 180), und in dem noch ins alte Reich zurückgehenden Maneroslied, dem altägnptischen Gaudeamus, heißt es:

Laß vor dir singen und musizieren, wirf hinter dich alle Sorgen und benke an die Freude, bis daß kommt jener Tag, an dem man fährt zu dem Lande, das das Schweigen liebt

(Erman, Aegypten 346. 517. B. Max Müller, Liebespoesie ber alten Aegypter 31).

## Lanval.

Lai de Lanval s. Roquefort, Marie de France I, 202 ff. — Li lais de Lanval, neu herausgegeben von Erling, Programm, Kempten 1883. — Warnfes Ausgabe der Lais, S. 86 ff. — Januals Liodh s. Strengleikar p. 69. Dänische Uebers. von Winter-Hjelm, Strenglege eller Sangenes dog, Kristiania 1850, 121 ff. — Englische Uebers. des Lais s. L. Way, Fabliaux or Tales, London 1815, II, 51 ff. — Ueber das Gedicht s. Ahlström, Studier 52 ff. 68 ff. — Meine Uebersetungen aus Marie de France sind nicht nach der mangelhaften Ausgabe Roqueforts, sondern nach den von mir kollationierten Hand-

schriften hergestellt. Die Ausgabe Barnkes kam eben noch rechtzeitig, um vor bem Drude (ber ersten Auflage) verglichen zu werden.

Gine altertumlichere Geftaltung ber Lanvalfage, Die noch nicht mit ber Artursage in Berbindung gebracht ift, heftet fich an den halbmuthischen Bretonenhelben Graalent-Ror aus bem fünften Jahrhundert, erhalten im Lai de Graalent (Roquefort, Marie I, 486 ff.). Sier wird ber Seld durch eine weiße Sindin zu einem Bach im Balbe gelockt, worin eine icone Rungfrau badet: er raubt ihr die Gewande und erobert ihre Minne im Sturm. Run geftebt fie, bak fie um feinetwillen zu ber Quelle gekommen fei und ftellt ihm diefelbe Bebingung wie Lanvals Ree. Gines Tages lakt ber Konig ber Bretagne feine Frau por ben versammelten Gaften erscheinen und fragt, ob es ein schöneres Beib auf Erben gebe. Da Graalent in die allgemeine Bewunderung nicht einstimmt, wird er vom König zur Rebe gestellt und verrät im Bortwechsel fein Gebeimnis. Geine Ree ift nicht so leicht versöhnt wie Lanvals Freundin. Aweimal springt er ihr ins Waffer nach und wird ichon von ben Bellen fortgeriffen. bis fie fich erbarmt und ihn in ihr Land entführt. Nach bem Glauben ber Bretonen, fo ichlieft bas Gebicht, ift Graalent noch Lange noch borte man alljährlich um bie immer am Leben. Beit, mo er entschwunden mar, fein treues Streitroß, bas mit Wiebern und Scharren nach ihm suchte.

Die gemeinsame Quelle der beiden Lais von Graalent und Lanval ist nicht eine mündliche Bolkssage, sondern eine schristzliche Aufzeichnung (Barnhagen s. Deutsche Litteraturzeitung vom 21. Juli 1886).

Bom Lai de Lanval gibt es eine mittelenglische Uebersetung, die uns mehr oder weniger vollständig in drei Bersionen erhalten ist: 1) Landavall in der Handschrift Rawlinson (Kittrege s. American Journal of Philology, Baltimore 1889, X, 1 ff.); 2) Sir Lambewell in Bischof Bercys Handschrift (Bishop Percys Folio Manuscript, ed. dy Hales and Furnivall, London 1867, I, 142 ff. Krolls, Jur Lanvalsage, Berlin 1886, 6 ff.); 3) Sir Lamwell, das Hales and Furnivall, Londischen Bibliothet in Oxford, 8 Blätter eines Drucks (Percy's Folio I, 521); außerdem noch zwei Bruchstück, eines in Oxford (Percy's Folio I, 533) und eines in Cambridge (Furnivall, Captain Cox, his Ballads and Books, London 1871, XXXI).

Auf Grund dieser Uebersekung verfakte Thomas Cheftre in ber erften Sälfte bes 15. Sahrhunderts eine freie Bearbeitung. Sir Launfal, für welche er auch bas Lai de Graalent benütte (Riston, Ancient Engleish Metrical Romanceës, London, 1802. I. 179 ff. Way, Fabliaux or Tales, Lond. 1815, III, 233 ff. Erling, Li lais de Lanval 17 ff. Andere Ausgaben f. American Journ, of Philol. X. 2). Die bei Marie unbenannte Ree heißt hier dame Tryamour; ihr Bater ift ber Feenkönig auf ber Insel Olyroun (Oléron). Der Name biefer frangofischen Infel mar bem Englander jener Beit geläufig burch bas Dieronische Recht, la leve Olyroun, eine Brivatsammlung von Rechtsgewohnheiten und Urteilssprüchen über Schiffahrt und Seehandel, welche in Frankreich gegen Ende bes 11. Sahrhunderts und burch Richard Löwenhers auch in England eingeführt murbe (Rarl Münfter, Untersuchungen ju Th. Chestres Launfal, Riel 1886, 9). Die Fee verleiht ihrem Belben, Sir Launfal, einen Bunichsedel, worin er, wenn er hineingreift, eine Mark Goldes findet, ihr Rog Blanchard, ein Lanzenfähnlein mit ihrem Wappen, brei hermelinen, und ihren Knappen Gufre. Nachdem er das Geheimnis verraten hat, bleibt ber Bunichsedel leer, Gufre reitet auf Blanchard bavon, und alle herrlichkeit Launfals zerschmilgt wie Schnee. Beim Gerichtstag handelt es fich um seinen Tod. Gin echter alter Märchenzug ist in der Bestrafung der Königin erhalten: sie verwettet ihre Augen. baß Launfal feine ichonere beibringe, und die fiegreich auftretende Fee blaft ihr wirklich bas Augenlicht aus. Altertumlich und an ben Schluß bes Lai de Graalent, sowie an die Sage vom Rof Bajart (Pfeiffers Germania XXXI, 357) anklingend ist auch die Erzählung, daß man alljährlich an einem bestimmten Tage auf ber Insel Oleron Launfals Roft wiehern bore und ihn felbst erscheinen sehe, zum Rampfe bereit. Den Stammbaum ber perschiedenen englischen Bearbeitungen f. Kittredge im Americ. Journal X. 16.

Jakob van Maerlant weist (um 1283) im Eingang seines Spieghel Historiael mit Geringschähung neben den Lügen von Berceval auf die Possen von Lanval (Die truffen van Lenvale. Partie I, Boek I, c. 1, v. 55. Ausg. von De Vries en Verwijs, Leiden 1863, I, 15). Er meint hiermit offenbar eine mittelniederländische Bearbeitung, die uns aber verloren ist.

Lanvals Name, ber noch nicht erklärt ist (Loth, Revue celtique XIII, 481. Lot, Romania XXIV, 520, N. 1), wird unter benen der Taselrunde häusig erwähnt: Lansal in Hartmanns Erec (1677, sehst dei Erestien), Lanval im französ. Prosaroman von Tristan 283, § 395 a), Lenvalles im französischen Lanzelotroman (P. Paris, Romans de la table ronde V, 320), her Lenval in Heinrichs Krône (2292), Linval in Strickers Daniel (248), Limual im Gauriel v. Muntabel (1240), Lamuas in Arthour and Merlin (herausg. von Kölbing, Leipzig 1890, v. 5439), Lamwell in einem englischen Gedicht des 15. Jahrh. (Fr. Michel, Tristan I, XXV. XCVIII, N. 52. Diese und die anderen englischen Formen des Namens s. Americ. Journ. X, 10 f.) Unter denen, die höchstes Liebesglück in Weibesarm genossen, wird im Guillaume de Dole (5497) Lanvax neben Tristan genannt.

Auf eine ahnliche Sage icheint ber Troubadour Rambaut be Baqueiras (+ 1207) anzusvielen (f. G. Paris, Romania VII. 459). Der Ritter Desire lebt im Liebesbund mit einer Balbfee; sobald er bies einem Ginfiedler beichtet, perschwindet ihr Ring von seinem Finger (Lai de Désiré f. Francisque Michel. Lais inédits. Paris 1836. 5 ff.). Auch Gauriel von Muntabel. ber mit einer Tee vermählt ist, wird von ihr verstoken und mit entstellenbem Siechtum beftraft, weil er fich gegen ihr Berbot ihrer Schönheit gerühmt hat (Gauriel von Muntabel, herausa. von Rhull, Graz 1885, v. 43 ff.). Im Seifrid de Ardemont pon Albrecht v. Scharfenberg fommt ber helb burch einen Dornhag über einen hohen Berg auf eine blühenbe Beibe, auf ber eben ein reiches Fest gefeiert wird. Mundirosa, die jungfräuliche Rönigin biefes Landes - es ift offenbar bas Elbenland reitet ihm mit einem Bug von Rittern und Frauen entgegen und umfängt ihn mit weißen Armen. Als er nach brei Tagen wieber icheiben muß, icharft fie ihm ein, bag er fich niemals ihrer Schönheit ruhme. Er übertritt biefes Gebot bei einem Turnier, wo die Ronigstochter Dulcisamor als die schönfte gepriesen wird. Er wird in Fesseln gelegt und soll fterben, wenn er nicht binnen funf Tagen ben Beweiß bringe, daß feine Beliebte mirflich iconer fei. Da gieht Mundirofa mit einer fcmarggefleibeten Schar weinend baber. Alle fprechen ihr ben Breis ber Schönheit ju; fie aber nimmt fcmerglichen Abichieb von ihm auf immer. Spater läßt er fich in eine Pferbehaut genäht von einem Greifen in ihr Land tragen und gewinnt sie durch Selben= thaten wieder (Reitschr. für deutsches Altertum XXVII, 147 ff.). Das Hauptmotiv der Lais von Graalent und Lanval kehrt auch in zwei beutschen Märchen aus bem Obenwalbe wieber, welche 3. 20. Wolf aufgezeichnet hat. In dem einen lebt ein Bring mit einer himmlischen Bringeffin im Paradies, bis er fich Urlaub erbittet, um feine Eltern ju befuchen. Gie erklart ihm, er brauche, wenn er in Rot gerate, nur ihren Ramen zu rufen, fo werde fie alsbald bei ihm fein; rufe er ihr aber ohne Not, fo werbe bas ihr beiber Unheil. Ru Saufe findet er feinen Bater mit einer zweiten Frau, die noch fehr jung und icon ift. Beim Willtommsfest fragt ihn ber Bater: "Du bift nun weit in ber Belt umbergetommen und haft manche icone Frau gefeben; gib aber einmal ber Wahrheit die Ehre und fage mir, ob bu je ein fo fcones Beib gefeben haft, wie meine Gemablin ift." Bring erwidert: "Deren gibt es mohl menige; aber ich weiß boch eine, die noch taufendmal ichoner ift." hierüber gerat er mit feinem beleidigten Bater in Streit und erhitt fich fo, bag er, ihrer Warnung vergeffend, fie herbeiruft. Sie erscheint jum Entguden ber Gafte, ift aber blag und traurig; benn nun find fie geschieben, und erft nachbem er ein Baar eiserne Stiefel in rubelosem Wandern burchgetreten hat, wird er wieder mit ihr vereint (Wolf, Deutsche Sausmärchen, Göttingen und Leipzig 1851. S. 211 ff.). 3m anderen Marchen foll ein Ragerburich in Franfreich eine icone Schwanjungfrau baburch erlofen, bag er ein Sahr lang alle Sonntage ein Baterunfer für fie bete und nie von ihrer Schonheit fpreche. Bei einem großen Bogelichiegen wird er Schütenkönig und foll als Breis bie Tochter bes Ronigs von Frankreich erhalten. Er fcblägt fie aber aus und ruhmt fich gegen ben Rönig, er habe eine Braut, die noch taufendmal schöner sei. Im selben Augenblick fteht die Schwanjungfrau vor ihm und blickt ihn traurig an; benn nun ift ihre Erlöfung ju nichte geworben. Erft nach großen Mühen und Qualen voll= bringt er das Wert, und der König von Frankreich, an deffen Bof er die Schwanpringeffin bringt, muß nun felber gefteben, baß fie ichoner fei, als feine Tochter (ebenba 217 ff.). Mit biefen beiben beutschen Märchen und ben beiben altfrangösischen Lais berührt fich bas italienische Gebicht von Liombruno. Diefer, ber

eine Fee zur Gemahlin erworben hat, erbittet sich wie der Prinz Urlaub, um seine Eltern zu besuchen; sie schenkt ihm einen Wunschring, verbietet ihm aber, ihr Berhältnis zu verraten. Wie der Jägerbursch soll er als Sieger im Turnier eine Königstochter heiraten und rühmt sich im Wortwechsel, daß er bereits die schönfte Frau sein eigen nenne. Wie Graalent, Lanval und Seifrid soll er das binnen einer seftgesetzten Frist deweisen. Ins Gefängnis geworsen wünscht er durch den Ring seine Gemahlin herbei, und sie erscheint, nachdem sie sich zuvor wie Graalents und Lanvals Fee durch ihre Zosen hat anmelden lassen. (Ueber dieses Gedicht, die damit verwandten italienischen, östreichischen, sübslavischen und dänischen Märchen s. R. Köhler in Warntes Ausgabe der Lais p. LXXXIV s.). Ginen ähnlichen Stoff beshandelt das italienische Gedicht Pulzella Gaia (abgedruckt von Rajna in einem per nozze 1893, s. Romania XXII, 621).

Als unser Gebicht entstand, galt in der ritterlichen Welt Berschwiegenheit als des Liebenden erste Pflicht. Aber ganz unabhängig vom Minnekoder einer beftimmten Zeit und einer des stimmten Gesellschaftsklasse pflegen die Göttinnen, Feen und Elbenfrauen den sterblichen Männern, welchen sie sich in Liebe verbinden, die strengste Wahrung ihres Geheimnisses zur Beidingung zu machen. Das älteste Beispiel bietet der homerische Hymnus, wo Aphrodite zu ihrem Geliebten, dem schönen hirten Anchises, die drohenden Worte spricht:

Plauberst du's aber aus und berühmst dich thörichten Sinnes, Daß du in Liebe genaht der schönbekränzten Kythere, Schleubert im Jorne Zeus nach dir den lodernden Blitzstrahl! (Eiz 'Appodictyv 286. Hymni Homerici, ex recensione Baumeister, Lipsiae 1894, 48.) Wie in allen diesen Sagen übertritt der glückbethörte Wann das Verbot. Anchises rühmt sich beim Becher unter seinen Genossen der Umarmung der Göttin und wird nach den einen vom Blitze des Zeus erschlagen (Hygini Fabulae N. 94). Nach den anderen lenkt Aphrodite aus Erbarmen das Geschoß an ihm vorüber; aber vom Anhauch des himmlischen Feuers wird er für immer gelähmt (Servius ad Aeneid. II. 649).

1 (S. 88.) Carduel, Cardoel, Cardueil, bei beutschen Dichtern Karidol und Karidoel, ein vielgenannter Hofsit König Arturs, ift bas heutige Carliste in Cumberland, Carduilla in ber Chronik

von Mailros (E. Martin, Fergus, Roman von Guillaume le Clerc. Salle 1872, S. XIX), Kaerleil bei Bace (Brut 1637), auch Caer Luel (Lappenberg, Geschichte von England, Samburg 1834, I, 17), bas fymrifche Caer Lliwellydd im Buch Taliefins (Stuart Glennie, Arthurian Localities p. LXXXVIII. Beigabe 3u Wheatlens Merlin, London 1869, Band III), Cair Ligualid bei Nennius (herausg, von San-Marte, Berlin 1844, 80), das alte Luguballia, Luguvallium (S. Zimmer in ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1890, I. 525 f.). Nach Gaucher lieat Carduel, la maistres sales, auf der Grenze zwischen Bales und England (Conte del Graal 12 598); auch sonst wird es nach Bales verlegt (Carduel en Gales f. Creftiens Chevalier au lyon v. 7. Fergus 9, 13. Hucher, Le Saint Graal, Le Mans 1874. I. 438. 456. Brofgroman pon Triftan, Baris 1533. I. Blatt 37. Sp. 2). Das ist eine bunkle Erinnerung an jene Reit, in ber die Kymren bas nach ihnen benannte Cumberland und fast bie gange Wefthälfte Britanniens bis jum Firth of Clyde norbwärts inne hatten (Glennie, Arthurian Localities, p. XXXVII). Auch in ben späteren Ballaben ift Carlisle ber Lieblingssit König Arturs, 3. B. Kinge Arthur lives in merry Carleile. Marriage of Sir Gawaine 1 (Percy's Folio. Ballads and Romances I, 105). Bergl. Boy and Mantle 2 (ib. II, 304.)

<sup>2</sup> (S. 88.) Die Kämpfe Arturs mit den Bikten und Schotten erzählt Gottfried von Monmouth, IX, 1 ff. (Ausg. von San Marte S. 122 ff. 126). H. Zimmer weist auf die politische Lage des Jahres 1092 hin (Zeitschr. für franz. Sprache und Litteratur

XIII, 94).

³ (S. 90). Mit Kaiser Octavian, ber gelegentlich bes Lustzgezeltes neben Semiramis genannt wird, ist Augustus gemeint. Eine Auszählung von Dichterstellen, an benen von seinem Reichtum die Rede ist, s. Michel, Floriant et Florete p. XXXIX. Dernedde, Epische Stoffe aus dem Altertum 148. — Im altsfranzösischen Roman von den sieben weisen Meistern ist aus dem Schatzhause des Rhampsinit der Schatzturm des Kaisers Octavian (Octeuijen) geworden (Roman des sept sages, v. 2850, Ausg. von A. Keller, Tübingen 1836, S. 111), in der englischen Bearbeitung näher bezeichnet als die Engelsburg, Cressent, that riche tour (Process of the seven sages 1229 ff. bei Weber,

Metrical Romances, Edinburgh 1810, III, 59. Cressent ift entstellt aus Crescentius: castrum Crescentii hieß die Engelsburg im Mittelalter, s. Müllenhoff in Haupts Zeitschrift XII, 322). Octavian endet wie Craffus, indem ihm die Römer, damit seine Habgier sich satt trinke, geschmolzenes Gold in den Mund gießen (Friedr. Wilh. Bal. Schmidt, Beiträge zur Geschichte der romantischen Poesie, Berlin 1818, 124). Sonst waren wegen ihres Reichtums auch Alexander und Cäsar sprichwörtlich s. 3. B. Crestien, Erec 6629. 6636), ebenso Kaiser Konstantin, Pipin von Laon und König Artur.

4 (S. 93.) Ebenso heißt es im Doon de Mayence: De beisier savereus un entremes i a (Jahrbuch f. rom. und engl.

Litt. I. 333).

<sup>5</sup> (S. 93.) Wie Lanval braucht Gauriel von Muntabel seine gotinne (Fee) nur herbeizuwünschen, so ist sie da (Ausg. von Khull v. 199 ff. 2969 ff.); ebenso der Ritter von Stausenberg:

> "Ach, herzeliebe frouwe mîn, mîn herze daz begeret dîn." und dô er des gedankes pflac, sîn liep an sînem arme lac

(v. 731, f. Altbeutsche Studien von Jänide, Steinmeger und

Wilmanns, Berlin 1871, S. 26).

6 (S. 94.) Einer Dame ben Arm anzubieten, mar im Mittelalter nicht üblich. Man ging paarweise Sand in Sand. Der Rührende faßte die Dame an ber Linken (Lai de Graalent 264, f. Roquefort, Marie I, 506. Tydorel 56, f. Romania VIII. 67) und zwar nur an den Kingern (Court de paradis 464. f. Barbazan-Méon III, 143, vergl. v. 325. 336). Bor: nehme Frauen ergriffen felbst ihres Ritters Sand. So faßt Rriemhild bei ber erften Begegnung die Sand Siegfrieds (Nib. B 292. C 295); die junge Markgräfin von Bechelaren nimmt Gifelher bei ber Sand, ihre Mutter ben Ronig Gunther (A 1606. B 1667, C 1706). Ebenso "gesellen sich" die Serren (f. Germania X, 130. Benrici, Bur Geschichte ber mittelhochbeutschen Anrik, Berlin 1876, S. 41). Die von Frau Bride burch die Glode zusammengerufenen Tempelherren ziehen Sand in Sand nach bem Balas (Orendel, S. von Berger, Bonn 1888, v. 1920 und Anm. S. 172). Rivalin tritt in ber nordischen Tristrams Lanval. 375

Saga c. 2 mit seinen Begleitern vor König Marke tveir ok tveir saman gangandi, haldandist i hendr (Ausg. von Kölbing, Heilbronn 1878, S. 6, 26). So nähern sich Gawain und seine Brüber und Genossen bem König Artur, um sich den Ritterschlag zu erbitten (P. Paris, Romans de la table ronde II, 201). Auch die Damen gehen im Zuge Hand in Hand:

> toutes les puceles i viennent et main à main totes s'i tiennent

(Crestien, Graal 5419). Die heutige Sitte scheint erst im 16. Jahrh. aufgekommen zu sein. Wilhelm Wernher von Zimmern führt seine Schwägerin underm arm (Zimmerische Chronik, herausg. von Barrack, Tübingen 1869, III, 30, 23; vergl. III, 31, 14. 265, 14). Zwar wird schon ber Knabe Tristan von dem jungen Hossesiuse under armen vor Marke geführt (Gottfrieds Tristan 3328). Doch ist damit gemeint (wie v. 17527 deweist), daß die

junächst Gehenden ihm die Arme um den Sals legen.

7 (S. 95.) Ueber den Borwurf, den die Königin im Driginal beutlicher ausspricht, f. Almin Schult. Das höfische Leben 2 I. 587 f. - Bon ben antifen Schriftstellern merben besonders bie Relten folder Lafter bezichtigt (Aristoteles, De republica II. 9. Strabo ed. Casaubonus, Paris 1620, L. IV, p. 197. Diodorus V. 32. Athenaeus XIII. 8. ed. Casaubonus 603 A. Eusebius. Praeparatio Evangelica VI. 10. Bergl. Roget de Belloguet. Ethnogénie Gauloise, Paris 1858, III, 9 f., ber ben Matel wenigstens von ben eigentlichen Galliern abzuwehren fucht). Galfrid von Monmouth fagt basfelbe bem ichonen und tapferen Britenfönig Malgo nach (Hist. Regum Britanniae XI, 7. Ausg. von San-Marte 159. 436). Im altfrangofifchen Eneas fucht bie Mutter ber Lavinia biefer ihre Liebe zu entleiben, indem fie gegen Meneas bie gleiche Beschuldigung ausspricht (p. p. Salverda de Grave, Halle 1891, v. 8567 ff.), und ba er liebes: frant banieberliegend fich nicht feben läßt, flagt bas fehnfüchtige Mabden über ihn mit einer befrembend rob fich aukernden Sachfenntnis (9130 ff., ebenso in Beinrichs von Belbefe Eneibe. herausa. von Behaghel, Beilbronn 1882, v. 10634 ff. 11442 ff.). Wie Lanval muffen auch andere Männer, die den Liebesantrag eines Weibes gurudweisen, ahnliche Bormurfe über fich ergeben laffen, so in einem Gebicht bes Quenes de Bethune (Romancero français, Paris 1833, 109), im Gilles de Chin von Gautier de Tournay im 14. Jahrh. (p. p. le baron de Reiffenberg, Bruxelles 1847, v. 3527 ff.), und nicht bloß in der Dichtung. Man sehe folgendes Pariser Sittenbild vom Ausgang des 12. Jahrehunderts: Meretrices publicae ubique per vicos et plateas civitatis passim ad lupanaria sua clericos transeuntes quasi per violentiam pertrahebant. Quod si forte ingredi recusarent, confestim eos Sodomitas post ipsos conclamantes dicebant. Illud enim foedum et adominabile vitium adeo civitatem quasi lepra incurabilis et venenum insanabile occupaverat, quod honorificum reputabant, si quis publice teneret unam vel plures concubinas (Jacobus de Vitriaco, Historia occidentalis c. 7. Duaci 1597, 278).

\* (S. 103.) Daß es wirklich bei den Damen Mode war, durch das Schnürwerk an den Seiten des Hemdes die bloße Haut scheinen zu lassen, bezeugt uns Robert von Blois, der in seiner Anstandslehre für Damen diese Sitte als anstößig brandsmarkt (Chastiement des Dames 193, s. Barbazan-Méon II, 190). Darauf geht wohl auch die Stelle im Wigalois 269, 6: näch der Franzoiser siten mit offener naete. Rach anderen Dichtern sah man die Haut, weil der Stoss der Hemden durchssichtig war. So schilbert ihn der Roman von Guillaume de Dole (4368) und Konrad von Würzburg im Engelhard (3034 ff. 3078 ff.). So verstand auch der Versassen, indem er überssetzt:

For thorough hir smokke wrought with silk the flesh was seen as white as mylk

(The Romaunt of the Rose, ed. Kaluza, London 1891, I, 71, v. 1195). Auch dies ist der Wirklichkeit entnommen, wie wir aus Habloub (um 1300) ersehen, der in einem Winterlied besklagt, daß nun die schönen Frauen ihren zarten Leib vor dem kalten Winde verhüllen und nicht mehr durch das seine Linnensgewand die weißen Beine und Arme schimmern (Bartsch, Schweizer Minnefänger, Frauenselb 1886, 343, N. 44, 34).

9 (S. 104.) Die brünette hautsarbe galt im Mittelalter für unschön wie die schwarzen haare (G. Paris, Romania XIX, 316, N. 3). Ganz ähnlich wie in unserer Stelle heißt es im Roman de la Rose (v. 1184) von einer Schönen: qui ne fu ne brune ne bise. In den mannigfachen Fassungen ber schottisch-englischen Ballade von Lord Thomas and fair Annet ist die braune Braut (the brown bride, the nut-browne bride) der häßliche Gegenssatz uber weißen Geliebten des Lords (Child, The Engl. and Scott. Pop. Ballads III, 179 ff.). Im altsranzösischen Liede bestlagt sich auch die Brünette über Zurücksetung:

Cleire brunette sui, enmi! Laisette, et si n'ai point d'amin

(Jeanroy, Les Origines de la Poésie lyrique en France, Paris 1889, 183), und das ungesiebte Mädchen, das nicht hübsch ift, meint, ein bessers Los zu verdienen, da es doch blond sei: Jolie ne suix je pas, mais je sui blondete, d'amin soulete (ebenda 182). Noch Clement Marot sagt im Jahre 1537 von Madeleine, der Tochter des Königs Franz I., sie sei schön, obegleich sie brünett sei:

Maint dyamant sur sa teste reluyt de la brunette: et ainsy attournée, son tainct pour vray semble une clere nuict, quand elle est bien d'estoilles couronnée. Brunette elle est: mais pourtant elle est belle

(Chant XI. Oeuvres, p. p. Auguis, Paris 1823, II, 35). Bur Schilberung weiblicher Baglichkeit gehören fcmarze Saare (3. B. in dem ironischen Frauensob im Bulletin de la Société des anciens textes français XXIV, 97). Bon ben Sarazenen sagt Joinville, sie seien garftig anzusehen: car les cheveus des testes et des barbes sont touz noirs (Histoire de St. Louis, p. p. Fr. Michel, Paris 1830, 180). Das Mittelalter empfing fein menschliches Schönheitsideal von ber herrschenden germanischen Raffe. Ihr Abzeichen mar neben bem blonden Saar die meiße Saut, burch welche die blauen Abern scheinen. Daber nannten bie Spanier ihren von ben Goten ftammenden Abel sangre azul, blaues Blut. Rach bem fulturhiftorisch hochbedeutsamen Ebbalied von Rig, bas bie Entstehung ber Stände ergahlt, hat ber Edle, Jarl, hellblondes haar und lichte haut (bleikt var har, biartir vangar, Rigsbula 34), ber Gemeinfreie, Karl, rot: blondes Haar und rötliche Haut (raudan ok riodan 21) und ber einer unterworfenen Raffe angehörige Knecht, Thrael, schwarzes Haar und fahle Haut (hosvan ok svartan 7).

10 (S. 105.) Steine mit Stufen zum Auf- und Absteigen für die Reiter standen an den Hausthüren, auch an Wegen und in Wälbern. Sie hießen perrons (z. B. Renaus de Montaudan 78, 15. Berte aus grans piés 267. 1993. 3278. 3349. Blonde d'Oxford 5842. Blancandin et L'Orgueilleuse d'Amour 1323. Madinogion, trad. par Loth I, 199. P. Meyer, Girart de Roussillon p. LXXVIII), in einer Ordonnanz Philipps von Balois vom Jahre 1328 pierres avaloires, von avaler absteigen (Le Grand d'Aussy, Fabliaux, 3. édition, I, 193). Den perron real bei Erestien (Erec 1169) erklärt Hartmann von Aue als einen breiten Stein, von der Palasttreppe etwas abstehend, der in der Burg angebracht war, damit König Artur da auf das Ros oder von dem Rosse (Erec 1198 ff.).

Wie Lanval sitt in der jüngeren irischen Sage Difin (Ossian) hinter der ihn abholenden Fee Riam auf dem Roß und reitet mit ihr über Land und Meer nach Tirnanoge, ins Land der Jugend (Joyce, Old Celtic Romances<sup>2</sup> 389). Ueber Avalon

f. S. 355, Anm. 298.

## Iwonek.

Lai d'Ywenec, s. Roquesort, Marie de France I, 272 ff. — Barntes Ausgabe der Lais S. 123 ff.: Yonec. — Jonets liodh s. Strengleikar 74. Dänisch bei Winter-Hjelm, Strenglege 132.

Das Lai sollte eigentlich nach Iwoneks bämonischem Bater benannt sein, ber in ben Handschriften Muldumarec, Murdimalet, Nusdumaret und Eudemarec heißt. Gine Pariser Handschrift (Bibl. nat. franç. 2168) schließt das Gedicht auch mit den Worten: Ci faut li lais de Eudemarec. Die nordische Prosa nennt diesen Namen nicht.

Iwonec, Ywenec, Yonec ist bas bretonische, Jonet bas französische Deminutiv bes Namens Iwon, Yvon, ber bei ben Bretonen besonders beliebt war; daher heißt so in dem Gedicht Le privilège aux Bretons der Bertreter des bretonischen Bolks (Judinal, Jongleurs et Trouvères, Paris 1835, p. 52). Das ist der berühmte Name Jwan, Jwein (s. die verschiedenen Träger

besselben bei Crestien, Erec 1694 ff.), kymrisch Owein, Owen. Yonet heißt Gawains Knappe im Conte del Graal von Crestien 2359, in der Fortsetzung Gauchers bald der Sohn, bald der Resse Königs Ider (Graal 11291. 15904). Es ist der Iwanet Wolframs, dei ihm Frau Ginovers Knappe und Better (Parzival 156, 3). Die weibliche Form ist Ivona, Yvonne. — Der Name geht zurück auf das altkeltische Esugenos, Abkömmling des Donners gottes Esus (J. Rhys, Hiddert Lectures 1886, 63).

Ueber ben Schauplat ber Sandlung fommen wir nicht gang Die Stadt wird in ben Sandidriften übereinftim: ing reine. mend Caerwent genannt; ber Fluß, woran fie liegt, heißt bald Duëlas. Dualas, balb Ditalas. Diese Ramen von Stadt und Fluk find aber nicht zusammenzubringen. Bei Caerment haben mir bie Bahl amifchen bem beute noch fo beigenben Dorf in ber Näbe von Chepftom in Monmouthibire, bem alten Venta Silurum. und ber heutigen Stadt Winchester, bem alten Venta Belgarum. Kaërgwent im Münchner Brut (v. 2667, berausg, von R. Sofmann und Bollmöller, Salle 1877, S. 69). Für bas lettere fprache ber Umftand, bag bie Ballfahrer von ihrem Caerwent bis Caerleon burch frembe Gegenben tommen, wo fie einen Führer brauchen und unterwegs übernachten, mas auf Caerwent in Monmouthshire nicht pakt, bas nur einige Stunden von Caerleon entfernt ift. Aber weber hier noch bort findet fich ein Kluf Duelas ober Dualas. Der Kluß: und Bachname Dulas, Duglas, Dubglas (dub bunkel, schwarz; glas grün, grau) kommt übrigens auf feltischem Gebiet nicht felten por (f. B. Bimmer in ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen 1891, 705), auch in ber Bretagne (f. Brugger, Reitschrift für frang, Sprache und Litteratur XX, 125. Lot. Romania XXVIII, 25). Der nordische Uebersetzer verlegt die Stadt, die bei ihm Caroen borg heißt, nach Cornwall (Strengleikar p. 74, 81).

Ebensowenig wie diese Ortsnamen wollen die Angaben Maries über ben geheimnisvollen Geliebten der Frau zusammenstimmen. Im ersten Teil ihrer Erzählung ist er der Fürst eines unterirdischen Reichs, in das man durch einen hohlen Berg nahe bei Caerwent gelangt; im zweiten liegt sein Land im hellen Tageslicht weitab von Caerwent auf dem Wege nach Caerleon. Es ist, als ob sich hier zwei verschiedene Fassungen derselben Sage ineinander verschoben hätten: nach der einen war Iwoneks

Bater ein Elbenfürst im hohlen Berge, nach ber andern ein zauberkundiger Menich, der Bogelgeftalt anzunehmen mußte. ersteren Kalle gleicht er bem reizenden Göttersohn des indischfalmudischen Marchens, ber in Bogelgestalt bie Gemablin bes Chang zu besuchen pfleat, bis er sich in einem auf Rat bes Minifters angefachten Reuer verfengt (Rula, Die Märchen bes Siddhi-für, Leivzia 1866, S. 63 f.), im letteren Fall dem goldhaarigen Bringen bes sübtirolischen Marchens, ber burch Zauber gezwungen in Taubengestalt zur jüngsten Tochter bes Raufmanns geflogen kommt (Schneller, Märchen und Sagen aus Balfchtirol, Innsbruck 1867, S. 47 ff.). Unser Lai erinnert ferner an ein Märchen ber Gräfin d'Aulnon von dem in einen blauen Bogel verwan= belten Königssohn, ber die icone gefangene Rlorine nächtlicherweise besucht, jedoch ohne sein Bogelkleid ablegen zu konnen, und ber burch Meffer verwundet wird, die in ben Zweigen bes Baumes, wo er fein Reft hat, angebracht werben (Cabinet des fées, Amsterdam 1785, II. 62 ff.). Roch naber fteben unserer Erzählung gablreiche burch gang Guropa verbreitete Bolfsmärchen, worüber Reinhold Köhler in Warnkes Ausgabe (LXXXVIII f.) bie Rachmeise gibt, benen ich nur ein neugriechisches Märchen hinzuzufügen habe (Folk Lore Journal II. 241, N. 10). heiteres Gegenstück haben wir in bem Rittermärchen vom Junker und dem treuen Beinrich aus dem 14. Sahrhundert. wandelt fich der Beld mit Silfe eines Zauberfteins in ein kleines Bögelein und fliegt ins Gemach ber Ronigstochter. Sie ichlaat sofort das Kenfter zu und jagt den Bogel, bis er fich auf ihr Rasch wirft fie einen schönen Mantel über ihn und faßt ihn mit ber Sand: aber ju ihrem Schreden wird baraus ein junger Mann. Er kehrt öfter im Liebesverlangen wieber und gewinnt fie im Turnier jur Gattin (Bon ber Sagens Besamtabenteuer III. 217 ff. Separatausgabe von Ringel, Berlin 1880, 58 ff.). Auch bas albanefische Märchen "Taubenliebe", in bem zur Konigstochter eine Taube fliegt, die fich burch ein Milch: bad in einen schönen jungen Mann verwandelt, kommt nach ber Trennung ber Liebenden ju einem guten Enbe (3. G. von Sahn, Griechische und albanefische Marchen, Leipzig 1864, II, 130, N. 102). Aehnliches in Irland und England f. Nutt, Folk-Lore Joseph Jacobs, English Fairy Tales<sup>3</sup>, London 1898, II. 87. 159 ff.

1 (3. 108.) A forte corde trai e tir. Eine ähnliche sprichs mörtliche Rebensart lebt noch heute in Anjou: A longue corde tire, Qui d'autrui mort désire (Soland, Proverbes et dictons rimés de l'Anjou, Angers 1858, 64).

<sup>2</sup> (S. 110.) Daß bämonische Wesen, um sich als Christen zu erweisen, das Abendmahl nehmen, kommt auch sonst vor, z. B. im Lai de Désiré (Fr. Michel, Lais inédits p. 21 f.).

³ (S. 119.) Die Stadtheiligen von Caerleon waren die beiben einheimischen Märtyrer Aron und Julius, welche bald nach dem englischen Protomartyr Albanus in der Diokletianisschen Berfolgung ihren Tod fanden. Bon ihnen handelt Gildas (Historia § 10. 11. Ausg. von San=Marte, Berlin 1844, S. 140), Beda (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, I, c. 7, ed. Holder, Freiburg und Tübingen 1882, S. 15) und nach ihm Galfrid von Monmouth (V, 5, 19, Ausg. von San=Marte S. 63. 283). Bergl. Acta Sanctorum, Juli I, p. 17.

Jeber bieser beiben hatte in Caerseon seine eigene Kirche. Die Kirche bes h. Julius gehörte zu einem Nonnenkloster, in welchem nach Galfrib Ginevra den Schleier nahm (XI, 1, 38, San-Marte 156). Die Kirche des h. Naron, mit einem Chorherrenstift verbunden, war zugleich die erzbischössliche Kathedrale, die Metropolitankirche von Wales (Giraldus, Itinerarium Kamdriae I, c. 5; Opera ed. Dimock, London 1868, VI, 55 ff. — Darnach Galfrid IX, 12, 15; San-Marte 132. — Vergl. Usserius, Britannicarum Ecclesiarum Antiquitates, Londini 1687, 2. editio, p. 85). Auf Historien, welche im Stift des h. Naron ausbewahrt werden, beruft sich der Dichter des Lai de l'Espine als seine Quelle (v. 6; Roquesort, Marie de France I, 542). Ueber die Stadt Caerseon s. die Anmerkungen zu meinem Tristan 2. Aust. 535.

Der h. Naron von Caerleon ist von einem anderen keltisschen Heiligen gleiches Namens, dem bretonischen Inseleinsiedler, wohl zu unterscheiden (s. Acta Sanctorum, Juni IV, 247).

## Guingamor.

Le lay de Guingamor, herausg. von Gaston Paris, Romania VIII, 50 ff. Es fehlt in der nordischen Uebersetzung.

Möglicherweise von Marie be France (f. Zenker, Litteratur:

blatt für germ. und rom. Philologie XIII, 419 ff.)

Ahlström, Studier 56 ff. Eine sorgiame Bergleichung der Einzelheiten unseres Lai mit den verwandten Zügen in Graalent, Désiré, Lanval, Dolopathos u. a. gab William Henry Schosield in den Studies and Notes in Philology and Literature, V. Child Memorial Volume, Boston 1896, 221 ff. Bergl. G. Paris, Romania XXVII, 323.

Bon ben verschiebenen Formen bes Namens Guingamor, Guingamuer, Guingamars, Guigamor, Guigemar u. s. w. hanbelt Heinrich Zimmer (Zeitschr. für franz. Sprache und Litteratur XIII, 7 ff.). Nach ihm ist die älteste Form Winhomarch in den Redoner Urkunden von 854 an, später Guihomarcus, Guihomar, Guigomar, daher das deutsche Wigamür im Gedicht des bairischen Spielmanns, der übrigens von unserem Helden nichts als den Namen gewußt hat. Gengemor in des Strickers Daniel (v. 248), Goiomar und Goionar in Arthur and Merlin (v. 9713. 9213. 9670), Gryngamore bei Malory (Morte Darthur, ed. Sommer I, 242 ff. Index II, 166).

Was die Datierung der Sage betrifft, so hat unser Lai, das sie in die Zeit eines ungenannten alten Bretonenkönigs verlegt, sicher das Ursprüngliche. Ihre früheste Erwähnung in der Litteratur jedoch, in Erestiens Erec um 1165, zeigt sie bereits der Artursage angegliedert. Da ist Guingomars einer der von Artur entbotenen sehnspsschiegen Könige; er beherrscht die Insel Avalon, und seine Geliedte ist die bekannteste Fee des Artursagenkreises, Morgan (Christian von Aropes, Erec, herausg. von Wendelin Förster, halle 1896, v. 1954 sff. Bergl. die entstellten Ramen im Erec des Hartmann von Aue 1927 sfl.). Er hat einen Bruder Graislemiers de Fine Posterne, der mit ihm aus Crestiens Gedicht in den Bel Desconëu des Renaud de Beaujeu übergegangen ist (v. 5427). Die euhemeristischen Prosaromane, welche die Fee Morgan zu einem wollüstigen menschilchen Weib, zur Tochter des Herzogs von Cornwall und der Zgerne, also zu

einer Stieffcmefter Arturs, gemacht haben, nennen Guiomar (Livre d'Artus, f. Freymond, Zeitschr. für frang. Sprache und Litteratur XVII. 13 ff. 38) ober Guiamors de Camelide (Jonckbloet, Roman van Lancelot, 's Gravenhage 1849, II, LXXI) als Arture Reffen, welcher mit ber unter ben Junafrauen ber neuvermählten Königin Gueniepre am Hofe weilenden Morgain in heimlichem Liebesbunde lebte, bis bie Ronigin bas Baar trennte. Da suchte Morgain ben Zauberer Merlin auf, ber fich in sie verliebte und sie in seinen geheimen Künsten unterwies. Mit beren Silfe schuf sie ben Rauber bes Val sanz retor, ber die dort Ankommenden nicht mehr heimkehren liek: sie that es in ber hoffnung, fich fo bes Geliebten wieder bemächtigen und zugleich an ber Königin Rache nehmen zu können, indem fie bie Ritter, die in beren Gunft maren, bort einschloft. Sier ichim= mert die ursprüngliche mythische Sage noch beutlich durch: bas "Thal ohne Rudtehr", wo die Ree ihre Gefangenen festhält, ift bas elbische Totenland. Schon im altbabnlonischen Epos heifit die Unterwelt mat-la-tayarti, das Land ohne Beimtehr (Eberh. Schraber, Die Böllenfahrt ber Iftar, Gieken 1874, 9. 23), wie auch Siob (16, 22) ben Beg in ben School "einen Bfab ohne Rüdfehr" nennt. Diefes Thal entspricht genau ber nur burch ein flieftendes Waffer pom Bohnfit ber Sterblichen getrennten lande aventureuse unferes Lai (v. 357), pon wo feiner ber Ritter, die ber bamonische weiße Gber bahin gelockt hat, wieder heimkehrt.

Gaucher von Dourdan, der Fortsetzer von Crestiens Conte del graal im Ausgang des 12. Jahrhunderts, hat unser Lai gestannt und die Erzählung aus eigener Ersindung weitergesponnen (v. 21859 ff. Bergl. Schosield a. a. D. 240 f.). Er gab der Fee den Namen Brangepart. Eines Tages bringt ein Schwan einen toten Ritter in einem prächtigen Bot an Arturs Hof, und eine ihn begleitende Jungfrau erklärt dem König, der Tote sei ein Sohn des Guingamuer, den dieser mit der Fee, der Sterbsliche mit der Unsterblichen, gezeugt habe:

Bien avés oï aconter coment il caça le sangler et com ma dame le retint; bien avés oï qu'il devint. Benn man der Mutter den toten Sohn zurückbrächte, würde ein großes Bunder geschehen. Aber das weitere sehlt. Den Namen des Sohnes hat Gaucher aus den Namen der Eltern zusammensgesett: Brangemuer (ähnliches s. meinen Parzival 532). Daß die Zee von Guingamor ein Kind empfing, weiß auch der Berzsaffer des Lancelotromans, der ausdrücklich sagt, Morgain sei, als Guiamor sie verlassen mußte, von ihm schwanger gewesen (Jonckbloet a. a. D.).

¹ (S. 125.) Da es in den altfranzösischen Dichtungen, besonders in den Rationalepen, durchaus nichts Ungewöhnliches ist, daß die Liebeswerdung von den heißblütigen Frauen ausgeht (Schiött, L'amour et les amoureux dans les lais de Marie de France, Lund 1889, 59, N. 1), so konnten Anklänge an die Sage von Joseph und der Frau des Votiphar nicht aussbleiben. Auch im Gedicht von Garin de Montglane zerreißt die Kaiserin Galiene den Rantel des widerstrebenden Helden (Gautier, Epopées françaises 2 IV, 139). Ueber die verwandten Züge im Graalent und Lanval s. Schosield a. a. D. 228.

2 (S. 129.) Daß einzelne auf der Fährte jagende Hunde vom Weidmann wie Jagdleoparden auf dem Pferd mitgeführt wurden, ersehen wir auch aus der Sage vom König Herla

(f. unten Anm. 10).

3 (S. 131.) Ein solches öbes Wunderschloß, domus regia. findet sich schon im Marchen von Amor und Binche bei Apuleius (Lucii Apulei Metamorphoseon Libri XI, rec. Van de Vliet, Lipsiae 1897, L. V, 1 ff., p. 95 ff.) und häufig in ben ritter: lichen Dichtungen, 3. B. Partonopeus (v. 781 ff. ed. Crapelet Paris, 1834, I, 28 ff.), Conte del Graal (Schofielb a. a. D. 225), Claris et Laris (v. 24 104 ff.), Heinrichs von bem Türlin Krone (v. 28741 ff.), Friedrich von Schwaben (Magmann, Bartonopeus und Melior, Berlin 1847, 131), auch in Bulcis Morgante Maggiore (Canto II. Venezia 1784, I, 32 ff.). In der aus indischen Quellen stammenden Märchensammlung Behar Danusch, von bem Berfer Inaja tullah um 1650 in Delhi geschrieben, liegt eine ganze Wunderstadt mit dem Königspalaft laution, ohne Bewohner (Bahar-Danush or Garden of Knowledge, transl, from the Persic of Einaiut Oulah by Jonathan Scott, Shrewsbury 1799, II, 316 ff., c. 28). Bergl. bas öbe Schloß bes Satans im litauischen Marchen (Lestien und Brugmann, Litauische Bolkslieber und Märchen, Strafburg 1882, S. 379).

- 4 (S. 132.) Für olivier (v. 423) habe ich, Paulin Paris folgend (Romans de la table ronde II, 306), einen Weiben-baum genannt. Doch könnte der Delbaum durch dieselbe poetische Lizenz in die Landschaftsbilder der nordfranzösischen Dichter geskommen sein wie der Feigenbaum ins deutsche Volkslied. Selbst die Litauer singen vom Delbaum (Nesselmann, Dainos, Berlin 1853, Nr. 78).
- <sup>5</sup> (S. 132.) Ueber ben Kleiberraub f. Anmerkung zur Einsleitung R. 207.
- <sup>6</sup> (S. 133.) Meist wird der Helb durch ein auffallend schönes und großes Wild in die Feen- und Geistersphäre gelockt (s. Ansmerkung zur Einseitung N. 208). Li blans pors, blans senglers unseres Lai erinnert an das dämonische Wildschwein, dem Artur und seine Gefährten durch ganz Britannien und dis gegen Irland nachjagen, und an das Schwein Henwen (das "alte weiße") in den kymrischen Triaden (Lot, Romania XXV, 590. XXVIII, 23).
- 7 (S. 134.) hier berührt sich unser Gedicht mit uralten irifchen Ueberlieferungen, nach welchen bas Land ber Geligen ein Maddenland ift, wo jedem Ankommling feine Bettgenoffin gu= geteilt mirb. fo icon in "Brans Meerfahrt" aus bem 7. Sahr= hundert (Kuno Meyer, Voyage of Bran, London 1895, 30. Bergl. B. Zimmer, Zeitschr. für beutsch. Altertum XXXIII, 260 f. 281). Dem entspricht bie irische Sage von ber Seefahrt bes Maelbuin aus bem 8. ober 9. Jahrhundert (Zimmer, ebenda 166 f.: peral. 328 f.). Maelbuin liegt bei ber Infelkonigin. und jeder feiner Genoffen erhalt eine ihrer Töchter (A. Nutt bei Kuno Meyer, Bran 164). Loëgaire, ber als Rampfgenoffe bem Feenkönig Fiachna ins Gefilde ber Seligen unter bem Waffer gefolgt ift (f. Anm. zu Tydorel N. 6), wird mit beffen Tochter Sonnenthräne belohnt, und jeder feiner fünfzig Krieger erhalt ein Beib (D'Arbois de Jubainville, Le cycle mythologique 359. A. Nutt a. a. D. 182). Auch bie Feenjungfrau, welche ben Ronigssohn Condla entführt, spricht ihm von einem Land, mo fie por Nacht noch fein konnten: bort wohne niemand als Frauen und Mädchen (Rimmer a. a. D. 264. Joseph Jacobs, Celtic Fairy Tales 3). Bergl. das Land ber unfterblichen Frauen im

Buch von Leinster aus der ersten hälfte des 12. Jahrh. (A. Nutt a. a. D. 198) und das im Westen liegende Mädchenland des ofstanischen Cyklus aus dem 13. oder 14. Jahrh. (ebenda 200). Nach der wahrscheinlich richtigen Erklärung Wilhelms von Malmesbury (um 1140) kommt der Name Avalon von einem Gott Avalloc, der allein mit seinen Töchtern die Insel bewohnte (Lot. Romania XXIV, 330). Daher die Mädcheninsel, das Mädchensland in den Romanen: l'Isle as puceles dei Erestien (Chevalier au lyon 5257) der Juncvrouwen wert dei Hartmann von Aue (lwein 6326), Maydenland im englischen Ywain and Gawain (3010), der meide lant dei Ulrich von Zahikhoven (Lanzelet 4685) und Heinrich von dem Türlin (Krone 17 469), the Maydenelande im Sir Perceval of Gales 956. 1128 u. a.

8 (S. 134.) Ich lese v. 516: O biaus ostors sors et muiers. Bergl. Roman de l'Escousse v. 6684. 6693. — sor, rötlich, heißen die jungen Habichte im ersten Jahr; muier ist der ältere Bogel, der schon ein oder mehreremal gemausert hat. Ostors sors et muiers stand offenbar auch im Tristan des Thomas, von Gottsried von Straßburg in den Bersen 2204 f. wiedergegeben: habeche (müzaere und ouch in rôten vederen). S. meinen Tristan 498. Du Cange s. v. saurus. Lohengrin 3394.

9 (S. 135.) Ueber bas Sinfdminben ber Zeit im Elbenland f. Anm. jur Ginleitung R. 210.

10 (S. 138.) Kast immer, wenn in ben Sagen bavon bie Rebe ift, bak ein Gaft bes Elbenlandes in feine irbifche Beimat gurudtehren will, wird ihm eine Warnung, ein Berbot mit auf ben Weg gegeben (f. Ginleitung S. 69): er foll, wenn er gu Schiff ift, nicht bas Land betreten; er foll, wenn er reitet, nicht pom Roffe fteigen; er foll feine irbifche Nahrung ju fich nehmen. Als Bran von der feligen Infel icheidet und fich der irischen Rufte nabert, ba fpringt einer feiner Genoffen trot bes Berbotes ans Land und zerfällt sofort in Afche (Kuno Mever. Voyage of Bran 30 ff.). Dem Ronig Berla, ber mit feinem Gefolge auf ber Sochzeit eines Ameras über zweihundert Rahre verbracht hat, gibt diefer fein Wirt einen Schweifihund mit, ber einem vom Gefolge aufs Pferd gefett wird, und icharft ihnen ein, daß feiner vom Bferde fteige, bis ber hund berabipringe. Einige übertreten biefes Gebot und gerfallen, fobalb fie bie Erbe berühren, zu Staub (Gualteri Manes. De nugis curialium, ed. Th. Wright, London 1850, 14 f.). In ber Regel übertritt ber Beimtehrende das Berbot. Nur Loëggire und feine fünfzig Belben, als fie wieder ju ben Ihrigen tommen, um Abschied ju nehmen, bleiben auf ben Roffen siken und kehren ins selige Land surud (D'Arbois de Jubainville, Cycle mythologique 360 f. A. Nutt a. a. D. 182 f.). Nach einer jungeren offignischen Sage hat Oisin im Lande ber Jugend mit ber Königstochter über breihundert Sahre gelebt, als ihn unwiderftehliche Gehnfucht ergreift, Arland wiederzusehen. Auch er foll nicht vom Rosse fteigen. Als er aber eines Tags Männern helfen mill, bie eine übermäßige Laft tragen, bricht ber Sattelaurt und er fällt jur Erbe. Sofort wird er alt und blind und gebrechlich und muß als hilflofer Greis in Arland bleiben (ebenda 362 f. Windisch in den Berhandlungen der 33. Berfammlung deutscher Philologen in Gera, Leipzig 1879, 26. Liebrecht, Zeitschr. für roman. Philologie VII. 606. Jovce. Old Celtic Romances<sup>2</sup> 395 ff. A. Nutt bei Kuno Mever. Bran 149 ff.). Gin anderer irifder Beld. Crimthann, findet, wie es icheint, unter gleichen Umftanden ben Tod (D'Arbois 364 f.). Cbenfo ftirbt im italienischen Bolfslied ber aus bem Lande ber Unfterblichkeit kommende Ritter Senno, fobald fein Ruft die Erde ber Sterblichen berührt (G. Paris. Romania VIII. 50). Bergl. Child. The Engl. and Scott. Popular Ballads I. 322. Joseph Jacobs, English Fairy Tales 119.

Wie berjenige, ber zu ben Unterirbischen kommt, ihnen burch Annahme von Speisen versallen ift, so geht umgekehrt, wer bei ben Seligen verweilt hat, durch irdische Nahrung ihres herrlichsten Borrechtes, ber ewigen Jugend, verlustig. Eine Ansbeutung gibt uns schon ber altindische Mythus von der Rymphe Urvact, die in ihrem Liebesleben mit dem sterblichen Helben Purüravas einmal einen Tropfen Butter über die Lippen gesbracht hat und badurch auch nach ihrer Nücksehr zu den Göttern nicht ganz von ihren Beziehungen zum Menschendssein losgelöstist, sondern die Erinnerung an die genossendsein losgelöstist, sondern die Ferinderung in die genossen Erdenlust behält (M. Kuhn, Die Herabtunst des Feuers und des Göttertants, Berlin 1859, 83, Anm.). Zu vollster Schönheit entsaltete sich diese Borstellung in einer polynesischen Stammsage. Kurze Zeit nachdem der Gott Tangaloa die Tongainseln mit dem Angelshaken aus dem Meer emporgehoben hatte, kamen männliche und

weibliche Bewohner ber Götterinsel Bolotu aus Reugier übers Meer herangefahren, und die neue Welt gefiel ihnen fo, baf fie bazubleiben beschloffen und ihren Rahn zerschlugen. Aber nach wenigen Tagen ftarben einige von ihnen. Die anderen in Aufregung versuchten, mit einem neugebauten Rahrzeug beimzukehren, aber umsonft, und die Götter offenbarten ihnen, ba fie irdische Lufte geatmet und irbifche Früchte gegeffen hatten, follten fie fortan fterblich fein und die Welt mit fterblichen Wefen bepölfern (Mariner, An Account of the Natives of the Tonga Islands, ed. by J. Martin, London 1818, II, 119 f.). Langi, ber Gott ber Luft, hatte zwei Töchter, die vor Begierde brannten, Die Inseln zu sehen. Trot feines ftrenaften Berbotes ftiegen fie in seiner Abwesenheit hinunter. Sobald aber Tongas fürstliche Runglinge ihre göttliche Schonheit erblickten, gerieten fie in leibenschaftlichen Rampf um ihren Befit, und bie Götter überhäuften Langi mit Bormurfen. Gilig flog er nach Tonga, feine Töchter zu züchtigen; aber eine mar icon tot, weil fie irbifche Speife genoffen hatte (ebenda 122 ff. Gerland, Altgriechische Märchen in ber Obuffee, Magbeburg 1869, 24). Gang wie Buingamor schwindet ber aus bem Barabies gurudaekehrte junge Graf Loringus im Siechtum bes Alters babin, sobald er einen Biffen über die Lippen bringt (Germania IX, 270. Bergl. Beitschr. für beutsche Philologie XIII, 349, R. 32. Ueber Die Sage f. Reinhold Röhler, ebenda XIV, 96 ff.). Auch ber Königs: fohn, ben die Meerfrau lange Jahre unter bem Baffer in Dienst= barfeit gehalten und ben die Liebe ihrer Tochter von ficherem Berberben gerettet hat, wird, als er zu ben Seinigen heimkehrt, von ihr gewarnt, irgend eine Speise anzunehmen. Er koftet nur ein Pfefferforn und bleibt zwar am Leben unverfehrt; aber feine Berbindung mit der Elbenwelt bricht ab, und er vergist die auf ihn harrende Geliebte (Hylten Cavallius und Stephens, Schwedische Boltsfagen und Marchen, beutsch von Oberleitner, Wien 1848, 271).

# Tydorel.

Le lay de Tydorel, herausg. von G. Paris in der Romania VIII, 66 ff. — Bon der nordischen Uebersetzung ist nur der Ansfang erhalten, s. Strengleikar p. 48.

Schwerlich von Marie de France. S. Warnke, Marie de France und die anonymen Lais, Koburg 1892, 13 ff. Zenker, Litteraturblatt XIII, 420.

Tydorel ist die Ursorm bes beutschen Titurel, das zuerst in Hartmanns Grec (v. 1650) vorkommt; ob hier der Held unseres Lai oder der erste Gralkönig gemeint sei, läßt sich nicht entscheiden.

An die schöne und eigenartige Elbensage knüpft sich im Original eine bretonische Stammsage an, indem die Königin außer dem Sohne, der nie schläft, eine Tochter zur Welt bringt, deren Söhne Alan und Conan mehr schlafen als andere Mensichen; das sind historische Personen des 11. oder 12. Jahrshunderts (s. G. Paris a. a. D. 66. Ahlström 76). Ich habe diese Ruthat in meiner Uedersesung weggelassen.

1 (S. 140.) Die ente, worunter die Königin einschläft, entspricht dem ympetre im Sir Orfeo. So naht sich der kinder-losen Herzogin von Desterreich im Garten der döse Feind in Gestalt ühres Gemahls und zeugt mit ühr unter einem Kastanien-baum einen Sohn, Sir Gowther, der in der englischen Dichtung Robert dem Teusel entspricht (Sir Gowther, herausg. von Breul, Oppeln 1886, B. 67 st. 230 st.). Während der König von Ulster in Großdritannien zu Felde liegt, erscheint plözslich daheim bei seiner Frau ein Undesannter, der um ihre Minne wirdt und erklärt, der König sei dem Tode versallen, wenn er ihm nicht beistehe. Es ist Manannân, der Sohn des Reers, der Beherrscher Insel der Seligen. Sie willsahrt ihm, um das Leben ihres Gatten zu retten, und empfängt von ihm den geschichtlichen Helden Mongan (D'Ardois de Judainville, Cycle mythologique 334 Kuno Meyer, Bran 44 f.).

<sup>2</sup> (S. 140.) Wie hier die Begleiterinnen sich im Walbe verlieren, so versallen die der Königstochter im englischen Sir Degarre in tiesen Schlaf, so daß diese dem Elbenritter (fairy knight), der ihr in der Waldeinsamkeit entgegentritt, schutzlos preisgegeben ist (s. Ellis, Specimens of Early English Metrical Romances, ed. Halliwell, London 1848, p. 569).

<sup>3</sup> (S. 140.) Im Driginal wird der Stoff seines Kleides näher bezeichnet: de raineborc estoit vestuz (v. 45). Damit ist ohne Zweifel der Regensburger Zindal gemeint (s. meinen Barzival, Anm. 144).

- 4 (S. 141.) Wie der Ritter der Königin droht, wenn sie ihn zurückweise, werde sie nie mehr froh werden, so spricht in der russischen Sage die Aussalta zu dem Mann, der sich vor ihr bekreuzt: "Hättest du dich nicht bekreuzigt, Menschenkind, so hättest du dis ans Ende deiner Tage mit mir in Freuden gelebt; ich weine, weil du dich bekreuzigt hast; aber nicht allein werde ich mich grämen: auch du sollst dich grämen dis ans Ende deiner Tage" (Turgenjew, Stizzen aus dem Tagebuche eines Jägers, Mitau 1875, I. 172).
- <sup>5</sup> (S. 141.) Die Borliebe der Elben für weiße Roffe s. Brüder Grimm, Zrische Elfenmärchen S. XXII. Child, The Engl. and Scott. Pop. Ballads II, 339 f. Bergl. das Elbenheer in "Herr Orfeo" (oben S. 75), Lanvals Fee (S. 103); das Elbenheer von Luga Langarm (Joyce, Old Celtic Romances<sup>2</sup> 38), Ossians Fee (ebenda 385), der Zug des D Donoghue (s. folgende Anmerkung).
- 6 (S. 141.) Der See ift höchst wahrscheinlich der südwestlich von Nantes gelegene Lac de Grandlieu (G. Paris a. a. D.
  S. 37). Auf seinem Grunde liegt die versunkene Stadt Herbauges (Roman d'Aquin p. LVI). Gin anderer Wundersee,
  la mare St. Coulman, in dem die Stadt Neodunum versunken
  ist, besindet sich im Norden der Bretagne (ebenda). Bon dem
  See heißt es im Original (v. 94 ff.), daß viele versucht hätten,
  ihn zu durchschwimmen; denn wem dies gelänge, der würde alles
  haben, was er sich wünschte. Ich habe diese durch ihre Kürze
  bunkle Stelle weggelassen. Nehnliche Sagen von Wunschsen
  sind mir nicht bekannt.

Der bämonische herr vom See erinnert an ben irischen Helben D Donoghue, der in der Tiefe des Sees von Killarnen haust. Alljährlich am 1. Mai vor Sonnenausgang steigt er mit seinen strahlenden Elben empor und hält im hellsten Glanz auf milchweißem Rosse reitend seinen Zug über das Wasser (Grimm, Zrische Elsenmärchen S. LXXXIII, 191 sf. 233). Dort unter dem Wasser liegt Tirnanoge, das Land der Jugend, voll Blüten und Sonnenschein, wo niemand altert und die Jahre wie Augensblicke entschwinden (a. a. D. XVIII). Ueber das selige Land Tirsa-tonn, d. h. Land unter dem Wasser, s. Joyce, Old Celtic Romances 2253. 434. J. Jacobs, More Celtic Fairy Tales, London 1894, 58 sf. — Lochlann, kymrisch Llychlyn, der spätere

Rame Scandinaviens, bezeichnete ursprünglich ein geheimnisvolles Land auf dem Grunde der Seen oder des Meeres (Rhys, Hibbert Lectures 1886, 355). Dort hauste ein menschen: und götters seinbliches Riesengeschlecht, Fomori, d. h. die Unterseeischen, gesnannt (ebenda 465. 591).

Aus dem Bogesse (En-loch) in Connaught tauchte einst der Elbenfürst Fiachna und suchte bei einem irdischen Königssohn, Loëgaire Lidan, hilfe gegen einen anderen Elbenfürsten, der ihm sein Weib geraubt hatte. Loëgaire sprang ihm mit fünszig Begleitern in den See nach und kämpste für ihn siegreich in den Gesilden unter dem Wasser (D'Ardois de Judainville, Cycle mythologique 356 ff. S. Anmerkung zu Guingamor R. 7. A. Nutt dei Kuno Meyer, Bran 180 ff.). Ueder das seltsiche Elbensand auf dem Meeresgrund s. Joyce, Old Celtic Romances 434. H. Zimmer, Zeitschr. für deutsches Altertum XXXIII, 325. Rhys, Studies in the Arthurian legend, Oxford 1891, 359 ff.

7 (S. 142.) Söchst merkwürdig ist die Schlaflosigkeit als Rennzeichen ber bamonischen Abfunft Tydorels. Die griechischen Götter befanntlich legen fich allnächtlich jum Schlafe wie bie Menfchen, ebenfo die nordifchen bis auf ben einen Beimball, von bem in ber Brofa-Edda R. 27 gesagt wird, bag er weniger Schlaf bedürfe als ein Bogel. Auch bie Elben und Reen haben ihre Betten. Nur bei ben Oftariern ichlafen bie höchsten Befen nicht. Die indischen Götter führen baher ben Beinamen asvapna: frei von Schlaf (D. Böhtlingt und R. Roth, Sansfrit: Wörter: buch, St. Betersburg 1855, I. Sp. 566), und von Ormagd heifit es ausbrudlich: Ohne Schlaf (agafno) bift bu, ohne Truntenheit bist du, der du Ahura-mazda bist (Vendidad 19, 68. Spiegel, Avesta I. 247, 68), ganz wie im Koran von Allah gesagt wird: Ihn faffet nicht Schlaf noch Schlummer (2. Sure. 258. Ueber: fest von Friedr. Rudert, Frankfurt 1888, 36). In einer arabifchen Legende, worin ergablt wird, wie eine Jungfrau bes Parabiefes, eine Gelin und eine Hundin die Geftalt von Roahs Tochter erhielten, so bag Noah nicht unterscheiben konnte, welche von ben vier seine Tochter sei, wird die Baradiesesjungfrau baran erkannt, bak fie nicht ift und nicht ichläft (Goldziber in ber Reitschr. ber beutschen morgenland, Gesellich, XXIV, 211). Unser Lai bietet eines ber wenigen Reugnisse bafür, bag abnliche Anschauungen auch im europäischen Bolksglauben nicht sehlten. Die Lais wie die Fableaux lieben es, volkstümliche Sprichwörter anzusühren. Das altfranzösische Sprichwort, das Tydorels Schicksal entscheibet, lautet nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts:

Il n'est pas homme, qui ne prend somme.

f. Leroux de Lincy, Le Livre des proverbes français, Paris 1842, I, 167. Sin anderes Sprichmort, das sich auf die ruhez lose nächtliche Thätigkeit der Hausgeister bezieht, ist gleichfalls zu nennen: Il ne dort non plus qu'vn lutin. Oudin, Curiositez françoises, Paris 1656, p. 133.

Much bie erften acht Sohne, welche bie icone Relufine bem Raimondin gebiert, haben alle irgend ein ungeheuerliches Abzeichen, bas fie von gewöhnlichen Menschenkindern unterscheibet: Urien hat ein rotes und ein grünes Auge und übergroße Ohren: Debes glüht im Geficht rot wie Feuer; bem Guiot fteht ein Auge tiefer als bas andere; Anthoine zeigt auf ber Wange bas Mal einer Löwentate; Regnault hat nur ein Auge auf ber Stirne; bem Gieuffron fteht ein großer Bahn aus bem Munbe hervor: Fromont träat auf ber Nase einen wie ein Wolfsfell behaarten Rled, und Orrible erhalt feinen Ramen von feinem schrecklichen Anblick: er hat brei Augen (Couldrette, Livre de Lusignan, v. 1313 ff. bei Fr. Michel, Mellusine, Niort 1854, p. 61 ff.). Die von einem tierischen Meermann ftammenden Merowinger hatten am Rudgrat einen Borftenftreif, (Grimm, Deutsche Sagen R. 424). Alle bie monftrofen Bunbermenschen ber mittelalterlichen Reiseberichte find nach Mandeville Difc: linge von Teufeln und menschlichen Beibern (Voiage, ed. Halliwell p. 233).

Die Tydorel pflegte sich Alexander der Große nachts Geschichten erzählen zu lassen, und zwar soll er nach einer Angabe Muhammeds ben Ishak in seiner Encyklopädie Fihrist Al-'ulum (im J. 987) der erste gewesen sein, der diesen Brauch einführte. Diese nächtlichen Erzählungen sollen in dem Buch Hazar-afsan vereinigt worden sein: so erklärte man die Entstehung von "Tausend und eine Nacht" (Zeitschr. der deutschen morgenländissen Gesellschaft, Leipzig 1859, XIII, 637). Auch Augustus ließ,

wenn er nachts nicht schlafen konnte, Borleser ober Erzähler (fabulatores) herbeiholen (Sueton, Octavius 78).

Auffallend und für ben vergleichenben Sagenforicher pon Bichtigfeit ift die Uebereinstimmung unseres bretonischen Lais mit ber bubbhiftifden Erzählung von Brabiotas Schlaflofigfeit und bem gescheiten Ganbharer: Rur Reit Buddhas herrichte in Udichbichagini ber König Bradjota. Er erfrankte an Schlaflosiakeit. hatte aber einen solchen Widerwillen gegen bie von ben Aersten als Schlafmittel perordneten Dele, bak er brobte, jeden, ber nur bas Wort Del aussprechen murbe, enthaupten zu laffen. ber erften Nachtwache vergnügte er fich mit seinen Frauen im Liebesspiel, in ber zweiten besichtigte er feine Glefanten und Bferbe, in ber britten machte er bie Runbe bei ben Schildmachen. Wer beim ersten Anruf nicht Antwort gab, bem verzieh er, ebenso beim zweiten Anruf; mer aber beim britten feine Antwort gab, bem lieft er ben Ropf abichlagen. Deshalb pfleate man ihn ben jähzornigen Prabjota, Tshanda-Pradjota, zu nennen. In seinen erften Regierungsjahren mußten seine Frauen die Nacht burch mit ihm machen, fpater bie Bringen, bann bie Minifter, bann die Rrieger; aber alle erklärten nach einiger Zeit, fie konnten bas nicht leiften, auch fei es nicht ihre Obliegenheit. So blieb biefe Bflicht ichlieklich bei ben Stadt- und Landbewohnern. Für fie übernahm ein (fandhara (ein Mann aus Randabar) gegen reiche Bezahlung ben Bachbienft. Jebe Racht unterhielt fich ber Ronig mit ihm und lobte ihn wegen seiner gescheiten Antworten. Bulett ftellte er ihm die Frage: Da du alles weißt, fo fage mir, warum ich nicht schlafe. Der Gandharer ließ fich erft Straflofigfeit jufichern und erwiderte bann, er fei aus einer Gunde entstanden. Sofort ging ber König ins Frauengemach, forderte Aufklärung von feiner Mutter, und biefe geftand, bag fie ihn in Abwesenheit ihres königlichen Gatten von einem anderen Mann empfangen habe. Darauf gab ber Ronig bem gescheiten Gandharer Gelb und ichicte ihn aus bem Lande (Mahakatjajana und König Tshanda-Pradjota, mitgeteilt von A. Schiefner in ben Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg 1875, VII. Série, Tome XXII. No. 7, 1 ff.).

8 (S. 147.) Auch ber junge Robert ber Teufel, sobald er über bas allgemeine Entsetzen, bas er burch seine Greuelthaten erregt, zur Befinnung kommt, zwingt seiner Mutter mit ge-

werem Sowert das Geftändnis ab, daß sie in ihrer Rinderlefizielt an Gott verweiselnd den Beistand des Teusels angerusen der Le Koman de Robert le Diable, p. p. Trebutien, Paris 1887. A. VIII. Edenso der englische Sir Gowther, dem ein alter Graf, über sein Büten empört, zuruft, er müsse vom Teusel Kammen; sosort sprengt er zu seiner Mutter und seht ihr seinen Sähel auss herr Sir Gowther v. 199 sp.).

\* (3. 148.) So zieht es den Sohn der Meerfrau mit unswerkeblicher Gewalt in die Wellen des Meers, wo ihn die Amer erfeizt und mit ihm hinabtaucht (Sizilianische Sage aus der Ame des 12. Jahrhunderts dei Gottsried von Augerre, s. Burrain. La chaire française au XIIe siècle, Paris 1879, W. Seryl Ann. zu Orseo R. 3).

# Die beiden Tiebenden.

Lai des deus amanz f. Roquefort, Marie de France, I. 252 ff. — Barntes Ausgabe der Lais 113 ff.: Les dous Amanz. — Tveggja elskanda liodh f. Strengleikar 54 ff. 112. Länich dei Winter-Hjelm, Strenglege 94.

Ein Narienlied mit diesem Titel (lais de dos amans) wird im propensaliiden Roman von Jaufre if. Bartich in ber Zeit: idrift fur romanische Philologie I, 58 f.) und im frangofischen Nomum von Giron le Courtois erwähnt (f. Bolf, Lais S. 56). Ber wiffen aber nicht, ob damit unfer Lai gemeint ift. Denn es and ein Lai gleichen Ramens, bas fich auf eine gang anbere Erablung bezog. Dier beifen bie Liebenben Abfalon und Teffala. Arien migte Die Geliebte feinem Baffenbruber, bem Reffen bes Rimigs von Schottland. Diefer verliebte fich fofort, marb um ne bei ibrem Bater und erhielt bas Jamort. Absalon rief ibn sum Rampi, wurde aber erichlagen. Das Mäbchen, bas Gutten ber Abelige aus bes Siegers Banben befreite, marf fich Eber die Leiche bes Geliebten und ftarb por Leib. Da veranlagte Guiron ben Ronig Meliadus, die Liebenden in einem prammen Grabmal gu benatten, und bichtete ihnen gu Chren bus Lui des deux amants (aus bem Roman von Balamebe f.

Löseth, Le roman en prose de Tristan, Paris 1891, 455 ff. § 635).

Unsere Sage gehört nicht zu ben verbreiteten. Liebrecht hat auf eine in der Reitschrift der deutschen morgenländischen Gefellicaft (XVI, 527) überfette perfifche Sage hingemiefen. wornach Schach Abbas einem Läufer feine Tochter versprochen habe, wenn er in einem Tage von Afterabab bis Sari in Masenberan por ihm herlaufe; zwei Barasangen por bem Riele sei ber Arme tot jufammengebrochen (Bur Bolkstunde, Beilbronn 1879. S. 108). Schon früher hat Jatob Grimm unfere Sage mit ber pom Grenaftreit amifchen Uri und Glarus aufammengehalten. Nach dieser hatten die beiden Rantone vereinbart, daß von jedem Teil früh morgens beim erften Sahnfrat ein Relsgänger fich aufmachen follte, und wo die beiben zusammenträfen, ba follte bie Grenze fein. Die Urner liegen ihren Sahn hungern und bürften, mahrend die Glarner ben ihren mit reichlicher Rahrung mästeten. Am festaesesten Tage bes Berbst: Aeguinoftiums frahte ber ausgehungerte Sahn ber Urner beim erften Anbruch ber Dammerung, ber fette Sahn ber Glarner aber ichlief bis jum vollen Morgenrot; fo fam es, baf ber Urner, als ber Glarner mit ihm jusammentraf, ein großes Stud Beibeland für bie Seinen gewonnen hatte. Auf Die inftandigen Bitten bes Glarners liek er sich dazu herbei, diesem soviel davon abzutreten, als er ihn auf dem Hals bergan tragen murbe. Da klomm ber Glarner mit ihm ein aut Stud Relbes hinan, bis ihm ber Atem verging und er tot zu Boben fank (Deutsche Grenzaltertumer f. Rleinere Schriften, Berlin 1865, II, 71). Mit biefen beiben Sagen berührt fich unfer Lai jedoch nur gang äußerlich. bem Freier gur Bedingung gemacht wird, die Geliebte auf seinen Armen über zwölf Berge zu tragen, hat ein kalabrifches Liebes: lied (f. R. Röhler in Warnkes Ausgabe S. LXXXVII). Aber bie Sauptsache, daß er unter seiner suffen Laft am Riele tot gusammenbricht, begegnet uns sonst nur noch in einer beutschen Sage. Ueber bem Städtchen Friedrichroba im Thuringerwald erhebt sich ber Gottlob, ein steil ansteigender Bergkegel, von einem bichten Mantel von Fichtenwipfeln umhüllt. nahen Schauenburg, mo bie Landgrafen por Erbauung ber Wartburg ihren Git hatten, veranftaltete einft Ludwig ber Bartige ein großes Reft. Unter ben Gaften befanden fich ein Ebelmann

mit seiner Tochter und ein junger Ritter, ber um bas Fräulein gefreit hatte, aber vom Bater abgewiesen worden war. Landgraf, der wohl die gewaltige Kraft bes Jünglings fannte, überredete ben Bater, baf er fich bereit erklarte, bem Ritter feine Tochter nicht langer ju perweigern, wenn er fie in einem Lauf bis jum Gipfel bes gegenüberliegenden Berges auf ben Armen trage. Wirklich klomm ber Jüngling mit ihr zu ber fteilen Bobe. Gottlob! fprach er, als er oben mar, fant aber von ber ungeheuern Anftrengung tot zu Boben (Richard Roth, Friedrichroda und seine Umgebung, 14, Aufl., Gotha o. 3., 52. Abgeschwächt bei Rarl Ronig, Thuringer Sagenschat, Leipzig o. 3., I, 1, 5). In ben Frembenzimmern bes Schloffes Reinharts: brunn ift ein kleines Delbild von bem frangofischen Romantiker Eugène Devéria († 1865), das ben Jungherrn barftellt, wie er mit bem Fraulein auf bem Ruden ben Gipfel bes Berges erreicht. Offenbar hat sich die Sage hier angesiedelt, um den feltfamen Ramen bes Berges ju erflaren.

Gang ebenso verhält es sich mit bem Munt des Dous Amanz bei Marie de France. Diefer 350 Fuß hohe Berg, von bem man eine ber anmutigften Aussichten in Frankreich haben foll, erhebt fich fteil aus bem Seinethal in ber Rabe von Bontbe-l'Arche sublich von Rouen. Auf bem Gipfel ftand noch im vorigen Jahrhundert die Briorei der beiden Liebenden (le prieuré des deux Amants), welche von ben herrn von Mallemains im 12. Jahrhundert gegründet worden fein foll. Im Jahr 1206 war dort ein Chorherrnftift. Abbilbungen von Berg und Klofter finden sich bei Millin in seinen Antiquités nationales (Paris 1791, II, N. XVII). Da es auch anderwärts, 3. B. in Lyon, ein Kloster "ber beiben Liebenden" gab (Roquefort, Marie de France I, 253), so muß bieser Beiname mit einer firchlichen Tradition ausammenhängen. Wirklich kennen mir ein heiliges Chepaar, bas vom Bolte "bie beiben Liebenben" ichlechthin genannt murbe. Sie hießen Injuriofus und Scholaftica und gehörten zur hoben Ariftofratie der Auvergne. Auf den Bunfch ihrer Familien vermählt, lebten fie in asketischer Josephsehe und ftarben ichlieflich als Mond und Ronne. Nach ber frommen Sage murben fie in einer Basilika beigesett, das eine an der Rordmand, das andere an ber Südwand; am Morgen barauf fand man aber bie Graber zusammengerückt, eines an bes andern Seite. So erzählt bie

auvergnatische Legende, welche schon Gregor von Tours († 594) in seinem Liber de gloria consessorum (c. 32, s. Migne, Patrologia Latina LXXI, 852) und später in seiner Historia Francorum (L. I, c. 42 s. Migne ib. 183) als von alters her übersliesert mit rhetorischer Ausschmückung behandelt hat. Die beiden Liebenden gehören also unter die Jahl jener conjuges virgines wie Balerius und Cäcilia, Cadward der Bekenner und Cadgythe, Kaiser Heinrich II. und Kunigunde, Emmerich von Ungarn und seinem Traktat über die Kirchen und Klöster von Clermont von einem undekannten Bersasser um 1450 werden unter den heiligen Leibern auch die von Injuriosus et Scholastica, quos vulgus Duos Amantes vocat, ausgezählt. Ihr Tagist der 25. Mai (s. Acta Sanctorum Maii VI, 38). In neuerer Zeit lagen die Reliquien der jungfräulichen Gatten auf dem Marienaltar der Kirche des heiligen Albius zu Clermont.

Das heiligtum auf bem normannischen Berge war offenbar biesem asketischen Liebespaar geweiht. Im Laufe ber Jahrhunderte wurde die Legende vergessen; aber der Name blieb. Man hielt die Kirche für die Begrähnisstätte zweier Liebenden, und auf die Frage, warum diese gerade auf dem Gipfel des Berges begraben seien, antwortete wie dei dem Thüringer Berg unsere Sage, gewiß die anmutigste unter den gewöhnlich so albernen Orfsnamendeutungen im Bolksmund.

Die Erzählung hat fich unabhängig von Maries Lai bei ben Normannen erhalten und ist im vorigen Sahrhundert mehrfach poetisch behandelt worden (f. R. Köhler in Warnkes Ausgabe ber Lais p. LXXXVI). Gine novellistische Bearbeitung brachte bas Journal de Paris in seiner Nummer vom 8. Märs 1779 (abgebruckt bei Millin a. a. D. S. 2 ff.). Darnach hieß ber Jungling Baudoin und bas Madchen Genevieve; ihr Bater mar ein stolzer Bannerherr auf bem Schlosse Cante-Loup am Rufe bes Berges. Gine andere neufrangösische Bearbeitung ber Sage hat J. W. Wolf in seiner Zeitschrift für beutsche Mythologie (Göttingen 1856, IV. 89) mitgeteilt. Darnach mar ber alte Ritter ein Freiherr von Bont-Saint-Bierre. Noch zu Millins Beit bezeichneten zwei flache Grabfteine am Boden ber Rlofterfirche nach bem Glauben ber Landleute bie Ruheftätte ber beiben Liebenden. Auf bem einen fah man die Figur eines Ritters im furgen, ichellenbesetten Lendner mit Schwert und Dold; Wappen

und Anschrift maren permischt. Gin britter Grabftein zeigte bas Bild eines bejahrten Mannes in geiftlichem Gemand: bas mar. wie die noch teilweise erhaltene Inschrift bezeugte, ber Brior Dichel Langlois aus bem 15. Jahrhundert. Rach ber Deutung bes Rolfes aber mar es ber Bater bes Mabchens, ber fich aus Reue über seine Grausamkeit im Klosterkleide hier habe bestatten laffen. Unter bem Altar befand fich eine moderne Senkelurne pon bemaltem Holz mit einigen Knochen vergessener Beiligen, welche für bie Aliche ber beiden Liebenden erflart murben. Auch heute ift bie Sage noch nicht erloschen. Bon ber Kirche find einige auf bem Gipfel bes Berges gerftreute Steine übrig, welche vom Bolf für bie Trümmer jenes Grabbentmals gehalten werden, und noch immer kommen die Madden ber Umgegend, um grune Ameige und Blumenkrange für die beiben Liebenden bort niebergulegen (Amélie Bosquet, La Normandie romanesque et merveilleuse, Paris 1845, p. 459). Wahrscheinlich hat der frangofische Maler Deperig ben Gegenstand seines obengenannten, in Reinhartsbrunn befindlichen Bildes der normannischen und nicht der thuringifden Sage entnommen.

Den hochpoetischen Rug bes Lai, bag ber Jungherr in ber fernen Medizinerstadt Salern einen Bundertrank bolt, ben er aber im trokigen Selbstvertrauen jugendlicher Liebe ungenutt läkt, hat die moderne Bolksfage vergessen. Ginen ähnlichen Bunbertrant, aus Engian bereitet, trinkt ein Belb bes Dababharata, Kimasena, wodurch sich seine Kraft verdoppelt (Holk: mann, Indische Sagen, 2. Aufl., Stuttgart 1854, I, 125). Aus einem Born, bas ihm elbische Befen barreichen, trinft ber Danenhelb Svend Felbing ober Fälling 3wölfmannerftarte (Grimm, Deutsche Mythologie, 4. Aufl., S. 308, N. 3). Bom munderbar fraftigenden Waffer eines Moors in ber Graffchaft Stafford ergablt Gervafius von Tilburg. Zugleich nennt er die Kräuter, moburch bas im Rampfe mit ber Schlange ermubete Wiefel feine Rrafte erneut (Gervafius-Liebrecht S. 23). Noch heute gibt es in China und Japan ein hochberühmtes Stärfungsmittel, ginseng genannt: Die beste Art kommt aus Rorea (Mitford, Geschichten aus Alt-Japan, überfest von Rohl, Leipzig 1875, II, 101). Diese fünfblättrige Kraftwurg beißt gin-seng, Menschenbild, weil fie wie ber Alraun menschenähnlich gegabelt ift; Die Chinesen nennen fie die Rönigin der Bflangen (Frau von Genlis, Die Bo:

tanif ber Geschichte und Litteratur, übers. v. Stang, Bamberg und Bürzburg 1813, II, 166. Bergs. De Chesnel, Dictionnaire des Merveilles et Curiosités, Paris 1853, 460 f. Fred. Porter Smith, Contributions towards the Materia medica and Natural history of China, Shangai and London 1871, 103 f).

Das Aufsprießen von Pflanzen kehrt wieder in einer mongolischen Sage: Der Lhama, der die Erde aus dem Ozean gequirlt und die Lebewesen erschaffen hatte, gab der Krähe Wasser in einem Becher und befahl ihr, damit die Häupter der Menschen zu besprengen, damit sie unsterblich würden. Die Krähe aber flog auf eine Zeder und krächzte; da entsiel ihr der Becher, und aus dem versprikten Wasser sproßten die drei immergrünen, nie sterbenden Bäume pinus cembra, ephedra und juniperus (Folklore Journal IV. 27).

Eine unserer normannischen ähnliche Namensage haftet an bem Liebenbach in hessen: Ein reicher Bürger von Spangenberg hatte eine Tochter, die einen braven armen Burschen liebte. Er versprach endlich, die Liebenden zu verbinden, wenn sie einen Duell, der eine halbe Stunde ostwärts hervorsprudelte, in die wasserame Stadt leiteten. Sie gruben mit Hacke und Spaten, dis die harte Arbeit fertig war. Im Triumph geseitete sie die Bürgerschaft zur Kirche, wo der Priester zur Trauung bereit stand. Da sielen sie sich in die Arme und sanken vor Erschöpfung tot am Altare nieder. Zur dankbaren Erinnerung nannte man den Duell sortan "Liebenbach" (Lyncker, Deutsche Sagen und Sitten in bessischen Gauen, Kassel 1854, R. 244, S. 170).

Einen "Fels ber Liebenben" gibt es auch in Spanien zwischen Archibona und Antequera. Ein in Granada gefangener christlicher Jüngling entsloh mit der Tochter seines maurischen Herrn. Bom Bater versolgt, flüchteten sie sich auf die Höhe jenes Felsens, und als der Bater Pfeilschützen herbeiholen ließ, stürzten sie sich engumschlungen in die Tiese. Man begrub sie an der Stelle und nannte fortan nach ihnen den Felsen la pena dos enamorados (Joannis Marianae Historiae de redus Hispaniae Libri triginta, Hagae-Comitum 1733, I, 346. L. XIX, c. 22).

1 (S. 149.) Piftre ist das heutige Dorf Pître an der Seine, drei Meilen oberhalb Rouen, gegenüber der Stadt Pontsdesl'Arche. Es war dort ein altes königliches Schloß.

<sup>2 (</sup>S. 152.) Die Muhme bes Ronigskindes ift also eine jener

medizinkundigen Frauen, woran es der Schule von Salerno seit den Tagen der berühmten Trotusa nie gemangest hat. Unter dem Namen der mulieres Salernitanae sind uns zahlreiche Rezepte erhalten, welche sich vorzugsweise auf Kosmetik und Therapie von Frauenkrankheiten beziehen (s. Renzi, Storia documentata della scuola medica di Salerno, Napoli 1857, p. 205 f.).

### Frene.

Lai del Freisne s. Roquesort, Marie de France I, 138 ff.

— Barntes Ausgabe der Lais S. 54 ff.: Le Fraisne. — Eskiu liodh s. Strengleikar p. 15 ff. 99 ff. Dänisch bei Winter-Hjelm, Strenglege 26. Eine deutsche Uebersetung in Prosa von D. L. B. Bolff (Schriften, Jena 1841, I, 103). — Ahlström, Studier 98 ff.

Eine schöne, leider unvollständige englische Uebersetzung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Lay le Freine, s. Weber, Ancient metrical Romances, Edindurgh 1810, I, 357 ff. — Barnhagen in Wülckers Anglia III, 415 ff. Jupita in Kölbings Englischen Studien X, 41 ff. — Die Ginleitung ist dieselbe wie im Sir Orseo (vergl. Bolf, Lais S. 11 und oben S. 358 f.).

Das Lai von Frene bietet uns ein Seitenstück zu bem Märchen von der mahren und der falschen Braut. Sier find bie beiben Braute Schweftern, von benen bie eine, fruhe bem Elternhaus entriffen, die Geliebte eines Mannes wird, der fpater die andere als ebenbürtige Gemahlin heimführt. Die Getreue martet bei der Hochzeit auf, wird aber noch rechtzeitig erkannt und dem Geliebten vermählt. Diefes Märchen, bas Marie einer bretoni: ichen Bolfsballabe nachergahlt, lebt noch heute im niederlandisch= beutschen Bolfelieb von Schon Abelheid (Hoffmann von Fallers: leben, Horae Belgicae, Sannover 1857, II, 164. - Mittler, Deutsche Bolkslieber, Marburg und Leipzig 1856, S. 272, N. 333), im schottischen Bolkslied von Lord Thomas and fair Annie (W. Scott, Minstrelsv of the Scottish Border, 3. ed., Edinburgh 1806, III, \$8. - F. J. Child, The English and Scottish Popular Ballads, Boston 1885, III, 63 ff.) und im banischen und schwedischen Lied von ber schönen Anna (Die ver-

schiedenen Kassungen s. Svend Grundtvig. Danmarks Gamle Folkeviser, Kjöbenhavn 1877, V. 13 ff. — Arwidsson, Svenska Fornsånger, Stockholm 1834, I, 291. Rosa Warrens, Schwebische Bolkslieder ber Borzeit, Leipzig 1857, S. 65). Alle biefe Lieber unterscheiden fich von unserem Lai baburch, baf bie Belbin als Rind von Räubern gestohlen wird, ihrem Geliebten sieben Sohne gebiert und schließlich von der vornehmen Braut als ihre Schwefter erfannt wird. Aehnlich, nur daß bas Beschwisterverhaltnis der beiden Braute vergeffen ift, lautet bas schöne isländische Bolfslied Kvaedi af herra Birni og Ingigerdi: Biorn, ber lange mit feiner Geliebten Ingigerb que sammengelebt hat, reitet aus, um die Konigstochter Engilborg gur rechtmäkigen Gemablin gu nehmen. Er icharft ber Geliebten ein, daß sie im goldverbrämten Belg por die Braut trete und fich Margret, seine Schwester, nenne. Die Braut reitet ins Gehöft, und Ingigerd schenkt ihr ben Bein. "Warum fallen ihr Die Thränen auf die Bange?" fragt die Braut. "Sie schmachtet nach ihrem Bräutigam," fagt Björn. Rachts gieht Ingigerd ihrem Berrn bie goldgeschmudten Schuhe aus und breitet über bas Brautpaar das weike Linnen: "Schlafet ihr beide in füßer Ruh. und niemals treffe euch Bein!" "Warum fallen ihr die Thranen auf die Bange?" fragt wieder die Braut, "wie wenn fie beine Liebste gewesen mare?" "Ich vermag es vor beiner Beisheit nicht zu verhehlen: es ist Frau Angigerd, die mir verlobt mar." Da fteht Engilborg auf und heißt Ingigerd fich ju Björn legen. Sie ichenkt ihr all bas rote Gold, bas fie mitgebracht hat, und reitet als Jungfrau von bannen (Firmenich-Richart, Bolfebichtungen nord: und fudeuropäischer Bolfer alter und neuer Beit. Berlin 1867, S. 38).

Das reizendste Beispiel von der Erweiterung eines Lai zum Roman haben wir in dem Werk des altfranzösischen Dichters Renaut (gegen 1230), das die Kindheits: und Liebesgeschichte von Fresne aussührlich behandelt (Le roman de Galerent, comte de Bretagne, par le trouvère Renaut, p. p. Boucherie, Paris 1888. Bergl. Mussasia in der Romania XVII, 439 ff. und im Litteraturblatt für germ. und rom. Philologie IX, 217 ff. Gröber in seinem Grundriß der roman. Philologie II, 1, 527. Wendelin Förster, Ile und Galleron XXXIV ff.), in Farbenglanz und Lebensfrische, Seelenkunde und Annut der Darstellung

zogenem Schwert das Geständnis ab, daß sie in ihrer Kinderlofigkeit an Gott verzweiselnd den Beistand des Teusels angerusen
habe (Le Roman de Robert le Diable, p. p. Trebutien, Paris
1837, A. VII). Ebenso der englische Sir Gowther, dem ein alter
Graf, über sein Wüten empört, zuruft, er müsse vom Teusel
stammen; sofort sprengt er zu seiner Mutter und setzt ihr seinen
Säbel auß Herz (Sir Gowther v. 199 ss.).

9 (S. 148.) So zieht es ben Sohn ber Meerfrau mit unwiderstehlicher Gewalt in die Wellen des Meers, wo ihn die Mutter erfaßt und mit ihm hinabtaucht (Sizilianische Sage aus der Mitte des 12. Jahrhunderts dei Gottfried von Augerre, s. Bourgain, La chaire française au XIIe siècle, Paris 1879,

323. Bergl. Anm. ju Orfeo R. 3).

# Die beiden Tiebenden.

Lai des deus amanz s. Roquefort, Marie de France, I, 252 ff. — Warntes Ausgabe ber Lais 113 ff.: Les dous Amanz. — Tveggja elskanda liodh s. Strengleikar 54 ff.

112. Danisch bei Winter-Hjelm, Strenglege 94.

Ein Harfenlied mit diesem Titel (lais de dos amans) wird im provenzalischen Roman von Jaufre (f. Bartich in ber Zeit: schrift für romanische Philologie I. 58 f.) und im frangofischen Roman von Giron le Courtois erwähnt (f. Bolf, Lais S. 56). Wir wiffen aber nicht, ob bamit unfer Lai gemeint ift. Denn es gab noch ein Lai gleichen Namens, bas fich auf eine gang andere Erzählung bezog. Hier heifen die Liebenden Absalon und Teffala. Absalon zeigte die Geliebte seinem Waffenbruder, bem Neffen bes Königs von Schottland. Dieser verliebte fich sofort, warb um fie bei ihrem Bater und erhielt bas Jawort. Absalon rief ihn jum Rampf, murbe aber erschlagen. Das Mädchen, bas Buiron ber Abelige aus bes Siegers Banben befreite, marf fich über die Leiche des Geliebten und ftarb vor Leid. Da veranlakte Guiron den Rönig Meliadus, die Liebenden in einem prächtigen Grabmal zu bestatten, und bichtete ihnen zu Ehren das Lai des deux amants (aus dem Roman von Balamede f. Löseth, Le roman en prose de Tristan, Paris 1891, 455 ff. § 635).

Unsere Sage gehört nicht zu ben verbreiteten. Liebrecht hat auf eine in ber Zeitschrift ber beutschen morgenländischen Gesellschaft (XVI, 527) übersette perfische Sage bingemiesen. wornach Schach Abbas einem Läufer feine Tochter perfprocen habe, wenn er in einem Tage von Afterabad bis Sari in Masenberan por ihm berlaufe; zwei Barafangen por bem Riele fei ber Arme tot aufammengebrochen (Bur Bolfstunde, Beilbronn 1879, S. 108). Schon fruber bat Satob Grimm unfere Sage mit ber vom Grenzstreit zwischen Uri und Glarus zusammengehalten. Nach biefer hatten bie beiden Kantone vereinbart, bak von jedem Teil früh morgens beim ersten Sahnkrat ein Felsgänger sich aufmachen sollte, und wo die beiden zusammenträfen, ba sollte bie Grenze fein. Die Urner ließen ihren Sahn hungern und burften, mabrend die Glarner ben ihren mit reichlicher Nahrung mästeten. Um festgesetten Tage bes Herbst: Aeguinoktiums krübte ber ausgehungerte Sahn ber Urner beim erften Anbruch ber Dammerung, ber fette Sahn ber Glarner aber ichlief bis jum vollen Morgenrot; fo fam es, bak ber Urner, als ber Glarner mit ihm ausammentraf, ein großes Stud Beibeland für bie Seinen gewonnen hatte. Auf die inftandigen Bitten bes Glarners ließ er sich bazu herbei, biesem soviel bavon abzutreten, als er ihn auf dem Sals bergan tragen murbe. Da klomm ber Glarner mit ihm ein gut Stud Felbes hinan, bis ihm ber Atem verging und er tot zu Boben fant (Deutsche Grenzaltertumer f. Rleinere Schriften, Berlin 1865, II, 71). Mit biefen beiben Sagen berührt fich unfer Lai jedoch nur gang außerlich. Daß bem Freier zur Bedingung gemacht wird, Die Geliebte auf feinen Armen über gwölf Berge zu tragen, hat ein falabrifches Liebes: lied (f. R. Röhler in Warnfes Ausgabe S. LXXXVII). bie Sauptfache, daß er unter feiner fugen Laft am Biele tot gu= fammenbricht, begegnet uns fonft nur noch in einer beutschen Sage. Neber bem Städtchen Friedrichroda im Thuringerwald erhebt sich ber Gottlob, ein fteil ansteigender Bergkegel, von einem bichten Mantel von Richtenwipfeln umhüllt. naben Schauenburg, mo die Landgrafen vor Erbauung ber Wart: burg ihren Sit hatten, veranstaltete einft Ludwig ber Bartige ein großes Reft. Unter ben Gaften befanden fich ein Edelmann mit feiner Tochter und ein junger Ritter, ber um bas Fräulein gefreit hatte, aber vom Bater abgewiesen worden mar. Landgraf, ber mohl bie gewaltige Kraft bes Jünglings fannte, überredete ben Bater, bag er fich bereit erklärte, bem Ritter feine Tochter nicht langer zu verweigern, wenn er fie in einem Lauf bis jum Gipfel bes gegenüberliegenden Berges auf ben Armen trage. Wirklich klomm ber Jungling mit ihr zu ber fteilen Bobe. Gottlob! fprach er, als er oben mar, fant aber von der ungeheuern Anstrengung tot zu Boben (Richard Roth. Friedrichroda und seine Umgebung, 14. Aufl., Gotha o. 3., 52. Abgefchwächt bei Rarl König, Thuringer Sagenichat, Leipzig o. 3., I. 1. 5). In ben Frembenzimmern bes Schloffes Reinbarts: brunn ift ein kleines Delbild von bem frangofischen Romantiter Eugène Devéria († 1865), das ben Jungherrn barftellt, wie er mit bem Fraulein auf bem Ruden ben Gipfel bes Berges erreicht. Offenbar bat fich bie Sage bier angefiebelt, um ben feltfamen Ramen bes Berges ju erflaren.

Gang ebenso perhält es sich mit bem Munt des Dous Amanz bei Marie de France. Dieser 350 Fuß hobe Berg, von bem man eine ber anmutigsten Aussichten in Frankreich haben foll, erhebt fich fteil aus bem Seinethal in ber Rabe von Bontbe-l'Arche füblich von Rouen. Auf bem Gipfel ftand noch im vorigen Rahrhundert die Briorei der beiden Liebenden (le prieuré des deux Amants), welche von ben herrn von Mallemains im 12. Jahrhundert gegründet worden sein soll. Im Jahr 1206 war dort ein Chorherrnftift. Abbildungen von Berg und Klofter finden sich bei Millin in seinen Antiquités nationales (Paris 1791, II, N. XVII). Da es auch anderwärts, 3. B. in Lyon, ein Klofter "ber beiden Liebenden" gab (Roquefort, Marie de France I. 253), fo muß diefer Beiname mit einer firchlichen Tradition jufammenhängen. Wirklich fennen wir ein heiliges Chepaar, bas vom Bolte "die beiden Liebenden" ichlechthin genannt murbe. Sie hießen Injuriosus und Scholaftica und gehörten zur hoben Ariftofratie ber Auvergne. Auf den Bunfch ihrer Familien vermählt, lebten fie in asketischer Josephsehe und ftarben ichlieflich als Mond und Nonne. Nach ber frommen Sage murben fie in einer Bafilika beigesett, bas eine an ber Nordmand, bas andere an ber Subwand; am Morgen barauf fand man aber bie Graber jusammengerudt, eines an des andern Seite. So ergählt die

auvergnatische Legenbe, welche schon Gregor von Tours († 594) in seinem Liber de gloria consessorum (c. 32, s. Migne, Patrologia Latina LXXI, 852) und später in seiner Historia Francorum (L. I, c. 42 s. Migne ib. 183) als von alters her übersliesert mit rhetorischer Ausschmückung behandelt hat. Die beiden Liebenben gehören also unter die Jahl jener conjuges virgines wie Balerius und Cäcilia, Cadward der Bekenner und Cadythe, Kaiser Heinrich II. und Kunigunde, Emmerich von Ungarn und seine Gattin. In einem Traktat über die Kirchen und Klöster von Clermont von einem undekannten Bersasser um 1450 werden unter den heiligen Leibern auch die von Injuriosus et Scholastica, quos vulgus Duos Amantes vocat, ausgezählt. Ihr Tagist der 25. Mai (s. Acta Sanctorum Maii VI, 38). In neuerer Zeit lagen die Reliquien der jungstäulichen Gatten auf dem Marienaltar der Kirche des heiligen Illidius zu Clermont.

Das heiligtum auf bem normannischen Berge war offenbar biesem asketischen Liebespaar geweiht. Im Laufe ber Jahrhunderte wurde die Legende vergessen; aber der Name blieb. Man hielt die Kirche für die Begrädnisstätte zweier Liebenden, und auf die Frage, warum diese gerade auf dem Gipfel des Berges begraden seien, antwortete wie bei dem Thüringer Berg unsere Sage, gewiß die anmutigste unter den gewöhnlich so albernen Ortsnamendeutungen im Bolksmund.

Die Erzählung bat fich unabhängig von Maries Lai bei ben Normannen erhalten und ift im vorigen Sahrhundert mehrfach poetisch behandelt worden (f. R. Röhler in Warntes Ausgabe ber Lais p. LXXXVI). Eine novellistische Bearbeitung brachte das Journal de Paris in seiner Rummer vom 8. März 1779 (abaedruckt bei Millin a. a. D. S. 2 ff.). Darnach hieß ber Jungling Baudoin und bas Mabchen Genevieve; ihr Bater mar ein ftolzer Bannerberr auf bem Schloffe Cante-Loup am Rufie bes Berges. Gine andere neufrangofifche Bearbeitung ber Sage hat J. B. Wolf in seiner Zeitschrift für beutsche Mythologie (Göttingen 1856, IV, 89) mitgeteilt. Darnach mar ber alte Ritter ein Freiherr von Pont-Saint-Bierre. Noch zu Millins Reit bezeichneten zwei flache Grabfteine am Boben ber Rlofterfirche nach bem Glauben der Landleute die Ruhestätte der beiden Liebenden. Auf bem einen fab man die Figur eines Ritters im furgen, ichellenbefesten Lendner mit Schwert und Dold; Bappen

und Aufdreit weren verwiicht. Gin britter Grabftein zeigte bas Ber eines berahmen Mannes in geiftlichem Gewand; bas mar, wer der noch beitwerfe erhaltene Inichrift bezeugte, ber Brior Dichel Benglies ers bem 15. Sabrbundert. Rach ber Deutung bes Beites aber wer es ber Bater bes Mabdens, ber fich aus Reue ther feine maxiamieit im Alemerfleide bier babe bestatten laffen. Lever dem Alier befand fich eine moderne Genkelurne von bemaltem Begg mit einigen Anothen vergenener Beiligen, welche für bie Nicht ber beiden biedenden erflart wurden. Auch beute ift bie Same und nicht ermiden. Bon ber Rirche find einige auf bem Girel Des Berare gerftrente Steine übrig, welche vom Bolf für bie Trummer vines Grabbentmals gehalten werben, und noch immer femmen bie Mabden ber Umgegend, um grune Ameige xx2 Sumentrane für die beiden Liebenden bort niebergulegen And lie Bosonet. La Normandie romanesque et merveilleuse. Paris 1845 in 459. Babrideinlich bat ber frangofische Maler Dererte ben Gegenftant feines obengenannten, in Reinharts: brunn befindlichen Bilbes ber normannischen und nicht ber thummericen Saue entnemmen.

Den bedooreit ben Bug bes Lai, bag ber Jungherr in ber fernen Meditinerfabt Galern einen Bunbertrant holt, ben er aber im merigen Geleftvertrauen jugendlicher Liebe ungenutt lagt, bat bie moberne Bollsfage vergeffen. Ginen abnlichen Bundettrant, aus Entian bereitet, trinft ein Gelb bes Daba: bornata, Simaiena, modund fic feine Rraft verboppelt (Solb: mann, Indiide Gagen, 2 Aufl., Stuttgart 1854, I, 125). Aus einem Born, Das ibm elbifde Beien barreichen, trinft ber Danen: beid Grend Reibing aber Galling Zwolfmannerftarte (Grimm, Deuride Mathalagie, 4. Auft., E. 308, R. 3). Bom munberbar fraffizenden Marer eines Maors in ber Grafichaft Stafford er: rable Gernaffus von Tieburn. Bugleich nennt er bie Rrauter, medurch des im Nampie mit ber Echlange ermubete Biefel feine Artine erneut Gervaffus Liebrecht &. 23). Roch beute gibt es in China und Savan ein bochberühmtes Stärfungsmittel, ginseng genannt; Die befte Art fommt aus Norea (Mitford, Geschichten aus Mit Baran, überfest von Robl, Leipzig 1875, II, 101). Diefe fünfblattrige Araftwurt beift gin-seng. Menschenbilb, weil ne wie der Alraun menidenabnlich gegabelt ift; Die Chinefen nennen ne die Ronigin der Bflangen i Frau pon Genlis. Die Botanif ber Geschichte und Litteratur, übers. v. Stang, Bamberg und Bürzburg 1813, II, 166. Bergs. De Chesnel, Dictionnaire des Merveilles et Curiosités, Paris 1853, 460 f. Fred. Porter Smith, Contributions towards the Materia medica and Natural history of China, Shangai and London 1871, 103 f).

Das Aufsprießen von Pflanzen kehrt wieder in einer mongolischen Sage: Der Lhama, der die Erde aus dem Dzean gequirlt und die Lebewesen erschaffen hatte, gab der Krähe Wasser in einem Becher und besahl ihr, damit die Häupter der Menschen zu besprengen, damit sie unsterblich würden. Die Krähe aber flog auf eine Zeder und krächzte; da entsiel ihr der Becher, und aus dem versprikten Wasser sproßten die drei immergrünen, nie sterbenden Bäume pinus cembra, ephedra und juniperus (Folklore Journal IV, 27).

Eine unserer normannischen ähnliche Namensage haftet an bem Liebenbach in hessen: Ein reicher Bürger von Spangenberg hatte eine Tochter, die einen braven armen Burschen liebte. Er versprach endlich, die Liebenden zu verbinden, wenn sie einen Duell, der eine halbe Stunde ostwärts hervorsprudelte, in die masserame Stadt leiteten. Sie gruben mit hade und Spaten, bis die harte Arbeit fertig war. Im Triumph geleitete sie die Bürgerschaft zur Kirche, wo der Priester zur Trauung bereit stand. Da sielen sie sich in die Arme und sanken vor Erschöpfung tot am Altare nieder. Zur dankbaren Erinnerung nannte man den Duell sortan "Liebenbach" (Lyncker, Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen, Kassel 1854, R. 244, S. 170).

Einen "Fels ber Liebenben" gibt es auch in Spanien zwisschen Archidona und Antequera. Ein in Granada gefangener driftlicher Jüngling entstoh mit der Tochter seines maurischen Herrn. Bom Bater verfolgt, stückteten sie sich auf die Höhe jenes Felsens, und als der Bater Pfeilschinken herbeiholen ließ, stürzten sie sich engumschlungen in die Tiese. Man begrub sie an der Stelle und nannte fortan nach ihnen den Felsen la pena dos enamorados (Joannis Marianae Historiae de redus Hispaniae Libri triginta, Hagae-Comitum 1733, I, 346. L. XIX, c. 22).

1 (S. 149.) Piftre ist bas heutige Dorf Pître an der Seine, brei Meilen oberhalb Rouen, gegenüber der Stadt Pontsdesl'Arche. Es war dort ein altes königliches Schlok.

2 (S. 152.) Die Muhme bes Königskindes ift also eine jener

medizinkundigen Frauen, woran es der Schule von Salerno seit den Tagen der berühmten Trotusa nie gemangest hat. Unter dem Namen der mulieres Salernitanae sind uns zahlreiche Rezepte erhalten, welche sich vorzugsweise auf Kosmetik und Therapie von Frauenkrankheiten beziehen (f. Renzi, Storia documentata della scuola medica di Salerno, Napoli 1857, p. 205 f.).

### Frene.

Lai del Freisne s. Roquefort, Marie de France I, 138 ff.

— Barnkes Ausgabe der Lais S. 54 ff.: Le Fraisne. — Eskiu liodh s. Strengleikar p. 15 ff. 99 ff. Dänisch bei Winter-Hjelm, Strenglege 26. Eine deutsche Uebersetung in Prosa von D. L. B. Wolff (Schriften, Jena 1841, I, 103). — Ahlström, Studier 98 ff.

Eine schöne, leider unvollständige englische Aebersetzung aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, Lay le Freine, s. Weber, Ancient metrical Romances, Edindurgh 1810, I, 357 ff. — Barnhagen in Bülders Anglia III, 415 ff. Jupita in Kölbings Englischen Studien X, 41 ff. — Die Einseitung ist dieselbe wie im Sir Orseo (vergl. Bolf, Lais S. 11 und oben S. 358 f.).

Das Lai von Frene bietet uns ein Seitenftud ju bem Märchen von ber mahren und ber falichen Braut. Bier find bie beiben Braute Schweftern, von benen bie eine, frube bem Elternhaus entriffen, die Geliebte eines Mannes mird, der fpater bie andere als ebenbürtige Gemahlin heimführt. Die Getreue martet bei ber hochzeit auf, wird aber noch rechtzeitig erkannt und bem Geliebten vermählt. Diefes Märchen, bas Marie einer bretoni= fchen Bolksballabe nachergahlt, lebt noch heute im niederlandisch= beutschen Bolkslied von Schon Abelbeid (Soffmann von Fallers: leben, Horae Belgicae, Sannover 1857, II, 164. - Mittler, Deutsche Bolfelieder, Marburg und Leipzig 1856, S. 272, R. 333), im schottischen Bolkslied von Lord Thomas and fair Annie (W. Scott, Minstrelsy of the Scottish Border, 3. ed., Edinburgh 1806, III, \$8. - F. J. Child, The English and Scottish Popular Ballads, Boston 1885, III, 63 ff.) und im banischen und schwedischen Lied von ber ichonen Anna (Die verschiedenen Fassungen f. Svend Grundtvig, Danmarks Gamle Folkeviser, Kjöbenhavn 1877, V. 13 ff. — Arwidsson, Svenska Fornsånger, Stockholm 1834, I, 291. Rosa Warrens, Schwebifche Bolkslieder ber Borzeit, Leipzig 1857, S. 65). Alle biefe Lieber unterscheiben sich von unserem Lai baburch, bag bie Belbin als Rind von Räubern geftohlen wird, ihrem Geliebten fieben Sohne gebiert und ichlieklich von ber vornehmen Braut als ihre Schwefter erkannt wird. Aehnlich, nur bak bas Beschwifterverhältnis ber beiben Braute vergeffen ift. lautet bas schöne isländische Bolfslied Kvaedi af herra Birni og Ingigerdi: Björn, ber lange mit feiner Geliebten Ingigerd que sammengelebt hat, reitet aus, um die Königstochter Engilborg aur rechtmäßigen Gemahlin au nehmen. Er schärft ber Geliebten ein, daß fie im goldverbrämten Belg por Die Braut trete und fich Margret, feine Schwefter, nenne. Die Braut reitet ins Gehöft, und Ingigerd schenkt ihr ben Bein. "Barum fallen ihr die Thränen auf die Wange?" fragt die Braut. "Sie schmachtet nach ihrem Bräutigam." fagt Björn. Rachts gieht Ingigerd ihrem Berrn die goldgeschmückten Schuhe aus und breitet über bas Brautpaar das weiße Linnen: "Schlafet ihr beibe in füßer Ruh, und niemals treffe euch Bein!" "Warum fallen ihr die Thränen auf die Bange?" fragt wieder die Braut, "wie wenn fie beine Liebste gewesen ware?" "Ich vermag es vor beiner Beisheit nicht zu verhehlen: es ift Frau Ingigerd, die mir verlobt mar." Da fteht Engilborg auf und heißt Ingigerd fich zu Björn legen. Sie ichenkt ihr all bas rote Gold, bas fie mitgebracht hat, und reitet als Jungfrau von bannen (Firmenich-Richart, Bolfebichtungen nord: und fübeuropäischer Bolfer alter und neuer Reit. Berlin 1867, S. 38).

Das reizendste Beispiel von der Erweiterung eines Lai zum Roman haben wir in dem Werk des altsranzösischen Dichters Renaut (gegen 1230), das die Kindheitse und Liebesgeschichte von Fresne aussührlich behandelt (Le roman de Galerent, comte de Bretagne, par le trouvère Renaut, p. p. Boucherie, Paris 1888. Vergl. Mussasia in der Romania XVII, 439 ff. und im Litteraturblatt für germ. und rom. Philologie IX, 217 ff. Gröber in seinem Grundriß der roman. Philologie II, 1, 527. Bendelin Förster, Jue und Galleron XXXIV ff.), in Farbenglanz und Lebensfrische, Seelenkunde und Anmut der Darstellung

eines der allerschönsten Gedichte ber ritterlichen Welt, ben Werken

Creftiens mindeftens ebenbürtig.

1 (S. 158.) Zwillings: und Drillingsgeburten haben von jeber die Bhantafie ber Menschen aufgeregt. Bei einzelnen Bölfern, wie bei den Hottentotten (Friedr. Muller, Allgemeine Ethnographie, Wien 1873, 86. Bergl. Blog, Das Rind in Brauch und Sitte ber Bölfer, 2. Aufl., Leipzig 1884, II, 268 ff.), werben fie als Bunder bestaunt und mit Entzuden begrüßt; bei ber großen Mehrzahl aber gelten fie als Unglud und Schande. Der Bahn, ber barin einen Beweis ehelicher Untreue fieht, ift weit verbreitet. Schon bas Altertum fannte ihn (Blok, II, Ariftoteles erklärt die Zwillingsgeburten aus Super-265). fotation und gablt Ralle auf, in benen bas eine Rind bem Chemann, bas andere bem Chebrecher ähnlich sab (Hist, animalium Darnach Plinius, Nat. hist. VII. 48. nach Sillige VII. 5. 3. Unter ben mobernen Raturvölkern herricht ber Rähluna). Glaube gang besonders bei ben Regern von Guinea (f. Demeuniers Esprit des Usages, Londres 1785, I, 269. Lubbod, Die Entstehung ber Civilisation, beutsch von Baffow, Jena 1875, S. 27) und in Amerika bei ben Indianern von Gunana (Blog Sacombe, La Luciniade, Poëme en dix a. a. D. 274. chants sur l'Art des accouchements, Paris, An VII, 69), bei ben Salivas amifchen Orinocco und Amazonenstrom (Jos. Gumilla, Histoire naturelle, civile et géographique de l'Orenoque, trat. de l'Espagnol par Eidous, Avignon 1758, l. 298 f. Befchel, Bolferfunde, 6. Aufl. von Rirchhoff, Leipzig 1885, S. 244, N. 5) und bei ben Chibchas in Neu-Granaba (Blog a. a. D.). In der Regel fällt biefem Bahn eines ober bie gange Bahl ber Rinber, jumeilen, wie an ber Rufte von Guinea, auch die Mutter jum Opfer (Blog 267, 2. 28. Schnei: ber, Die Naturvölker, Paderborn und Münfter 1885, I, 308, 5). Bergl. Karl Haberland, Der Kindermord als Bolkssitte, im Globus, Braunschweig 1880, XXXVII, 25 ff. 55 ff. 72 ff.

Daß dieser Glaube auch bem mittelalterlichen Europa nicht fremd war, aber hier von der öffentlichen Meinung verworfen wurde, das beweist uns außer unserem Lai jene große Anzahl fast gleichlautender Sagen, wornach eine Frau, die einer andern wegen Zwillingsgeburt den Vorwurf ehelicher Untreue macht, dadurch bestraft wird, daß sie selber zwei oder mehr Kinder zu-

Frene. 403

gleich gebiert, worauf fie aus Scham por bem Gelpotte ber Belt ober aus Surcht, jener Borwurf mochte von ihrem Manne nun gegen fie felbst erhoben werben, die Rinder bis auf eins unter bem Borgeben, es feien junge Sunde, ertranten laffen will, mas iebesmal burch bas Dazwischentreten ihres Mannes ober einer britten Berson perhindert wird (Ausführliches hierüber f. R. Röhler in Warntes Ausgabe ber Lais S. LXIV ff.). Wo es fich barum handelt, auffallende Familiennamen wie Belfen, Sunde, Sondelingen. Rüben. Trazegnies (als Treize nés gebeutet) ober ein Wappenzeichen mit Sundsföpfen u. beral. zu erklären, ba tritt unfehlbar biefe Sage ins Mittel. Ihre bekannteste Anwendung fand sie bei ben Belfen. Go hieß die berühmte schwäbische Familie nach bem in ihr beliebteften Mannenamen, entsprechend ben "Ratvotonen" und "Bertholben" von Andeche, ben "Effebarten" pon Meiken u. a. Der Mannesname Hwelfo mar bie Roseform eines mit hwelf zusammengesetten Bollnamens wie Welfhart, Bernwelf, Dagwelp, Hrothwelf (Förstemann, Altbeutsches Namenbuch, Rordhausen 1856, I, 765). Diese Ableitung murbe aber vergeffen; bas Sprachgefühl empfand nur noch die appellative Bebeutung von hwelf, junges Tier (wie bas altfrangöfische faon), und rief nun bie erklärende Sage gu Silfe.

<sup>2</sup> (S. 163.) Frêne, altfranz freisne, fraisne, vom lat. fraxinus, Siche. Der nordische Uebersetzer fügt hinzu, man habe das Kind Eskia getauft, weil das der schönste Name in französischer Sprache sei (Strengleikar p. 18). Frenes Schwester heißt La Coldre, neufranzös. coudre, vom lat. corylus Hasla. Diese beiden Schwesternamen Le Freisne und La Coldre sind auf altem Märchengrund gewachsen. Bergl. J. Grimm, Frauennamen aus Blumen (Kleinere Schristen II, 366 sf. 397).

Auch sonst werden Findlinge nach dem Fundort benannt: Der sizilische Hirte Daphnis, bekannt durch seinen Liebesdund mit einer Nymphe, hatte seinen Namen davon, daß er gleich nach der Geburt auf einem Lorbeerbaum (εν δάφνη) außgesetzt wurde (Aelian, Varia Historia X, 18. éd. Hercher, Parisiis 1858, 378, 20). Amuda, den eine Prinzessin der kaiserlichen Familie von Trapezunt von einem schönen Mönch empfangen hatte, erhielt seinen Namen von der Säule (arab. amuda), auf

welcher er ausgesett murbe (Mohammed ben Omar el Wakedi. + 823. Geschichte ber Eroberung von Mesopotamien und Armenien, aus bem Arabischen von Riebuhr, herausg, von Mordtmann, Samburg 1847, 37). In einer fpanischen Romange erläft die Ronigin von Frankreich ein Gefet, daß jedes Beib. bas Zwillinge gebare, als Chebrecherin verbrannt ober ins Reer geworfen werben folle. Darauf bringt fie felbst zwei Rnaben gur Welt und lakt einen bavon auf bem Meer ausseten. Diefer wird and Land geschwemmt, von Schiffern unter einem Beife bornbusch (espino) gefunden und baber Espinelo genannt (Wolf y Hofmann, Primavera y flor de Romances, Berlin 1856, II. 77 ff. Ueberfett von Geibel im Romangero ber Spanier und Bortugiesen, Stuttgart 1860, 385 ff.). Im Suggenthal bei Baldfirch mar vor etlichen Jahrhunderten eine fcredliche Ueberschwemmung. Mitten in der Flut tam eine Biege mit einem Rind geschwommen, blieb aber in bem Dolb ober Wipfel eines hoben Baumes bangen. Nachdem bie Baffer fich verlaufen hatten, holte man die Wiege herunter und, da niemand wußte, wer bes Kindes Eltern gewesen, so benannte man es Dold, welcher Name pon ben Nachkommen bes Knäbleins noch beute geführt wird (Bernh. Bagber in Mones Anzeiger für Runde ber teutschen Borzeit, Karlsruhe 1837, VI, 69. Bergl. VIII, 535. Baaber, Bolfsfagen aus bem Lande Baben, Rarisruhe 1851, 63. 3. Grimms Deutsche Mythologie 4 821).

- 3 (S. 163.) Dol ist eine Stadt in der Oberbretagne. Da unter Guruns Lehensleuten auch der Erzbischof dieser Stadt ohne weitere Bemerkung genannt ist, so kann das Gedicht nicht später als 1199 fallen: denn am 1. Juni dieses Jahrs wurde das Erzbistum Dol von Innocenz III. aufgehoben und dem Erzbistum Tours einverleibt (Gautier, Epopées III, 2. édition, 358, N. 3). Im Roman von Aquin spielt ein Erzbischof von Dol, Psoré, die Rolle Turpins.
- 4 (S. 167.) Die Einweihung des Brautbettes war in Frankreich allgemeiner Brauch. Der Bischof legte die Stola um und segnete das Bett nach dem Abendessen, in der Regel, bevor das Baar sich niederlegte (s. Aye d'Avignon, p. p. Guessard et P. Meyer, Paris 1861, p. 127. — Crestien de Troyes, Cligés 3330. — Zwei Erzbischöfe bei der Hochzeit Karls des Großen s. Girard de Viane, p. p. Tarbé, p. 40. — Berte aus grans

piés 326, 380 ff. - Blonde d'Oxford 4771). Ruweilen geschah die Einweihung erst. nachdem das Brautpaar schon zu Bette gegangen war (3. B. Durmart li Galois 15155. - Floriant et Florete 6264. — Couldrette, Livre de Lusignan 1198, bei Fr. Michel, Mellusine p. 56). Das tam auch in Deutschland vor, nach einem Gebicht aus ber erften Salfte bes 13. Rahrhunderts, wo es von Raifer Beinrich II, und feiner Gemablin beift: Man brachte fie zu Bette: Die Bischöfe bedeckten fie mit bem Brautsegen (Ebernand von Erfurt, Beinrich und Runigunde 877, herausg, von Reinh, Bechftein, Quedlinburg und Leipzig 1860, S. 39). Die Einsegnung bes Bettes por bem Beilager war auch im mittelalterlichen England Brauch (Chaucer, Canterbury Tales 9695) und geschieht noch beute mit großer Reierlich: feit im katholischen Oberschwaben (Reinsberg:Düringsfeld, Soch: zeitsbuch, Leipzig 1871, S. 243, 138. — Birlinger, Bolfstumliches aus Schwaben, Freiburg 1861, II. 334, 336, 362, 401). Segensformeln aus mittelalterlichen Ritualen f. Du Méril. Etudes p. 25. Räheres f. Karl Schmidt, Jus primae noctis. Freiburg 1881, 146 ff.

5 (S. 168.) Daß Frene, bevor fie mit ber vornehmen Dame fpricht, den Mantel ablegt, verlangt die höfische Sitte. hartmanns Erec ben ehrwürdigen alten Ebelmann in feinem halbzerfallenen Saufe fiten fieht, bindet er fein Bferd an, leat fein Gewand, d. h. feinen Mantel, darauf und naht fich ihm mit auf ber Bruft gefreuzten Sanden (v. 295 ff. Bergl. Wigalois 223, 32. Escoufle 7362. 7366. Mantel mautaillez bei Montaiglon, Recueil III, 5). Ber biefes desafubler perfaumt hätte, ber hatte nach ben höfischen Dichtern gerabezu für einen Narren gegolten: Ostent les mantiaus de lor cos, que l'an ne les tenist por fos (Crestien, Cligés 315, Ausg. von W. Förster, Salle 1884, S. 13; ebenso Joufrois de Poitiers 275. Guillaume de Dole 970, veral. 4702. 5250. p. XI, N. 1). Stand man in ber Mitte bes Saales, fo ließ man ben Mantel einfach ju Boben fallen (f. Joufrois 2219. Floriant et Florete 5151). Stolze Gafte ließen bann bie Mantel unbeachtet am Boben liegen, wie die Normannen im Raisersaal von Bngang im 3. 1035 (Wace. Roman de Rou II, 154, 3081 ff. Fr. Michel, Floriant p. LVII. Sugo Gering, Islendzk Aeventyri, Salle 1884, II, 45. 50), die Abgefandten bes Aimeri von Narbonne im Saale bes Lombarben=

fönigs (G. Paris, Romania IX, 515 ff. Nyrop, Oldfranske Heltedigtning 136), ber junge Olivier vor Kaiser Karl (Girard de Viane p. 103).

# Elidür.

Lai d'Eliduc, s. Roquesort, Marie de France I, 400 ff. — Warnkes Ausgabe der Lais, S. 186 ff. Emendationen gab Fr. Wulff in den Mélanges de Philologie Romane, dédiés à Carl Wahlund, Macon 1896, 305 ff. — Das Gedicht entstand wohl gegen 1175—80. Ahlström, Studier 85 ff. — Es sehst in der nordischen Uebersetung.

Der neuere Titel des Harfenliedes war nach der Handschrift (v. 22) Guildeluëc ha Guilljadun. Das ist bretonisch: ha ober hag, cornisch ha, knurisch ha, hac, a, ag, irisch acus, agus,

gälisch agus, heißt "und", = lat. ac.

Ueber ben Gegenstand des Gedichtes s. Gaston Paris, La Légende du mari aux deux femmes (La Poésie du moyen âge, 2. Série, Paris 1895, 109 ff.). Alfred Nutt, The Lai of Eliduc and the Märchen of Little Snow-White (Folk-Lore III, London 1892, 26 ff.).

Was die Berkunft unserer Erzählung betrifft, so hat Alfred Rutt auf ein gälisches Schneewittchenmarchen aus ben ichottischen Sochlanden hingewiesen. Da wird die Königstochter Goldbaum. ber bie auf ihre Schönheit eifersuchtige Stiefmutter Silberbaum nach bem Leben trachtet, heimlich aus bem Lande geschafft und mit einem fremben Ronig vermählt. Die Stiefmutter erfährt aber ihren Aufenthalt und totet fie burch einen vergifteten Splitter im Finger. Da fie im Tobe noch fo icon ift, fann es ihr Gemahl nicht übers Berg bringen, fie zu begraben, fondern verschließt fie in ein Gemach, in bas niemand Rutritt erhalt. Nach einiger Reit nimmt er eine andere Frau, die er über alle Bimmer bes Schloffes ichalten läßt bis auf bas eine, beffen Schlüffel er für fich behalt. Aber eines Tages vergift er ihn; die zweite Frau kommt in das Gemach und findet bort bas fconfte Beib, bas fie je gesehen. Sie gieht ihr ben Giftsplitter aus bem Finger, und fofort erwacht Goldbaum ju neuem Leben. Darauf führt ihr bie zweite Frau ben heimfehrenden Ronig gu

und sagt ihm, als er die Wiedergewonnene mit Küssen übershäuft, sie wolle hinweggehen. Er aber läßt sie nicht fort und lebt fortan mit den beiden Frauen in Glück und Frieden (a. a. D. 32. Joseph Jacobs, Celtic Fairy Tales, London 1892, 88 ff. 252). In der That mag ein ähnliches keltisches Märchen Maries Novelle zu Erunde liegen.

Der zweite Teil unseres Lai hat eine in die Augen fallende Achnlichkeit mit dem zweiten Teil des Bersromans Ille et Galeron von Gautier d'Arras, gegen 1167 versaßt und der Gemahlin Barbarossas, Beatrix von Burgund, gewidmet (Ausgaben von Löseth, Oeuvres de Gautier d'Arras II, Paris 1890, und von Bendelin Förster, Ile und Galeron von Walter von Arras, halle 1891). Beide Dichtungen scheinen aus einer gemeinsamen Quelle geschöpft zu haben.

Der Name Eliduc ist noch nicht erklärt (Loth, Revue celtique XIII, 481. Lot, Romania XXIV, 527). Bei Galfrib von Monmouth erscheint ein Aliduc de Tintagol (X, 5, 32. Ausg. von San-Marte 146. 407), bei Bace Aliduc, Elidur, Elliduc (Brut 12592. Ausg. von Leroux de Lincy, Paris 1836, I, 184. 317), und daneben ein Elidurus (III, 17, 10. San-Marte 42. 247), bei Bace Elidur (Brut 3523. 10552). Ein Elidus, Elideus in Gauchers Conte del graal (Rochats Bercheval 24. Ausg. von Potvin IV, v. 2468). Im Cartulaire de Landévennec aus dem 11. Jahrh. sindet sich im Jahre 1047 ein Abt Elisuc (s steht hier für keltisches d. Zimmer, Zeitschr. für franz. Sprache und Litteratur XIII, 12. Ahlström, Studier 89). Bergl. Brugger, Zeitschr. für franz. Sprache XX, 144, R. 89.

- 1 (S. 172.) Toteneis, wo Elibüc landet, ist das heutige Totneß in Devonshire, am Dart oberhalb Dartmouth gelegen, als Landungsplat oft genannt. Dort soll auch der sabelhafte Brutus den britischen Boden betreten haben, s. Galfrid von Monmouth I, 15, 58; vergl. IV, 16, 13 (Ausg. von San-Marte S. 17. 57 und 201).
- <sup>2</sup> (S. 174.) Das Teppichzimmer, la chambre encurtinée, worin Elidüc bei dem Bürger einquartiert wird (v. 135), ist das schönste Zimmer des Hauses, dessen Wände mit aufgehangenen Teppichen geschmückt sind: cortines. mhd. umbehenge, sperlachen, s. Alwin Schulz, Das höfische Leben <sup>2</sup> I, 76 f.

- 3 (S. 191.) Ueber den alten Glauben, daß die Anwesenscheit eines Schuldbeladenen im Schiffe Berderben bringe, s. Röhler in Warnkes Ausg. S. C ff. Child, The English and Scottish Popular Ballads III, 13 ff.
- 4 (S. 197.) Die Geschichte vom Wiesel und bem mieberbelebenden Rraut ift ein uralter Märchengug. Rach Apollobor (Bibliotheca III. 3, 1) wurde Bolvidos als ein antifer "Arst wider Billen" bei bem toten Glaufos, bem Sohnlein bes Minos. eingeschloffen mit bem Befehl, ihn wieber lebendia zu machen. Er fah eine Schlange auf ben Leichnam gufriechen und totete fie durch einen Steinwurf; balb tam eine zweite Schlange und holte ein Kraut, momit sie jene wieder auferweckte. Bolpidos leate das Kraut auf den toten Knaben, und alsbald fehrte ihm bas Leben zurud (rationalistisch gedeutet bei Palaephatus, Incredibilia c. 27, ermähnt von Agatharchides I, 7, bei C. Müller, Geographi Graeci minores, Parisiis 1855, I. 115, 17 ff.) Sophofles und Euripides haben biefen Stoff brama: tisch behandelt (Robbe, Der griechische Roman, Leipzig 1876, C. 125. Anm.). Rumeilen tritt an bie Stelle bes Bolpidos Asklepios, beffen Attribut, die an feinem Stabe fich emporwindende Schlange, auf biefe Sage gurudgeführt murbe (Hygini Poeticon Astronomicon II, 14). Das Kraut bes Bolgidos sollte basselbe sein wie bas Gras ber seligen Inseln, bas die Roffe bes Selios fressen (Lobeck, Aglaophamus, Regiomontii Pruss. 1829, 866, Anm. - Rofcher, Rektar und Ambrofia, Leipzig 1883, 31 ff.). Nach lydischer Ueberlieferung murbe auf dieselbe Beife bie Bunderfraft bes Rrautes balis ober ballis erkannt, wodurch ber Ronig Tylon, ber an einem Schlangenbiß gestorben mar, nom Tode auferwedt murde (Plinius, Nat. hist, XXV, 2. 5. nach bem lubischen Geschichtschreiber Xanthos: veral. Robbe a. a. D. 126, Unm.). Daran ichließt fich, mas Quintus Curtius von Alexander dem Großen ergablt: als er einft bei dem fcmerverwundeten Btolemaus einschlief, sei ihm im Traume eine Schlange erschienen, die ihm ein Rraut, bas fie im Maule trug, als Beilmittel angeboten habe; bas Rraut fei nach ber Befchreibung bes Rönigs wirklich gefunden worden und habe Ptolemaus in furger Zeit hergestellt (De gestis Alexandri Magni IX, 8, Diodor XVII, 103). Das altgriechische Märchen fehrt wieder in einem byzantinischen Roman bes 12. Jahrhunderts,

Elibüc. 409

Rhodante und Dosifles von Theodorus Brodromus: da wird Rhobante, die durch einen Zaubertrank ihrer Nebenbuhlerin Mprilla wie Eliducs Geliebte in todesahnlicher Erftarrung liegt. burch Auflegen eines Rrautes wieber ju fich gebracht, womit sich eine Barin ein erstarrtes Glied geheilt hat (Robbe a. a. D. 529. Unm. 2). 3m Talmub ift es ein Sbelftein, mit bem eine Schlange ihre tote Gefährtin ins Leben gurudruft (Gifenmenger. Entbecktes Rubentum, Königsberg 1711, I. 408). Das ben Schlangen ober Gibechfen abgewonnene Bunberfraut fehrt in gahlreichen Märchen wieber, 3. B. im Novellino N. 12 (D'Ancona in der Romania III. 190), in Bafiles Pentamerone I. 7 (überf, von Liebrecht, Breslau 1846, I. 99, 109), im beutichen Märchen von den drei Schlangenblättern, mo der junge Ronig gang wie Bolnidos mit ber Leiche feiner Gattin im Grabgewölbe eingeschloffen wird (Grimm, Rinder- und Hausmarchen R. 16), auch in Brentanos Märchen pom Schulmeister Rlopfftod (Die Märchen von Klemens Brentano, herausg. von Guido Gorres, 2. Aufl., Stuttgart 1879, II, 38). Im neugriechischen Märchen aus Spra ichlägt eine Schlange bie andere fo gewaltig mit bem Schweife, baf biefe in zwei Stude zerfpringt. Die Stude aber laufen nach einem in der Nähe stehenden Kraut, micheln sich barein und machsen so wieder zusammen. Mit bem Kraute wird fodann ein enthaupteter Jungling wiederbelebt (Sahn, Griechische und albanesische Märchen, Leipzig 1864, II, 274). Mit Silfe eines einer Schlange abgenommenen Bunberkrautes feten auch bie hilfreichen Tiere im malachischen Marchen von Betru Firitichell, einer Bariante bes beutichen Marchens von ben zwei Brüdern (Grimm, Kinder: und Hausmärchen N. 60), ihrem Schütling ben abgehauenen Ropf wieber an (Schott, Balachifche Marchen, Stuttgart und Tübingen 1845, S. 142), abnlich in ber litauischen Bariante biefes Marchens bei A. Schleicher (Litauische Märchen u. f. w. Weimar 1857, S. 57. 59). In Chaucers Dream bringt ein Bogel bas Rraut, um feinen Gefährten, ber sich an einer Fensterscheibe ben Ropf eingerannt hat, wieder zu beleben (Poetical Works, ed. Nicolas, London 1867, III, 295 ff.). Wie in unserem Lai spielt bas Wiesel biese Rolle in ber Geschichte von Sigmund und Sinfiotli in ber Volsungasaga c. 8 (Hagens Altbeutsche und altnordische Seldenfagen. Band III, umgearbeitet von Edzardi, Stuttgart 1880,

S. 32 f.). Daß das Wiesel seine getöteten Jungen durch ein aufgelegtes Kraut — crocei cujusdam floris beneficio — wieder lebendig mache, bemerkt auch Girald von Barri (Topographia Hibernica I, 27; Opera ed. Dimock V, 60), ebenso sein Zeitgenosse Alexander Neckam (De naturis rerum L. II, c. 123, ed. Wright, London 1865, 201), noch früher der Dichter der Fecunda ratis im 11. Jahrhundert (s. Boigt in der Zeitschrfür deutsches Altertum XXIII, 310). Bergl. die Nachweise, welche Reinhold Köhler aus den Schätzen seiner Belesenheit beisteuert, Warnkes Ausa. S. CIV ff.

Die Wiefel gelten für mundersame, zauberhafte Tiere und beiken baber in Cornwall fairies (Rahrbuch für roman. und engl. Litteratur, Berlin 1861, III, 156, Anm. 1). Bergl. Bochart. Hierozoicon, Francofurti 1675, I. 1033. Banzer, Beitrag zur beutschen Mythologie, München 1848, II, 189. 338 ff. 359 f. 370 ff. Bolf, Beffifche Sagen, Göttingen 1853, R. 98. Simrod. Sandbuch der deutschen Mythologie, 2. Aufl., Bonn 1864, G. 487. 550. Grimm, Deutsche Mnthologie, 4. Aufl., S. 254. De Guber: natis. Die Tiere in ber indogermanischen Mythologie, übersett von Hartmann, Leipzig 1874, S. 379. E. Rolland, Faune populaire de la France, Paris 1877, I, 50 ff. Liebrecht, Ger: paffus S. 23, 113. Bur Bolfstunde, Beilbronn 1879, S. 329. R. 146. Sehn, Rulturpflangen und Saustiere, 4. Mufl., Berlin 1883, S. 376 ff. Lauchert, Geschichte bes Physiologus, Straß: burg 1889, 22. 253. Guillaume Le Clerc, Bestiaire, herausg. von Reinsch, Leipzig 1890, 126 ff. Goldstaub-Bendriner, Gin togco : venezianischer Bestiarius, Balle 1892, 291 ff.

Entgegen dem alten Sprichwort glaubte die Borzeit, daß für den Tod wirklich ein Kraut gewachsen sei. Es war das Kraut Vischalya, das der Affenkönig Hanuman vom Drusinazgebirge holte, um den tödlich verwundeten Lakschmana, den Bruder Ramas, zu retten (Wilson, Theater der Hindus, deutsch von D. L. B. Wolff, Weimar 1828, II, 744). Daher sandte nach Firdausis Erzählung der große Sasanide Khosru Anuschirwan (531—79) seinen gelehrten Arzt Barzuseh nach Indien, um dort im Gebirgstand jenes "wie eine Schwertklinge strahlende Kraut" zu suchen (die Stelle des Schahname über Barzus, mitgeteilt von Silvestre de Sacy, s. Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du roi, Paris 1818, X, 147 ff.

Laffen, Indische Altertumskunde, Bonn 1847, IV, 899. Guidi, Studii sul testo arabo del Libro di Calila e Dimna, Roma 1873, 10). Nach glaubwürdigen chinesischen Geschichtsquellen sandte schon der Gewaltherrscher Ts'in Schi-Huang-ti gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. Seefahrer aus, den wundersamen Pilz tsche, der Unsterblichkeit verleihen sollte, für ihn zu suchen (Chavannes, Les Mémoires historiques de Se-ma Ts'ien, Paris 1897, II, 176. Bergl. 152. 190). Ueber ähnliche Borstellungen der Griechen und Römer s. Rohde a. a. D. S. 126, Anm.

### Der bunte Belter.

Lai du vair palefroi f. Barbazan-Méon, Fabliaux I, 164 ff. — Montaiglon, Recueil I, 24. II, 276.

Als Verfasser nennt sich Huon le Roy, ein nordfranzösischer Spielmannskönig bes 13. Jahrhunderts, von dem wir nichts weiter wissen (f. Hist. litt. XXIII, 115. Bedier, Fabliaux 482).

Eine ahnliche Erzählung findet fich unter jenen 32 neuen Phabrusfabeln, welche im Jahr 1808 ju Reapel in einer Sandschrift bes bekannten Sumanisten Berotti gefunden murben, ber als Erzbischof von Manfredonia im Rahr 1480 ftarb, und über beren Echtheit trot Sennes Berbift noch immer bie Meinungen schwanken. Die 15. biefer neuen Kabeln ergählt von einem Mabchen, um bas ein reicher und ein armer Jungling freiten. Der reiche Werber trug ben Sieg bavon, und bald entfaltete fich ber Brautzug, ber bie Jungfrau in feine vor ber Stabt gelegene prächtige Billa geleiten follte. Bor ber Schwelle ihres Baufes ftand gufällig ber Gfel, ber bem armen Freier bei feinem Geschäft zu bienen pflegte. Den führten bie Magbe ber Braut vor, bamit fie ihre garten Fuge icone. Bahrend fie bahinritt, sandte Benus, die sich des Armen erbarmte, ein greuliches Unwetter; Sagel und Regen zersprengte ben Brautzug, und jeder fuchte fein Beil in jaber Rlucht. Der Gfel aber lief ben gewohnten Beg jum Saufe bes armen jungen Mannes. Auf fein Befchrei liefen die Diener heraus, faben mit Staunen die icone Junafrau und melbeten fie ihrem Berrn, ber eben mit einigen Freunden beim Becher den Liebesgott anrief. Run war sein Leid in Freude verwandelt; Bacchus und Benus vereint gaben ihm den Gedanken ein, daß er sich unter dem freudigen Zuruf der Genossen mit der Jungfrau vermählte. Die Eltern ließen die Berlorene dusch den Ausrufer suchen. Als aber bekannt wurde, was geschehen war, begrüßten es alle als eine Gunstebezeugung der Himmlischen (Phaedri Fabularum Aesopiarum Libri quinque, publ. Schwabe et Gail, Parisiis 1826, II, 517. Hervieux, Les fabulistes latins, Paris 1894, II<sup>2</sup>, 73. Hier ist es die 16. der neuen Kabeln).

In den Cent nouvelles nouvelles, N. 31, besteigt ein junger Knappe ein vor der Thüre seines Freundes haltendes Maultier, läßt ihm die Zügel und gelangt so zur Geliebten des Freundes, deren Wohnung ihm dieser die dahin sorgfältig verheimlicht hat

(p. p. Th. Wright, Paris 1858, I. 183 ff.).

Die altfranzössische Rovelle vom Zelter wurde neufranzösisch bearbeitet von Imbert (Choix de fabliaux mis en vers, Paris 1788, II, 14 ff.) und ins Englische übersett von L. Way (Fabliaux or Tales, London 1815, III, 156 ff.). Gine freie dichterische Bearbeitung gab uns Julius Grosse (Der graue Zelter, s. seine Epischen Dichtungen, München 1861, S. 141 ff.) und neuerdings J. B. Widmann (Der Zelter, s. Jung und Alt, Drei Dichtungen, Leipzig 1897, 1 ff.).

Der Zelter (mhb. zelter, zeldendez phert, nach einer afturischen Pferberaffe thieldo benannt, die icon Plinius ermähnt, Nat. hist. VIII, 166, lat. paraveredus, palefridus, franz. palefroi, engl. palfray, altnorb, tialdare und gangari, schweb. gångare, dän. ganger, beutsch auch Bakganger) war das Reitpferd der Damen, der Geiftlichen und der ungewaffneten Ritter, im Gegensat jum Streithengst (mbb. ros. ors. ravit. enal. stede. altfranz. destrier. lat. dextrarius. weil er auf bem Marsche vom Ritter ober seinem Anappen an der rechten Sand geführt murbe). Wer auf bem Belter ritt, gab bamit zu erfennen, daß er in friedlicher Absicht komme; daber Raiser Friedrich Rotbart verordnete, wenn ein fremder Ritter, der auf einem Zelter, ohne Schild und Waffen fich einer Burg nabere, verlett werbe, fo fei bas Friedensbruch; fite er aber auf einem Streitrog und habe ben Schild am Hals und die Lange in ber Band, fo breche. wer ihn verlete, den Frieden nicht (Ottonis Frisingensis Episcopi et Ragewini Gesta Friderici Imperatoris, L. III. c. 26. 1. Mon. Germ. XX. 431, 36). Auch als Jagdvferd murde ber Belter verwendet: Rarl ber Große reitet im Girard de Viane (p. p. Tarbé, p. 166) auf einem langmähnigen Belter (palefroi crenu) jur Sagb. Rur gang ausnahmsmeife werben Relter auch in Schlachtschilberungen genannt, wie im Bauduin de Sebourc (Chant XIII, 727). Sprichwörtlich maren die nordischen Zelter, palefroiz norrois (Creftiens be Tropes, Conte del graal 7904. Blancandin, éd. Michelant, Paris 1867, v. 673. Dit de l'apostoile bei Le Roux de Lincy, Livre des proverbes francais I, 196. Crapelet, Proverbes et dictons populaires, Paris 1831, p. 114); sie murben aus Danemark nach Flanbern eingeführt (Crapelet p. 131). Bergl. Bangert, Die Tiere im altfrangofischen Epos, Marburg 1885, S. 8 ff. Intereffant ift bie Angabe einer propenzalischen Sanbichrift aus bem 15. Sahrhundert: In Deutschland find Die iconften im Bag gebenben Better, die es gibt (En Alamanha son los plus bels palafrens ambladors que sian), ebenso in Ungarn; aber die ungarischen laffen sich nicht beschlagen (Romania XXIII, 353).

Was die Karbe der Roffe betrifft, fo ftanden zwar die einfarbigen, por allem bie fledenlos weißen, obenan; boch mar auch die Buntheit im farbenfrohen Mittelalter nicht unbeliebt. Man bente an bas Rog Enidens in Hartmanns Erec (7285 ff.): bas ift links blenbend weiß, rechts ichwarg, und über ben Ruden läuft ein grüner Streif; bas weife Dhr mirb von einem ichwarzen. bas schwarze von einem weißen Ringe eingeschloffen. Ebenso ift Flores Belter auf ber einen Seite meiß, auf ber anderen rot, und bazwischen läuft von ber Stirn über bas Rückgrat ein schwarzer Streif (Flore und Blanschefflur von Konrad Fleck, herausa, von Sommer, Dueblinburg und Leipzig 1846, S. 92, B. 2743 ff.). Roch bunter ift bas Rof Camillens bei Benoit be Sainte-More und Beinrich von Belbete (f. Cberts Jahrbuch für romanische und englische Litteratur, Berlin 1860, Il, 15). Diefe bunten Roffe scheinen übrigens nur in ber vornehmen Welt Mobe gemesen ju fein; bas Bolt, menigftens in fpaterer Reit, hielt nicht viel bavon, wie bas Sprichwort beweift: Buntes Pferd verkauft man gern (f. Jahns, Rog und Reiter, Leipzig 1872, I, 43. 47). So buntichedig burfen wir und jeboch herrn Wilhelms Relter nicht porftellen. Seine Schönheit befteht barin, baß an ihm bie einzelnen haare bunt gemischt find, so baß er in einer unbestimmten Farbe schillert (vergl. Boehmer, De colorum nominibus equinorum, in seinen Romanischen Studien, Strafburg 1875, I, 244 ff., bes. 262 ff.).

Wie die Eigennamen der Rosse meist ihrer Farbe entnommen wurden, so begegnen wir in den Dichtungen neben Blanchard (Schimmel), Morel (Rappe), Fauvel (Fuchs), Sorel (braungelb), Liart (hellgrau), Baiard (hellbraun), Grison (grau), Ferrant (eisengrau), Bauzant (Sched) auch dem Pserdenamen Vairon. 3. B. im Guillaume de Dole 2740, dei Philippe Mousstet 7083 (Chronique rimée, p. p. le baron de Reissenderg, Bruxelles 1836, I, 282); so heißt daß Ross Bauddoins in Bobels Chanson des Saxons (p. p. Fr. Michel, Paris 1839, I, 230. 243), daß des Partonopeus (Partonopeus 6881. 6893), daß Renarts von Dammartin (Jubinal, Nouveau Recueil de Contes, Dits et Fabliaux, Paris 1839, II, 23) u. a. (vergl. Bangert a. a. D. S. 44); auch le Vair (Chevalier au cygne, éd. Hippeau I, 83).

1 (S. 201.) Die Ritter der Champagne standen in hohem Anssehen; ihre Tüchtigkeit war sprichwörtlich (s. Dit de l'Apostoile bei Le Roux de Lincy, Livre des proverbes français, Paris 1842.

I, 219).

<sup>2</sup> (S. 202.) Ueber die alten Wälber der Champagne s. A. Maury, Les forêts de la France dans l'antiquité et au

moyen age, Paris 1856, p. 151 ff.

3 (S. 204.) Da nach Turnierrecht die Rüftung und das Roß des Gefangenen dem Sieger gehörten und der Gefangene sich selbst durch eine Gelbsumme lösen mußte, so wurde der turnei umbe guot das eine rücksicks ausgebeutete Erwerbszquelle. Es gab eine eigene Klasse von Rittern, welche auf ihre Gewandtheit in den Wassen vertrauend als Landfahrer von Turnier zu Turnier zogen, um sich mit ihrem Schilde den Lebenszunterhalt zu verschaffen (s. Riedner, Das deutsche Turnier im 12. und 13. Jahrhundert, Berlin 1881, S. 20). In Deutschland standen besonders die Ofterherren, die Kitter von jenseits der Saale, im Ruse, daß sie nur "um Gut" turnierten (ebenda 18). Ein geschickt gehandhabtes Turnierschwert ernährte seinen Mann; daher führt eines den bezeichnenden Ramen Gagnepain (Pélerinage du Monde s. Le Grand d'Aussy, Fabliaux, 3. éd., I, 251). Bauduin von Sebourc gewinnt an einem Vormittag

nicht weniger als 20 Rosse (Chant III, 811); Amabas erobert auf seiner Turnierfahrt im gangen 500 Rosse (Amadas et Ydoine 1470, p. p. Hippeau, Paris 1863, p. 52). In Beiten, mo es weber Rriege noch Turniere gab, famen bie "armen Ritter", bie auf die Beute angewiesen maren, in eine fehr bedränate Lage, wie der Ritter im Fableau bei Barbazan-Méon III. 410 v. 37 (Montaiglon, Recueil VI, 69). Andererseits aeschah es nicht felten, bag beguterte Ritter burch ihre Leidenschaft für bas Turnier vollständig verarmten (f. Jubinal, Nouveau Recueil I. 174). In welch abgehauftem Zuftand einzelne Ritter, benen bas Glud ber Waffen nicht hold mar, ben Turnierplat verlieken. zeigt uns Drouins Schelmenroman an bem Neffen bes Bergogs von Burgund, ben sein Sieger rein ausplündert und im dürftigften Aufzug auf einer hinkenden murmfranken Mahre beimichidt (Trubert 1539 ff. bei Méon, Nouveau Recueil I, 240). Man sach si werben mêr umb guot Danne umb der werden minne solt, sagt Ulrich von Lichtenstein im Vrouwen dienest (Ausa. von Lachmann, Berlin 1841, 207, 18. Beral. 70, 28. 93, 27, 94, 4).

4 (S. 206.) Gallarbon ist ein Städtchen in der Beauce zwischen Chartres und Paris, in unserem Jahrhundert bekannt geworden durch den Bauern Martin, jenes für den Wandel der Zeiten so charakteristische Gegenstück zur Jungsrau von Orleans: er empfing wie sie Offenbarungen von Engeln und verkündete dieselben im Jahr 1816 dem König Ludwig XVIII., wurde aber dafür von diesem ins Irrenhaus gesperrt (s. A. Maury, Essai sur les légendes pieuses du moyen-Age, Paris 1843, p. 257 f.).

# Der Ritter mit dem Fäglein.

Du Chevalier au barisel s. Barbazan-Méon I, 208 ff. Schulz-Gora, Zwei altfranzösische Dichtungen, Halle 1899, 83 ff.

— In schwebische Prosa übersett von Karl Wahlund, Om riddaren med ämbaret, als Hochzeitgabe gedruckt 1890. Neusfranzösische Bearbeitungen s. Félix Brun, Le Jongleur de Notre Dame (Paris) 1890, 17 ff. Gaston Paris, Récits extraits des

poètes et prosateurs du moyen âge mis en français moderne, Paris 1896, 126 ff.

Der Text ift in vier handschriften überliefert, f. Schult: Gora 69.

Der ungenannte Dicter ber ergreifenden Buflegende beruft fich auf eine ichriftliche Quelle, Die nach feinen Schlufmorten non heiligen Männern, nach ber Legart einer Sandidrift pon ben beiligen Batern, berrühren foll. Er meint bamit offenbar bie bekannte Sammlung von frommen Anekboten und Legenden aus bem Leben ber alteften Ginfiedler. Vitae Patrum (in ber Regel Vitas Patrum) betitelt, welche feit bem Ende bes 5. Sahrhunders auftaucht und bem h. hieronymus zugeschrieben murbe und welche uns, im Laufe ber Sahrhunderte mannigfach vermehrt und mit anderen Sammlungen verschmolzen, in verschiebenen Rebattionen überliefert ift. Die porhandenen gebrudten Musaaben enthalten jedoch unfere Erzählung nicht, ebensowenig bie mittelbeutsche Bearbeitung Der Veter buoch aus bem 15. Sahrhundert. Dagegen findet fie fich häufig in den gahlreichen Sandfdriften einer ahnlichen altfrangofischen Sammlung, Vie des neres. in Bersen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts (Tobler im Sahrbuch für romanische und englische Litteratur VII. 421. - Alfred Beber, Sandidriftliche Studien auf dem Gebiete romanischer Litteratur des Mittelalters, Frauenfeld 1876, 7. 10. 21. 26. 29. 34. - Eugen Wolter, Der Judenfnabe, Salle 1879, 9 ff. — Schwan, La Vie des anciens pères, f. Romania XIII. 1884, 233 ff. - Paul Meyer in ben Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris 1891, XXXIV, 1. 160). Diefe Raffung, von ber uns Schulk-Gorg (113 ff.) einen Abdruck gibt, ift aber an poetischem Gehalt mit unferem Gebicht nicht zu vergleichen. Bahricheinlich geben beibe auf eine gemeinsame, und unbefannte Borlage gurud, die aus mundlicher Im Anschluß an die Vie des pères Ueberlieferung stammte. murbe ber Stoff weiterhin von einem gemiffen Jehan de Blois ober de la Chapelle in Bersen behandelt (Notices et Extraits a. a. D.) und fpater in Brofa umgeschrieben (Hist. litt. XXIII. 167. Schult-Gora 73 ff.).

1 (S. 219.) Ueber das Raubrittertum im alten Frankreich, das die Schilderung des Dichters in der Wirklichkeit an Greueln noch überbot, f. E. de la Bedollierre, Histoire des Moeurs

et da la Vie privée des Français, Paris 1849, III, 85 ff. In seinen Unthaten erinnert ber Ritter an ben jungen Robert ben Teufel.

- <sup>2</sup> (S. 220.) Es ist das für die moralische Seite der mittelalterlichen Religiosität höchst bezeichnend. Von all dem ruchlosen Treiben des Wüterichs erregt nichts solchen Anstoß, als
  daß er am Karfreitag die Fasten nicht halten will. Das ist der
  Gipfel der Gottlosigkeit. In der That überdietet er hierin noch
  den wilden Raoul von Cambrai, der zwar am Karfreitag unbedenklich eine Stadt verwüstet, wobei im Brand eines Klosters
  hundert Ronnen umkommen, der sich aber vor der Sünde scheut,
  an diesem Tage Fleisch zu essen (Raoul de Cambrai, Chanson
  de geste, p. p. P. Meyer et A. Longnon, Paris 1882, v. 1477 ff.
  1551 ff.).
- 3 (S. 221.) Der Dichter benkt hier an die scheinheilige Beichte, welche der Fuchs der Beihe (escousse) ablegt und welche damit endigt, daß das Beichtkind den Beichtwater auffrißt (Le Roman de Renart, p. p. Ernest Martin, Strasbourg 1882, I, 250 ff. Branche VII, 309 ff. Schulß-Gora 130).
- 4 (S. 230.) Moriane ift bas Dalmatinische Ruftenland und Rroatien, bas in ben beutschen Bolksepen von Sug- und Wolfdietrich und im Spielmannsgebicht von König Rother vielgenannte Bergogtum Meran, bas als Stammland ber Goten galt (Symons in Bauls Grundrif ber german, Philologie, Strafburg 1893, II, 1, 36). Dux Meraniae war der Titel ber Dachquer Grafen um die Mitte bes 12. Sahrhunderts und feit 1178 ber ihrer Erben, ber Bertholbe von Andeche (Beigel und Riegler, Das Berzogtum Bapern zur Zeit Beinrichs bes Lowen und Ottos von Wittelsbach, Munchen 1867, 209). Die tirolifche Stadt Meran, welche zum erstenmal im Sahre 1239 in Urfunden und erst im 15. Sahrhundert in deutscher Dichtung genannt mirb (Bermann von Sachsenheim, Das Steigertuechlin, f. Meifter Alt: fwert, herausg. von W. Holland und A. Reller, Stuttgart 1850, 238, 20, 245, 11), hat bamit nichts zu thun (f. Müllenhoff in ber Zeitschr. für beutsches Altertum VI, 449).
- <sup>5</sup> (S. 236.) In einer anderen Legende der Vie des pères, welche Alfred Weber (Handschriftliche Studien 60 ff.) abgebruckt hat, wird einem Räuber von einem heiligen Einsiedler als Buße auferlegt, daß er die Quelle suche, deren Wasser aufwärts laufe (Que la fontaine troveres, dont li ruiseaus contremont cort.

v. 276), und ale er erfolglos und entmutigt zum Beichtvater gurudfehrt, belehrt ihn biefer, er habe in feinen Reuethränen iene Duelle gefunden (v. 359 ff.). Ebenfo fagt Freibant (35, 12): Benn bas Baffer aufwärts läuft, bann fann bem Gunber geholfen werden; ich meine, wenn es beimlich vom Bergen empor in die Augen fließt. Dies Waffer hat gar leifen Fluß; aber im Simmel bort man fein Raufden. Die Bahre, Die vom Bergen tommt, die löschet manche Miffethat (Freibant von Wilh, Grimm.2 Göttingen 1860, 22. Bergl. Wilh. Grimm, Ueber Freibant, Berlin 1850, 57. Wernher vom Riederrhein, von Wilh. Grimm, Göttingen 1839, 47, 7 ff. Reinmar von Zweter, berausg. von Roethe, Leipzig 1887, 525, R. 233). - Eure Seele ift nie fo frant, heißt es in Sartmanns Gregorius (v. 2531), wird bas Muge nur einmal von berglicher Reue nak, fo feib ihr genefen. -Bergl, Christine de Pisan, Cent Ballades, XCIX, 12: car une goute De larme fait à Dieu plaire Le repentant, tant est très debonnaire (Oeuvres poétiques de Christine de Pisan, p. p. Maurice Roy, Paris 1886, I. 99), und Greflinger: Der Wein, nach welchem fich die lieben Engel febnen, Sind ber bereuenden gerknirichten Bergen Thranen (Gruppe, Leben und Werfe beutider Dichter, München 1864, I, 300).

Eine ähnliche Erzählung ist unter den Predigtbeispielen aufgezeichnet. Da wird ein Sünder, der zufällig einen berühmten Prediger, nach einer Fassung den h. Bernhart, mitanhört, von plöhlicher Reue ergriffen, daß er zu weinen beginnt. Der Prediger sieht, wie ihn der Teusel an einer Kette sesschätt; aber eine Thräne fällt darauf, und die Kette zerspringt (Magnum Speculum Exemplorum, Contritio 11, Duaci 1611. 177. Promptuarium Exemplorum V, 4, Venetis 1603, 187). In der um 1129 entstandenen Visio Alberici, c. 18, bringt der Teusel nach dem Tode eines Sünders dessen Schuldbuch herbei; ein Engel aber gießt aus einem Fläschen die Reuethränen des Berstorbenen darüber, und die Schrift erlischt (Frihsche in Vollewöllers Romanischen Korschungen III, 356).

Das Wunder des Fäßleins erinnert an Buddhas Almosentopf, der von wenigen Blumen, welche die Armen darbringen, voll wird, während ihn die Reichen nicht mit Tausenden von

Scheffeln anzufüllen vermögen (f. meinen Bargival 458).

### Der Tänzer unsrer lieben Frau.

Del tumbeor Nostre-Dame, herausg. von W. Förster in ber Romania II, 315 ff. Die Handschriften s. Monmerqué et Michel, Lai d'Ignaures p. 35 ff.; Gröber in der Zeitschrift für romanische Philologie IV, 88; Raynaud in der Romania XXIV, 449. — Das Gedicht ist aus dem Ende des 12. Jahrhunderts.

Die rührende Legende erfreut sich in neuerer Zeit großer Beliebtheit. Im Jahre 1891 erhielt der Vicomte von Borrelly stür eine dichterische Bearbeitung einen Poesiepreis der französischen Akademie. Wir haben prosaische Bearbeitungen von Felix Brun (Le jongleur de Notre-Dame, Paris 1890, 1 fk.) und von Anatole France, Gaston Paris gewidmet, im Etul de näcre (5. éd. Paris 1892, 93. Deutsch von Hermann Levi in der Münchner Zeitschrift "Jugend" vom Le. Februar 1896). Auch in einer ungarischen Erzählung "Der Narr" von Malonyan ist der Stoff verwertet (Französ. Uebers. von Kemacle im Figaro de Noël 1897, p. 226). Eine gekürzte Fassung der vorliegenden beutschen Bearbeitung wurde sogar sür Männerchor und Soli von Hermann Hutter komponiert und in einem Münchner Konzert gesungen.

Was die Herkunft des Stoffes betrifft, so hat Novati auf eine von Augustin (De civitate Dei VI, 10) überlieferte Notiz aus der verlorenen Schrift Senecas De superstitione hingewiesen, wornach ein hinfälliger alter archimimus alltäglich auf dem Kapitol Komödie gespielt habe in der Meinung, damit den Göttern eine Freude zu machen (Romania XXV, 591).

Eine abweichende Gestalt der Legende überliesert Gautier von Coincy in seinem Miracle Nostre Dame de Sardeney (v. 885 ff. Ausgabe von Boquet Sp. 868). Da ist es ein Kartäusermönch, der sich so lange vor dem Marienbild auf nackten Knieen im Gebet abarbeitet, die ihm der Schweiß von der Stirne rinnt und die heilige Jungfrau vom himmel niedersteigt, um ihm mit ihrem zarten, schneeweißen handtuch (touvaille) das Angesicht abzuwischen. Auch bei Sterbenden erscheint die heilige Jungfrau und trocknet ihnen mit ihrem Tüchlein den Todesschweiß ab (Magnum Speculum Exemplorum, Duaci 1611, Dives 1. p. 286) oder weht ihnen Kühlung zu sehenda. Bona

injuste acquisita 8, p. 84). Als einst ber Konvent von Clairvaux am heißen Erntetag im Thale das Korn schnitt, kam die Jungfrau Maria mit ihrer Mutter Anna und Maria Magdalena leuchtend den Berg herab, wischte den Mönchen den Schweiß und sächelte sie mit ihren Aermeln. Durch diese Erzählung des Abtes von Heisterbach wurde Cäsarius so ergriffen, daß er ihm versprach, in sein Kloster einzutreten (Caesarii Heisterbacensis monachi Dialogus Miraculorum, L. I, c. 17, ed. Strange, Coloniae 1851, I, 24).

1 (S. 240.) Das erinnert an den griechischen Tanz, der σχώψ hieß, wobei der Tänzer wie Leute, die in die Ferne spähen, die Hand gekrümmt an die Stirne hielt (Athenaeus, L. XIV,

p. 629, F).

#### Aristoteles.

Li lais d'Aristote, f. Barbazan-Méon III, 96 ff. A. Héron, Oeuvres de Henri d'Andeli, Paris 1881, 1 ff. Montaiglon, Recueil V, 243 ff.

Eine englische Uebersetung, sehr frei, in gereimten fünffüßigen Jamben, f. L. Way, Fabliaux or Tales, London 1815,

II. 157 ff. 259.

Ueber ben Dichter Henri d'Anbeli wissen wir wenig Sicheres: Er war ein Kleriker und nach Friedr. Augustin (Sprachliche Untersuchungen über die Werke Henri d'Andelis, Marburg 1886) wahrscheinlich aus ber Picardie, seine Zeit die erste Hälfte bes 13. Jahrhunderts (Gaston Paris, Romania XI, 188).

Ueber ben Stoff bes Gebichtes f. Heron, La Legende d'Alexandre et d'Aristote, Rouen 1892. Ich bente, an einem

anderen Ort ausführlicher barüber zu handeln.

1 (S. 243.) Ynde la major, v. 87; Inde major in einigen Alexanderbichtungen (Paul Meyer, Alexandre le grand dans la littérature française, Paris 1886, I, 84, v. 83.—143, v. 705. Im großen Alexanderroman kommt die Bezeichnung nicht vor); Inde la majour bei Christine de Pisan (Godefroy, Dictionnaire V, 85); Inde la grande im Fableau von Richeut (v. 871. Méon, Nouv. Recueil I, 65). Ueber die mittelasterliche Einsteilung von Indien in Große, Kleine und Mittelindien oder

erftes, zweites und brittes Indien f. Buftap Oppert, Der Bredboter Robannes in Sage und Gefdichte, Berlin 1864, 4. Anm. 3. Yule, Marco Polo, II, 419 ff. Grieshaber, Meltere noch un: gebrudte beutiche Sprachbentmale religiofen Inhalts, Raftatt 1842. 35. Beitichr, für beutiches Altertum XVI. 153. Anm. 1. Rach Jordan von Severac in der erften hälfte bes 14. Jahr: bunderts ift im allgemeinen India minor bas Industand. India major bas Gangesland und Defhan (Mirabilia descripta per Fratrem Jordanum, f. Recueil de Voyages et de Mémoires. p. p. la Société de Géographie, Paris 1839, IV, 41 ff. 48 ff.). India tertia bagegen scheint Oftafrifa zu bezeichnen (IV, 55 ff. Yule, Wonders of the East by Friar Jordanus, translated, London 1863, 11, N. 1). Rach Johann von Marignolli um 1355 verftand man unter India maxima bas Land Mangi in Sübchina (Yule, Cathay and the way thither, London 1866, II, 354), unter India inferior Malabar (II, 356). Auch im Reinfrit von Braunschweig werden dri India genannt (v. 21930). Sebaftian Frant (Weltbuch, Tübingen 1834, Bl. CXCIa) fennt gleichfalls eine Dreiteilung Indiens, "nemlich bas forber (von Berfien bis jum Indus), inner (vom Indus bis jum Ganges) und euffer" (biefes vom Ganges oftwarts "bat fein end"). Die Unterscheidung ber ouzern von der innern India kennt schon Beinrich von Neuftadt (Ausg. von Strobl, Wien 1875, Gloffar 220).

² (S. 248.) Neber ben zuerst im Guillaume de Dole ersscheinenden Brauch altsranzösischer Dichter, Liederstrophen in die Berdromane einzuschalten, handelt Gaston Paris bei Servois, Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, Paris 1893, LXXXIX ff. Die Dichtungen, in denen das geschieht, sind aufsgezählt von Jeanroy, Origines de la Poésie lyrique en France, 115 f.

Die verschiedenen Formen dieses ersten Liedehens s. Augustin a. a. D. 6 s. Aehnliche Strophen s. Raynaud, Recueil de Motets français I, 202, N. CXCVII, 20. — II, 131 (auch bei Bartsch, Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, Leipzig 1870, 221, N. 116). — II, 133 (Bartsch 378).

<sup>3</sup> (S. 249.) Ueber dieses zweite Liedchen s. Augustin 8. Bei den Bersen "Ci me tienent amoretes, Ou je tieng ma main" legte der Bortragende die Hand aufs Herz wie bei dem bekannten Liede Walthers von der Bogelweide:

Ir vil minneclichen ougen blicke rüerent mich alhie, swann ich si sihe, in min herze

(Lachmann 112, 17. Ausg. von Bilmanns 2, 380).

4 (S. 250.) Mit dieser Strophe beginnt eine uns übertlieferte Chanson d'istoire oder Chanson de toile. So hießen lyrischepische Boltstieder, die von den Frauen und Mädchen bei der Handarbeit gesungen wurden (Gaston Paris, La litterature française au moyen äge², Paris 1890. § 118. Petit de Juleville, Hist. de la langue et de la litt. fr. I, 348 ff. Gröber in seinem Grundriß der roman. Philologie II, 1, 475. 665). Unser Lied ist abgedruckt von Paulin Paris, Le Romancero français, Paris 1833, 37, und von Bartsch, Romanzen und Pastourellen 13, ins Deutsche übersetzt von Bartsch, Alte französische Boltslieder, Heidelberg 1882, 19. — S. Hist. litt. XXIII, 811. Augustin a. a. D. 8.

5 (S. 251.) Ueber biefes vierte Liebchen f. Auguftin 9.

# Der Sperber.

Le lay de l'espervier, p. p. Gaston Paris, Romania VII. 1 ff. Montaiglon, Recueil V, 43 ff. — Ahlström, Studier 161 f.

Ueber die verschiedenen Bearbeitungen des Stoffs verweise ich auf die trefsliche Abhandlung von Gaston Paris (ebenda 9 ff.) und die interessanten Mitteilungen von Bedier (Fabliaux 228 ff.).

Die Erzählung, die eines Shrenplates im famosen fünften Beda, im "Beiberveda", würdig wäre, findet sich zuerst im indisschen Papageienbuch (Die Çukasaptati, Textus Simplicior, c. 25. Aus dem Sanskrit übers. von Richard Schmidt, Kiel 1894, 46), serner im Hitopadeça (II, 9. Max Müllers Uebers. Leipzig 1844, 90) und in den verschiedenen orientalischen Redaktionen des Sindibad, der auf ein verlorenes indisches Original, Siddhapati, zurückgeht (Gaston Paris a. a. D. 10 f.), auch überzgegangen in ein Urdubuch von den Weibersissen (Nauratan, Nine Jewels, dy Mahjur, Lucknow 1811. Folk-Lore Journal IV, 286). Unter den zahlreichen abendländischen Bearbeitungen

ist die älteste und beste unser Lai de l'Espervier aus bem Anfang bes 13. Rahrbunderts. Sie fteht ber Erzählung bes Sinbibad am nächsten. Nah verwandt ist auch eine Kassung ber Gesta Romanorum (Neberf. von Grafe, Dreeden und Leipzig 1842, II. 149). Gine von allen anderen abweichende Geftalt gibt Boccaccio im Decamerone (VII, 6. Cappelletti, Studi sul Decamerone. Parma 1880, 429 ff.). Boggi binwiederum in feinen Sacetien nähert sich stark ben Cukasaptati (Gaston Paris a. a. D. 17 f.). nachgeahmt in Dichael Wiedemanns Siftorifch-voetifden Gefangenschaften (Leipzig 1689, 4. Monat, 37). Auf einer felbständigen arabischen Ueberlieferung beruht die Geschichte bei Petrus Alfonsi (Disciplina clericalis, c. 12. Gaston Paris a. a. D. 20). Den vielen Nachahmungen des Boccaccio und Boggi, welche Gafton Baris (18 f.) aufzählt, mag noch beigefügt werben: Aprers ichmaches Fastnachtspiel "Die zwen vereinigten Buler" (Aprers Dramen, berausa, von A. v. Reller, Stuttgart 1865, IV. 2725 ff.) und die Boffe der englischen Komödianten "Singing Simpkin" (Tittmann, Die Schaufpiele ber englischen Romöbianten in Deutschland, Leipzig 1880, XVIII. Bolte, Die Singspiele ber englischen Komödianten und ihrer Nachfolger. Samburg und Leipzig 1893, 18: veral, 21), woraus eines ber alteften schwedi= ichen Fastnachtspiele murbe (Ahlström, Studier 162, Anm. 3).

#### Der arme Schüler.

Le povre Clerc f. Méon, Nouveau Recueil I, 104. Montaiglon, Recueil V, 192. — Litterarische Nachweise s. A. von Beilen in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1894, Nr. 146. Bédier, Fabliaux<sup>2</sup> 453 f. Bolte und Seelmann, Niederbeutsche Schauspiele älterer Zeit, Norden und Leipzig 1895, \*42 ff.

Von biefem Schwanke gibt es zwei verschiebene, parallel laufenbe Fassungen: in ber einen tritt ber Helb als Erzähler, in ber anderen als Zauberer auf.

Jene, die ältere, kennen mir feit dem 13. Jahrhundert aus unferem Fableau und aus einem Gedichte des Strickers (Kleinere Gedichte von dem Stricker, herausg, von Hahn, Duedlinburg und Leinzig 1839. 9 ff. Bon ber Sagens Gesamtabenteuer. Stuttgart und Tübingen 1850. III. 149 ff.). Diefe beiben Dich: tungen, beren feine bie unmittelbare Borlage ber anberen gemefen fein tann, geben auf altere, ohne Ameifel munbliche Ueberlieferungen gurud. Beim Strider ift es ber Knecht bes Bauern. ber bas Berbaltnis ber Rrau jum Pfarrer beobachtet bat und eines Morgens, als er mit feinem Berrn ins Bolg fabren foll. unter dem Bormande, er habe feinen but und feine Käuftlinge vergeffen, ins Saus jurudläuft, um bie Frau ju belaufchen, wie fie eben für ben Bfarrer ein Ferfel brat, einen Ruchen (vochenz) badt und eine Kanne mit Det füllt. Da ber Knecht nicht gurud: fommt, fahrt ber Bauer unerwartet ichnell nach Saufe und ftort fo bas Frühmahl ber Berliebten. Speise und Det werben in ber Gile verftedt, und ber Bfaffe friecht unter eine Bant im Der Anecht enticulbigt fich bei feinem Berrn mit bringenden Arbeiten und ichlägt ihm por, fie wollen por ber zweiten Fuhre einen 3mbif einnehmen. Bahrend ihnen bie Frau Brot und Rafe auftischt, ergablt ber Knecht, wie ein Wolf aus der Herbe ein Kerkel raubte, so groß wie jenes gebratene. wie er einen Stein gegen ihn aufhob nicht größer ober fleiner als jener Ruchen, wie bem Bolf von bem Burf fo viel Blut entströmte, als Det in jener Ranne fei, und wie bas im un: megfamen Geftrupp fich verkriechenbe Untier ihn fo furchtbar angesehen habe wie jener Pfaffe unter ber Bant. Da wird ber Bfaffe vom Bauern gebunden und muß fich mit großem Gute lösen, und die Frau erhält eine Tracht Schläge Der Anecht aber geniekt fortan ber Liebe bes herrn, weil er bie Schuldigen mit folder Schlaubeit zu überführen gewußt hat. - Auf eine andere altheutsche Bearbeitung bes Schwanks wird im britten Band ber Grimmichen Rinder: und Sausmärchen (3. Mufl., Göttingen 1856, S. 109) bingewiesen: der kündige kneht, in einer Wiener Sandschrift (428, R. 62). - In Benedig lebt ber Schwant noch heute im Bolksmund. Da ift es ein alter Bettler, ber von ber Frau eines Fischers jurudgewiesen wird und bann ihrem Mann eine Geschichte ergablt von bem Tier, fo groß wie ber verstedte gebratene Safe, bas er mit einem Steine marf, fo groß wie ber persteckte Rase, worauf es Blut verlor, so rot wie der verborgene Bein, und ein so boses Gesicht machte wie der Bfaffe unterm Bett (Bernoni, Fiabe popolari veneziane.

Venezia 1873, p. 33, N. VII. Cosquin, Contes populaires de Lorraine. Paris o. 3. II, 330). Die Hauptzuge fehren wieder in einer Erzählung aus Livorno (Papanti, Novelline popolari livornesi, Livorno 1877, No. 2), ebenso in einer aus Nocera in Umbrien, nur bag bier ber Bettler ein verfleibeter Freund bes Chemanns ift. ben biefer felbft ausgefandt hat, um ben Frate zu entlarven (Κρυπτάδια, Beilbronn 1888, IV, 134). Sehr abgeschmächt ift bie Erzählung in Bafiles Bentamerone (übertragen von Liebrecht, Breslau 1846, I, 253). Sier verfteden zwei Cheleute ihr lederes Mahl por ihrem ichmarogenden Gepatter: Diefer bat aber alles burch bas Schlüffelloch mit angesehen und beginnt nun eine Erzählung wie der arme Schuler, nur bak er ftatt pon einem Bolf von einer furchtbaren Schlange fpricht, fo groß wie ber Mal im Schranke u. f. w. Doch erzielt er bamit nicht bie gewünschte Wirfung: ber erzurnte Wirt jagt ihn mit Scheltreben binaus. - Roch barmlofer find die portugiefischen Erzählungen aus Brafilien, welche Cosquin anführt (II, 331 f.). Hier handelt es fich um die Entlarvung einer Frau, welche fich por ihrem Mann ftellt, als ob fie von ber Luft lebe, fich aber heimlich von ihrer Negerin leckere Mahlzeiten bereiten läßt. — Mit frembartigen Bugen vermifcht findet fich unser Schmant in einem fprischen Tiermarchen: bier ift es ber Ruchs, ber, von ber Frau gurudgewiesen, Die verftedte Speife und ben Liebhaber im Korntrog verrät (Prym und Socin, Sprifche Sagen und Märchen, Göttingen 1881, S. 293). felbe erzählt eine Geschichte aus bem Benbichab vom Radsha Rasalu: Diefer als Kafir manbernd fommt in einem Dorf ju einer Frau, welche Ruchen von feinem Mehl bact und fie ihrem in der Scheune verstedten Buhlen bringt. Er verlangt von ihr gleichfalls feines Brot mit Butter, und als ihr bazukommenber Mann ihn barüber gur Rebe ftellt, verweift er ihn auf ben Effer in der Scheune (Folk-Lore Journal, London 1883, I, 148).

Eine eigentümliche Gruppe zwischen ben beiben Fassungen bilben die Märchen, in denen der Gast ein weissagendes Tier bei sich hat, von dem er sich das Bersteck der Speisen und des Liebhabers verraten läßt (Reinh. Köhler, Kleinere Schriften, Beimar 1898, I, 238 f.). Bei Sercambi (s. 3.427) und im hessischen Wärchen vom Bürle (Grimm, Kinder: und Hausmärchen, Nr. 61) ist es ein Rabe, ebenso im westfälischen Wärchen vom Hick

(H. Stahl, Westfälische Sagen und Geschichten, Elberfelb 1831, 34 ff.). Daher kam auch der Rabe in das verkümmerte lotheringische Märchen bei Cosquin (Contes populaires II, 329). Im siedenbürgischen Märchen ist es eine Schalaster, eine Elster; hier gelingt es dem Kantor, beim Pochen des Chemanns zu enterinnen (Haltrich, Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenland in Siedenbürgen, Berlin 1856, 271 ff.). Bei Andersen (Der kleine Klaus und der große Klaus, s. Sämtliche Märchen, 11. Aust., Leipzig 1874, 43 ff.) ist es eine knarrende Roßhaut. Auch in einem irischen Märchen verrät dem als Knecht dienens den armen Schüler die schnurrende Kahe die Vorbereitungen, welche die Frau zur Bewirtung ihres Liebhabers getroffen hat (Folk-Lore Journal III, 257 ff.).

Um gablreichsten und besten erhalten sind die Darftellungen ber jungeren Form bes Schwants, worin ber abgewiesene Frembling die Rolle bes Schwarzfünftlers fpielt. Sie ftammen aus ber Blütezeit ber fahrenben Scholaren, bem 14.-16. Sahr: hundert. Die älteste Fassung hat Bolte in einer lateinischen Sammlung von Bredigtbeispielen aus ber erften Sälfte bes 14. Jahrhunderts, ber "Scala celi" bes frangofischen Dominifaners Johannes Junior, nachgewiesen (Niederbeutsche Schauspiele \* 43). Da spricht ein fahrender Kleriker bei ber Frau eines Ritters ein, die ihn mit faurem Bein und hartem Brot abspeift und ins Bett ichictt. Balb barauf tommt ihr Liebhaber, ein Mond, mit verschiebenen Lederbiffen. Wie fie fich eben zu Tische feten wollen, pocht ber Chemann an die Thure; die Speisen werden verftedt, und ber Monch friecht unter eine Bant. Der Sausberr ruft ben Schüler, ber alles mitangesehen bat, und fragt ibn, welche Wiffenschaft er ftubiert habe. Die ichmarze Runft, erwidert er, und als der herr und die herrin eine Probe bavon ju feben verlangen, gaubert er bie verftedten Speisen hervor, läßt alle Thuren öffnen und fie die Augen schließen und befiehlt bann bem Teufel unter ber Bant, in Geftalt eines Monches bavon: jugeben. In Berfen wird ber Schwant ergablt von Sans Rofenblut (A. v. Reller, Kaftnachtfpiele, Stuttgart 1853, III, 1172 ff. Rachlese 307), von Burchard Walbis (Cfopus, 4. Buch, 42. Fabel, herausg, von Tittmann, Leipzig 1882, II, 230 ff.), in einem Meifterlied in der Rebenweis Sans Bogels vom Jahre 1548 (Bolte, Martin Montanus Schwantbücher, Tübingen 1899, 538 ff.). von Eucharius Epering (Proverbiorum Copia. Eifleben 1601. II. 431 ff.), in dem altschottischen Gedicht The Freirs of Berwik. bem Dunbar mit Unrecht zugeschrieben (Binkertons Ancient Scotish Poems, London 1786, I, 65 ff. The Poems of William Dunbar, ed. by Schipper, Vienna 1894, 389 ff.), und von bem neueren schottischen Dichter Allan Ramsan (Select Poetical Works, London 1853, p. 34 ff.). Prosadarstellungen finden fich bei einem jungeren Zeitgenoffen Boccaccios. Giovanni Gercambi (Novelle inedite, per cura di Renier, Torino 1889, N. 11). bei Martin Montanus, Das Ander thenl ber Gartengefellschaft (Strakburg 1558, N. 104. Bolte, Martin Montanus Schwantbucher 396), in Michael Lindeners Raftbuchlein von 1558 (Ausgabe von Frang Lichtenftein, Tübingen 1883, C. 16), bei Abraham a Sancta Clara (Judas ber Erzichelm, f. Sämtliche Werke, Lindau 1872, V. 132 ff.), in ber Erzählung "Der Teufels: banner" von Georg Rifolaus Barmann (in feinen "Bapieren aus meiner bunten Mappe", Berlin 1826), ferner im englischen Bolfsbuth von Fryer Bacon (W. J. Thoms, Early English Prose Romances, London 1858, I, 229 ff.) und in der Schwant: sammlung des Herrn von Duville (L'Elite des contes, Lyon o. J. I, 195 ff.) und barnach in den Nouveaux Contes à rire et aventures plaisantes de ce temps ou Recreations Françoises (Amsterdam 1700, 209 ff. Andere frangofische Wiederholungen verzeichnet Bédier, Fabliaux 454).

Dramatisch gestaltet wurde der Stoff im Jahre 1551 von Hans Sachs (Ausg. von A. v. Keller, Tübingen 1875, IX, 72 ff. Edm. Göte, Sämtliche Fastnachtspiele von Hans Sachs, Halle 1883, III, 124 ff.), der ihn auch in einem Meistergesang in Römers Gesangweis behandelt hat (Göte III, XVII). Das Fastnachtspiel des Hans Sachs, das Rosenplüts Gedicht zur Vorlage hatte, wurde später zum Puppenspiel umgearbeitet (Karl Engel, Deutscher Puppensonödien, Oldenburg 1876, IV, 43). Dem Burchard Waldis nähern sich das Fastnachtspiel eines Zeitzgenossen des Hand, des Kans Sachs, des Rürnberger Spitalschreibers Peter Probst, Von einem mülner und seinem weid, das die köstliche Komödie des Hans Sachs an seinen Einzelzügen noch übertrifft (Leonhard Lier, Studien zur Geschichte des Mürnberger Fastnachtspiels, Kürnberg 1889, 69), serner das Scherzspiel des Klemens Stephani aus Eger: Ein kurze und sast lustige Satyra oder

Bawrenspiel mit fünff Bersonen von einer Mülnerin und iren Bfarrberr, Renmen weiß geftellet, Rurnberg 1568 (Bolfan, Böhmens Anteil an ber beutschen Litteratur bes XVI. Sahrbunberts. Brag 1890, II. 125 ff.), ebenfo bas Samburger Spiel "Sanenreperen" vom Sahre 1608, wo bie Saupthandlung ber zwei ersten Atte unserem Schwank entnommen ift (Bolte und Seelmann, Nieberbeutiche Schausviele 87 ff.). Auf eine anbere. bem ichottischen Gebicht nabekommenbe Quelle geht bas Boffenfpiel "Der vifierliche Exorcift" vom Sahre 1675 gurud (Bolte, Die Sinafpiele ber englischen Romobianten und ihrer Rachfolger. hamburg und Leipzig 1893, 37 f.). In Spanien haben feine geringeren als Cervantes und Calberon ben alten Schwant burch ihre Runft verherrlicht, Cervantes in bem Zwischenspiel "La Cueva de Salamanca" (Comedias y Entremeses de Miguel de Cervantes-Saavedra, Madrid 1749, II. 304 ff.), ins Deutsche übersett von F. J. Bertuch (Magazin ber fpanischen und portugiesischen Litteratur. Dessau und Leipzig 1782. III. 129 ff.: "Der Teufel aus ber Roblenkammer"), A. F. von Schad (Spaniiches Theater, Frankfurt 1845, I, 361 ff.) und hermann Rurg (Cervantes Neun Zwischenspiele, Silbburghaufen 1868, 129 ff. im zweiten Band von Moriz Rapps Spanischem Theater), Calberon im Swifthensviel "El Dragoncillo" (Comedias, ed. Hartzenbusch, Madrid 1850, IV, 615), überfest von Comund Dorer (Nachgelaffene Schriften, herausg, von Graf von Schad, Dres: ben 1893, I, 206 ff.). In Calberons Kaffung tam ber Stoff burch Bermittelung ber Erzählung bes Berrn von Duville auf bie französische Bühne in dem Lustspiel "Les Fous divertissants" von Raimond Boisson (1658-1735), woraus Dancourt, ber berühmte Romifer Ludwigs XIV., einen Aft für fich herrichtete und unter bem Titel "Le bon soldat" jum erstenmal am 10. Dttober 1691 aufführen ließ (Léris, Dictionnaire portatif historique et littéraire des théâtres, 2. édition, Paris 1763, p. 407. Biographie Universelle, Ancienne et Moderne. édition, Paris, XXXIII, 587), später ju einer fomischen Oper verarbeitet: "Le soldat magicien" von Anseaume, bem Souff: leur am Théâtre-Italien († 1784), gebrudt als 11. Stud feines Théâtre, Paris 1766", Musik von Philidor (1726-95), sum erstenmal aufgeführt in Baris am 14. August 1760 (Léris ib. 407. Fétis, Biographie universelle des Musiciens, Paris 1864,

VII. 30b. 32a); auch auf beutschen Bühnen gegeben. 3. B. in Berlin am 25. April 1785 "Der jaubernde Solbat" (Teich: manns Nachlaß, herausg, von Dingelftebt, Stuttgart 1863, S. 409); eine andere Ueberfenung pon bem befannten Mann: beimer Buchbanbler Christian Friedrich Schman "Der Solbat als Bauberer, Operette" erichien Mannheim 1772 (Goebefes Grundrik II. 1046). Frangofische, hollandische und ruffische Bearbeitungen verzeichnen Bolte und Seelmann (Rieberbeutiche Schaufpiele \* 46. R. 1. \*47. R. 4). Selbständig behandelt murbe ber Stoff im beutschen Luftspiel "Der Bettelftubent ober bas Donnerwetter". in zwei Aften, von Baul Beibmann (gebrudt im 5. Band ber "Neuen Schaufpiele, aufgeführt auf bem Churfürftlichen Theater ju München, München und Augeburg 1777"), jum Gingfpiel verarbeitet von Frang Xaver Suber, tomponiert von Beter Winter, jum erstenmal aufgeführt in Munchen 1785 und im selben Sahre ju Brag in tichechischer Sprache von ber Bondinischen Gefell: schaft (Gothaer Theatertalender auf bas Jahr 1786, S. 184. 168), ein zweitesmal tomponiert von Schend, aufgeführt in Wien 1796, gebrudt Wien 1800 (vergl. Fernbach, Der Theaterfreund, Berlin 1860, S. 54. Clément et Larousse. Dictionnaire lyrique ou Histoire des Opéras, Paris, p. 264), wieder behandelt in bem Melodrama "Der Bettelftubent", bas Matthäus Buchwiefer von Sendling bei München als Inmnasift tomponierte und mabrend ber Ferien 1793 in Tola mit feinen Mitfdulern aufführte (Lipowety, Bayerifches Mufiklerikon, München 1811, S. 406), julest bearbeitet von Julius Cornet in bem mufikaliichen Quodlibet "Der reisende Student ober bas Donnerwetter", Mufit von A. Methfeffel und anderen Romponiften, herausg. von Louis Schneider im 1. Bandchen feines "Jotofus, Repertoire für bas beutsche Lieberspiel, Baudeville und Quoblibet, Berlin 1838" (weitere Bearbeitungen f. Bolte und Seelmann, Niederbeutsche Schauspiele \*46, N. 3. Bolte, Montanus Schwant: bücher 627).

Noch in unserer Zeit wurde der Schwank wiederholt dramatissiert, von Heinrich Kruse: "Der eisersüchtige Müller" (Fastnachtspiele, Leipzig 1887, 29 ff.) und von Smil Gött: "Berbotene Früchte" (Stuttgart 1894). Bei Kruse lädt die Müllerin in Abwesenheit ihres eisersüchtigen Mannes, der ein abgesagter Feind der Pfassen ist, ihren Beichtvater, den jungen Bikar, zum Abendeffen ein, um ihm einmal einen guten Biffen zu vergönnen. Als er ihr Liebesanträge macht, weift sie ihn zwar entrüstet ab und verbietet ihm das Haus, will ihn jedoch nicht hungrig abziehen lassen. So sitt sie mit ihm beim Essen, wie der zurücksehende Müller anpocht. Bor der Teufelsbeschwörung geht der sahrende Schüler zu dem versteckten Bikar hinaus und läßt ihn sein Gesicht mit Auß schwärzen. In dem poetisch ungleich wertzvolleren Göttschen Luftspiel gilt die Beschwörung des Studenten nicht dem Teusel, sondern dem eisersücktigen Ehemann, der dazu überredet wird, durch einen Akt der Selbsterkenntnis und Selbstzüberwindung der nur in unbedachter Unterhaltungslust schuldigen Frau zu vergeben. Die ganze Handlung wurde so in eine höhere moralische Sphäre gehoben, wobei allerdings die drastische Komik des alten Schwanks zum guten Teil geopfert werden mußte.

Es murbe zu weit führen, auf bie meift außerorbentlich platten übrigen jungeren Luftfviele und Overetten naber einzugehen. Bon den älteren Bearbeitungen hat jede ihre eigentumlichen Ruge, und feine lagt fich mit Sicherheit als bie unmittelbare Quelle ber anderen nachweisen. Sie icheinen vielmehr alle aus ber lebenben Bolfsüberlieferung geschöpft zu fein. Die Erposition ift dieselbe wie im Kableau. In ber Debraahl ber Källe ist ber um Obbach bittende Frembling ein fahrender Student: im alticottischen Gebicht find es zwei weiße Monche, Safobiner, ebenfo zwei Monche im Singfpiel; im englischen Bolksbuch ift es Miles, ber Diener bes Bacon, bei Calberon, beim Berrn von Duville und in ben frangofischen Dramen ein Quartier forbernber Rriegsmann, im beutschen Marchen ein Bäuerlein. Die Frau ift in ber Regel eine Mullerin, bei Rofenblut, Bans Sachs, im altichottischen Gebicht und bei Calberon eine Bäurin, bei Johannes Junior eine Rittersfrau, im meftfälischen Märchen eine Wirtin in Roln. Ihr Liebhaber ift fast in allen Bearbeitungen ber Pfarrer bes Orts ober ein Mond, im altschottischen Gebicht ber Superior eines grauen Rlofters; Calberon, bas fiebenbürgifche Marchen und Anderfen haben einen Rufter ober Rantor, ber Berr von Duville hat einen Abvotaten, Abraham a Sancta Clara einen Gerichtsichreiber baraus ge-Im Beibmannichen Luftspiel und ben barnach gearbeiteten Operetten ift es ein Ingenieurleutnant und Sybraulitus, der Liebhaber ber Müllerstochter. In ber Regel mird ber

Frembling von der Frau kurzweg aus dem Hause gewiesen, kehrt später felbst zurud ober wird wie im Fableau vom Chemann jurudgebracht. Bei Epering wird ber "hinfahrende Schuler". im beutschen Marchen bas Bäuerlein, im altschottischen Gebicht bas Baar ber Monche von ber Frau im Beufchober untergebracht. pon wo aus fie bem jurudgefommenen Chemann ihre Unwefenbeit burch Räuspern verraten. Statt zu erzählen, ruhmt fich ber Fremdling feiner Renntniffe in ber Magie und erbietet fich. feinem Wirte Broben bavon ju zeigen. Er zieht feinen Rauberfreis, treibt feinen hofuspofus und bezeichnet bann bie Orte, mo auf feine Beschwörung bin Speifen und Wein erschienen feien. Schlieflich hilft er, gutmutiger als ber Schuler im Rableau, dem Liebhaber aus der Klemme, indem er ihn als feinen bienftbaren Teufel in Menschengestalt aus dem Berfted bervortommen und bas Saus verlaffen heißt. Dabei ruft ber Chemann verwundert: "Gi, wie fieht doch ber Teufel unserem Bfarrer fo ahnlich!" Statt mit Schande und Brügeln bie Schuldigen gu bestrafen, laft sich also diese Rassung des Schwanks mit ihren ausgestandenen Mengsten genugen. Nur die brei ichottischenglifden Bearbeiter fonnten es fich nicht verfagen, bem bavoneilenden Teufel vom Chemann wenigstens einen Schlag verfeten zu laffen.

So vortrefflich die ältere Fassung erfunden und erzählt ift, so verdient doch die jungere durch die phantastische Romik der Beschwörung und ben feineren humor bes Schluffes ben Borjug, beffen fie fich jahrhundertelang bei Dichtern, Erzählern und Librettiften zu erfreuen hatte. Um beften wirkt die einfachste Darftellung, wenn, wie bei Johannes Junior und Abraham a Sancta Clara, ber geanaftigte Liebhaber Die Befdmorung ohne weiteres verfteht und fich ju nute macht; weniger gut ift es. wenn fich ber Teufelsbanner mit bem verftecten Bfarrer auf Latein verständigt, wie bei Waldis und Epering und ben damit verwandten Dramen, ober wenn er gar, wie bei Rosenblut, Sans Sachs, Lindener und im Buppenspiel, auch bei Rruse, die Romodie mit ihm verabredet. Bei Rosenblut und Sans Cachs muß fich ber Bfaffe nadt ausziehen, mobei feine Rleiber wie im Kableau bem Schüler als Beute gufallen, und fich ben gangen Leib mit Ruß schwärzen, so auch im Meifterlied von 1548; bei Sans Sachs und im Buppenfpiel wirft er noch eine Rofhaut über,

und es mirb ihm bann ber Auftrag erteilt, bie Speisen und ben Bein felbst herbeigubringen, ebenfo im Amischenspiel bes Cervantes: ba machen fich bei einer Chefrau und ihrer Rofe zwei Liebhaber, ber Safriftan und ber Barbier, mit einem hingugekommenen Studenten von Salamanca eine luftige Stunde, bis ber Chemann an die Thure pocht: ichnell werden Speifen und Liebhaber verftedt, und ber Student lakt barauf als Schmarsfünftler die beiden anderen als feine dienftbaren Geifter mit einem Rorb voll Bein und falter Ruche erscheinen. Calberons Romöbie endet, nachdem der unter dem Tifch hervorpolternde Teufel bas Licht ausgeblasen hat, mit einer allgemeinen Brügelei im Kinftern. Dafür erhalt in ben frangofischen Ergahlungen ber Solbat am anderen Morgen ben Lohn seiner Distretion in ben Armen ber Frau. Bei Balbis nennt ber Stubent feinen Teufel Calceboni; im englischen Bolfsbuch heißt er Bemo, in den Nouvaux Contes à rire Barthafibas. Das ben poetischen Gehalt betrifft, fo gebührt mohl unter allen biefen Bearbeitungen bem altichottischen Gedichte die Balme.

# Sankt Peter und der Spielmann.

De Saint Pierre et du Jongleur s. Barbazan-Méon III. 282 ff. Montaiglon, Recueil V, 65 ff. — Eine Bearbeitung des Schwanks in deutschen Knittelversen gab Johannes Scherr in seinem Bildersaal der Weltlitteratur (2. Ausl., Stuttgart 1869, I, 200), eine englische in Reimpaaren Bruce-White (Histoire des langues romanes, Paris 1841, III, 122), eine neufranzösische in Prosa Felix Brun (Le Jongleur de Notre-Dame 1890, 63).

Dieses Fableau gehört zu ben Schmänken, welche erzählen, warum der Teufel einzelne Personen wie den Schmied von Jüterbot und den Bruder Lustig oder ganze Stände wie die Bauern, die Landsknechte, die Schneider nicht in der Hölle haben will. Den Schwank von den Bauern erzählt Rustebuef (Le pet au vilain, s. Judinal, Oeuvres complètes de Rutebeuf, nouvelle édition, II, 86. Montaiglon, Recueil III, 103. Rustebuefs Gedichte, herausg. von Kressner 113), den von den Landsknechten hans Sachs (Ausg. von A. von Keller, Tübingen 1870, V, 121),

ben von ben Schneibern bas beutsche Bolkklieb "Schneibers Höllenfahrt" (Georg Scherer, Jungbrunnen, 3. Aufl., Stuttgart 1878, R. 165 und Nachweise).

Das Bürfeln um Seelen tommt in ben Sagen und Legen: ben nicht felten por (Reinhold Röhler, Auffate über Marchen und Rolfflieber, herausa, von 3. Bolte und G. Schmibt, Berlin 1894, 64). Am bekannteften ift bie Legende von St. Bernhart, ber eines Tages, als er burch bie Gaffen von Baris ritt, einem Boliarben begegnete und fich bagu berbeiließ, mit ihm zu murfeln. Der Goliard fette feine Geele gegen ben Belter bes Beiligen und marf achtzehn; ber Beilige aber marf neunzehn. ba ein Bürfel zersprang und neben ben brei Sechsen noch eine Gins lag. So mar ber Goliard mit feiner Seele bem Beiligen verfallen und mußte Bernhartinermond werden (Sinner, Catalogus Codicum Mss. Bibliothecae Bernensis, Bernae 1760, I, 272. Le Grand Chaton en Francoys, Paris o. 3. C. IIIb. Andere Fassungen f. Defterlen, Gesta Romanorum, Berlin 1872, N. 170 und Anm. S. 740). Durch basselbe Bunder gewann ber beilige Buillain bem Teufel bie Seele einer alten Sünderin ab (Histoire littéraire XXIII, 112. Achnlich La Rafle de sept von Bernard de la Monnoie, s. Louandre, Chefs-d'oeuvres des Conteurs français. II. Série, Paris o. 3. 349).

Als Diener bes Teufels, ber bas Kefselseuer ber Hölle zu schüren hat, berührt sich ber Spielmann mit "bes Teusels rußigem Bruber" im beutschen Märchen (Brüber Grimm, Kinder: und Hausmärchen, große Ausg., R. 100), ber sich wie ber Bärenshäuter nicht waschen, nicht kämmen, nicht bie Rägel und Haare schneiben barf, baher Siegsried Wagner die Handlung unseres Gedichtes in die seines "Bärenhäuters" verslochten hat (Nachsweise über ähnliche Märchen s. Reinh. Köhler, Kleinere Schriften, Weimar 1898, I, 320, R. 14).

Auch Sans: Souci, ber bretonische Bruber Lustig, gewinnt bem Teusel im Kartenspiel alle seine Seelen ab (Luzel, Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne, Paris 1881, I, 325 f.). Anders wird nach ben türkischen Predigern Mohammed verschren, wenn es einst gelten wird, die Seelen der Gläubigen aus der Hölle zu retten: er wird sich in einen Schasbock und sie in Flöhe verwandeln und sie so ins Paradies einschwuggeln (Pierre Belon, Observations de plusieurs singularitez, Paris 1553, 177 b).

Was die Uebersetzung betrifft, so war ich genötigt, bei der Schilberung des Burfelspiels meine eigenen Bege zu gehen, da die Burfelkunde meiner Studentenjahre nicht ausreicht, um die Rechnung des tremerel, das die beiden spielen, zu verstehen.

#### Mucassin und Dicolette.

Aucassin und Nicolete, mit Paradigmen und Glossar von Hermann Suchier, 4. Auflage, Paderborn 1899. — Einen Fakssimilelichtbruck der einzigen Handschrift gab Bourdillon herauß: Cest Daucasi & De Nicolete, Oxford 1896.

Ueber ben Roman und die späteren Bearbeitungen s. die Erläuterungen zu meiner Uebersetung: Aucassin und Ricolette, altsranzösischer Roman, Wien 1865 (bei Schönewerk, dann überzgegangen an Kolck in Troppau und von diesem an Gustav Brauns in Leipzig), die Borrede von Gaston Paris zur neufranzösischen Uebersetung von Bida (Paris 1878), die Borreden Suchiers zu seiner Ausgabe, Sugo Brunners Dissertation: Ueber A. und A., Kalle 1880, und Bourdions Einseitung zu story, 2. edition, London and New York 1897. Hier sindet sich auch die aussührlichste, wenn auch nicht vollständige Bibliographie (p. 177 ff.).

Die in der Komposition an die spätgriechischen Romane erinnernde Dichtung stammt aus der Wende des 12. u. 13. Jahr-hunderts. Der ungenannte Verfasser gehörte dem nördlichsten Teil des französischen Sprachgebietes, nach Suchier dem Hennegau an. Seine Duelle ist nicht bekannt, vielleicht eine orientalische, dem Roman von Flore und Blanchestor verwandte Liebesgeschichte, was besonders der von Brunner entdeckte arabische Ursprung des Namens Aucassin (Al-Kasim) wahrscheinlich macht. Rirgends zeigt sich ein geschichtlicher Anhalt. Grafen von Beaucaire hat es nie gegeben.

Die Geistesanmut bes Dichters, sein frischer freier Blick ins Leben, sein liebenswürdiger, in ber Fronie ber Uebertreibung sich gefallender poetischer Nebermut verleiben seiner Erzählung einen unvergleichlichen Jugendreiz bis zu bem Bendepunkt, wo bie Geschichte ben Boben ber Birklichkeit verläßt und sich nach fabelhaften Ländern verirrt. Da verliert ber Dichter mit einemmal den innern Anteil an den Schicksalen seiner Lieblinge und macht sich in leichtfertiger Sorglosigkeit den Abschluß allzu beauem.

So einzig wie die Stimmung des Werks ist auch seine äußere Form, welche zwischen gesungenen Bersen und gesprochener Prosa abwechselt. Die französischen Spielleute unterbrachen wohl auch sonst den recitierenden Bortrag zur Erholung ihrer Zuhörer mit Gesang, indem sie ihren epischen Dichtungen lyrische Lieder, eigene oder fremde, einfügten (s. oden Anm. 2 zu "Aristoteles"). Gibert de Montreuil sagt daher zur Empsehlung seines Roman de la Violette ausdrücklich, daß man dabei sowohl lesen als singen könne:

E s'est li contes biaus et gens que je vous voel dire et conter, quar on i puet lire et chanter

(p. p. Fr. Michel, Paris 1834, 4). In allen diesen Dichtungen handelt es sich aber nur um gebundene Rede; es wechseln gesungene Berse mit gesprochenen. Mischung von Prosa und Poesie sindet sich nur im Aucassin. Für diese Form hatte man, wie es scheint, einen eigenen Gattungsnamen: chantesable, Singemäre. Name und Sache wäre mit unserem Roman spurlos verschollen.

Bielleicht ließe sich auch diese Form auf ein orientalisches Borbild zurückschren. Denn Abwechslung von Prosa und Bersen ist ein eigentümlicher Charakterzug der arabischen, persischen und türkischen Litteratur (Hammer, Geschichte der osmanischen Dichtkunst, Pest 1836, I, 23), auch in Indien unter dem Namen tschampü eingedürgert (Lassen, Indische Altertumskunde, Bonn 1847, IV, 810). So wurde die Sage von Nal und Damajanti von Trivikrama Bhatta als Roman in Prosa und Bersen des handelt unter dem Titel Nalatschampü (Coledrooke, Miscellaneous Essays, new edition dy Cowell, London 1873, II, 95). Erzählende Prosa mit eingessochtenen Gedichten bildete die älteste Form aller arabischen Neberlieferung und lebt so noch heute im Munde der maurischen Rhapsoden (Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sizilien, Berlin 1865, II, 60 f.). Unser Roman unterscheidet sich aber von den orientalischen

dadurch, dak bei ihm die Erzählung auch in den eingeschalteten Bersituden (mit einziger Ausnahme bes zweiten) fortidreitet. mabrend die Berie der Crientalen rein lprifcher oder bidaktischer Ratur find und ausgelaffen werden konnen, ohne ben Sang ber Geschichte zu unterbrechen. Er berührt fich in dieser feiner Gigenart mit den auf der Borftufe des Epos fieben gebliebenen altirifden Sagen, bei benen die Erzählung in Brofg gehalten ift, einzelne lprifche und bramatifche Bartien aber durch Berfifigierung gur poetischen Runftform erhoben werden (Windisch in ben Berhandlungen der 33. Berfammlung deutscher Bhilologen, Leivig 1879, 26 f.), gang abnlich wie schon in den altindischen Brahmanas Monologe und Dialoge in Berfen, die fogenannten (fathas, mit der Broigerzählung abwechseln (ebenda 28), Halb Märchen, balb Ballade ift die schottische Erzählung von Childe Rowland, auf welche Shatespeare im "Ronig Lear" ansvielt (Joseph Jacobs, English Fairy Tales<sup>3</sup>, London 1898, 117 ff. 244 ff. Zahlreiche andere Beispiele f. Jacobs, More English Fairy Tales. London 1894, 217). Auch in unfern beutschen Märchen finden fich bekanntlich ba und bort Reime eingestreut. Wie ichon oben in der Ginleitung (G. 48 f.) bemerkt murbe, haben wir es baher höchft mahricheinlich mit einer altertumlichen tupifden Form ju thun, melde bei ben periciebenften Bolfern ber reinen Bergerzählung poranging (veral, Jacobs, English Fairy Tales, IX. 246).

Die gesungenen Stücke bestehen im Original aus Tiraben, beliebig langen Reihen von affonierenden siebenfilbigen Bersen, welche ein kürzerer viersilbiger, bei den Provenzalen dioc oder bordo genannter Bers abschließt (Wolf, Lais S. 190 R. 23). Ich habe in meiner Uebersehung statt der Afsonanz den unserem Ohr gefälligeren Reim gewählt und die Schlußzeile dem trochäischen Rhuthmus der Tirade angevaßt.

Die Tiraben unseres Romans sind die einzigen mit siebensilbigen Bersen und die einzigen, wozu die Singnoten erhalten
sind (in unser Notensystem umgeschrieben in meiner Uebersetzung,
Wien 1865, S. 68. Bergl. Lavoix, La musique au siècle de
St. Louis bei Raynaud, Recueil de Motets français, Paris
1884, II, 345).

Da die Berfe durch ihr festeres Gefüge und die Affonangen vor dem abschleifenden Einfluß der mündlichen Ueberlieferung beffer geschützt waren, zeigt ihre Sprache ein altertümlicheres Gepräge als die der erzählenden Prosa. Dieselbe Erscheinung ist in den buddhistischen Oschatakas und in den altirischen Sagen, z. B. in der von Brans Meersahrt, zu beodachten (Joseph Jacobs, Indian Fairy Tales, London 1892, 237. Kuno Meyer, Voyage of Bran, p. XVI).

Beiläusig mag baran erinnert werben, daß die Abwechslung von Bersen und Prosa nach dem Borgange von Boccaccio und Sannazaro durch Optis mit seiner Hercynie 1630 auch in unserer Litteratur eingeführt wurde. Es folgten, um nur die bekanntesten zu nennen, Fleming mit seiner Festschrift auf die Brockmannsche Hochzeit 1635, Sibylse Schwarz († 1638) mit ihrem Faunus, die Begnessischen Schäfergedichte 1644, Schirmer mit seiner Schäferei von Thyrsis 1657, Schwieger mit seiner Berlachten Benus 1659 und seiner Bersührten Schäferin Cynthie 1660. Auch der französsische Dichter Jacques Bergier (1655—1720), der talentvollste Rachahmer Lafontaines, schrieb eine Art Roman, Don Juan et Isabella, in Brosa und Bersen.

- 1 (S. 277.) Bergl. bas nieberwenbische Sprichwort: Der Spielmann spielt auf; tausend Schmerzen heilen (Haupt und Schmaler, Bolkslieber ber Wenden, Grimma 1843, II, 96). Siehe oben die Stelle aus Morolf. Einseitung S. 34.
- 2 (S. 278.) "Blau" steht hier für das unübersetdare vair: ex vair heißen Augen, welche in unbestimmten Farben schillern, was bei den Franzosen des Mittelalters für die höchste Schönheit gegolten hat.
- 3 (S. 278). Bizgraf, altfranz, visquens, sat. vicecomes, hieß in ber merowingischen und karolingischen Zeit ber Stelle vertreter bes Grasen, später ber Stabtrichter in ben kleineren Städten (s. Du Cange s. v. vicecomes). Daher ber heutige Abelstitel vicomte.
- 4 (S. 282.) Das arme Bolk pflegte im Mittelalter mit bloßen Beinen zu gehen (altfranz. estrumelé, Beispiele s. G. Paris, Romania X, 400). So zieht ber Büßer Gregorius als Bettler in die Wildnis, und der grobe Fischer, bei dem er einkehrt, sieht es seinen glatten Schenkeln an, daß sie noch nicht lange bloß sind (Hartmanns Gregorius 2750). Baudouin von Conde schilbert die alten Wappenherolde, wie sie auch im kalten Winter mit nackten Beinen am herd der Schenke sitzen (G. Paris, Romania

X. 590). Bon ben Freihartsbuben, Freiheitsknaben, Freiheiten. b. b. bem ebr: und mehrlosen Bolf ber Streuner (in Bafel nannte man auch die Cadtrager fo), beift es in alten Baster Ordnungen: "Buben, Die weber Reffer noch Degen und auch feine Sofen tragen." "Freiheiten, die da ohne Deffer und Sofen geben" (Eduard Dienbruggen, Deutsche Rechtsaltertumer aus ber Schweig, Burich 1858, 4. 6. 68). Doch mußte auch ben Basler Bürgern noch im Sahr 1506 verboten werden, ohne Sofen auf bie Runftstube zu kommen, auker im langen Rock (ebenda I. 6). Auch in bem Rechtsbuch bes Gifenacher Stadtichreibers Johannes Burgoldt aus berfelben Beit wird ben Ratsmannen perboten barschenkel zu geben (Sammlung beutscher Rechtsquellen, berausg. von Ortloff, Jena 1860, II, 275). Gelbft eble Berrn ber höfischen Reit ritten in ber Site deschauciez (A. Schult, Sof. Leben? I. 294, N. 2). Der ritterliche Gachmuret, ber Königssohn, tragt auf ber Reise die Stiefel am blogen Bein (Parzival 63, 15). Der verbauerte Landebelmann ging wie seine Feldarbeiter barschenkel unde barvuoz (Hartmanns Iwein 2821). Daber bielt Thomasin von Circlaere die Anftanderegel für nötig, ein Ritter folle nicht mit blogen Schenkeln (parschine) por Frauen treten (Wälscher gast 457).

5 (S. 282.) In folden leibenschaftlichen Hyperbeln, worin ber Liebende ben Besit ber Geliebten über Gott und Seligfeit sett, wetteifern im Mittelalter Drient und Occident. Wenn wir in ber Sage von Fribhthjof lefen, daß er Ingibjörgs Liebe höber schätzte als ben Rorn ber Götter (vergl. R. Maurer, Die Befebrung bes normegischen Stammes. München 1856, II. 249), fo erflären mir und bas aus bem norbischen Beibentrot. Auffallender berühren uns ähnliche blasphemische Aussprüche im Runde driftlicher Dichter. Dies hat folche aus ben Liebern ber Troubadours zusammengeftellt (Die Boefie ber Troubadours. 2. Aufl. von Bartich S. 144 f. Bergl. Balther von ber Bogelweibe, berausg. von Wilmanns, 2. Ausg. Salle 1883, 241. Rich. Schröder, Glaube und Aberglaube in ben altfrang, Dichtungen, Erlangen 1886, 61). Giner ber letteren erflart offen, er murbe fich bem Antichrift ergeben, wenn biefer ihm gum Befit ber Geliebten verhelfen wollte. Der verliebten Soredamor ift ber Anblid best jungen Raifersohnes Alexander lieber als das Baradies (Cligés von Christian von Troyes, h. v. Förster, Halle 1884, v. 1562). Der Dichter bes alt: französischen Partonopeus versichert, er mürde das Paradies sofort verlassen, wenn ihm die Geliebte von draußen winkte (v. 7514. Ebenso im Roman von Gliglois, s. Hist. litt. XXX, 163). Sin anderer sagt, der Besitz der Geliebten sei mit der Hölle nicht zu teuer erkauft (Bardazan-Méon I, 349, 60). Abenets Cleomades verschmäht das Paradies, wenn er dort Claramonde nicht wiederssinde (v. 8291). Dasselbe versichert ein italienischer Dichter der Hohenstaufenzeit (Poeti del primo secolo, Firenze 1816, I, 319). So sagt auch der deutsche Minnesänger Wachsmut von Mühlzhausen:

Mir waere ê liep bî ir ze sîne dan bî got in paradîs

(hagen, Minnefinger I, 327 a), ebenfo Ulrich von Lichtenftein im Vrouwen dienest (Ausg. von Lachmann, Berlin 1841, 514, 20. 583, 15). In Wolframs Bargival (219, 24) möchte ber unglud: lich liebende König Clamide die Strafe bes Bilatus und bes armen Judas auf fich nehmen, wenn er Condwiramur umfangen burfte. Bei Berbort von Fritslar will Belena bem toten Baris ins Jenseits folgen, gleichviel wohin (Liet von Trove 14040). Bon einer ahnlichen Neußerung erhielt ber arabische Dichter Omar, Sohn bes Abi Rabiah, ben Beinamen "Freund ber Bolle" (Weil. Die poetische Litteratur ber Araber por und unmittelbar nach Mohammed, Stuttgart und Tübingen 1837. S. 75 ff.). Als ein anderer arabischer Dichter, Dichumeil, megen ber Magerfeit feiner Geliebten gur Rebe gestellt murbe, ermiderte er: "Gaheft du fie mit meinen Augen, so murdeft bu ihre Rabe ber Gegenwart Gottes vorziehen" (ebenda 78). Gang wie Aucaffin faat ein altes rumanifches Lieb:

> In die Hölle geh' ich gern lebendig, Rur allein will ich nicht fein, Sondern mit der Iliana, Iliana Kofinzana

(Schuller, Merkwürdige romänische Bolkksagen, hermannstadt 1857, S. 6). Bergl. Zacharias Lund: Rach dem himmel frag' ich nicht, Hab' ich deiner Augen Licht (Wilh. Müllers Bibliothek der beutschen Dichter des 17. Jahrhunderts. Leipzig 1837, XIII, 42). Aucassins ganze Rebe über die Hölle erscheint wie eine Paraphrase des sizilianischen Sprichworts, das uns Ludolf von Suchen aus

bem 14. Jahrhundert überliefert hat: Ich will lieber im Mongis bello (Aetna, Eingang zur Hölle) bei Königen und Fürsten sein als im himmel bei Lahmen und Blinden (Liber Ludolphi de itinere terrae sanctae, c. 14, Ausg. von Deycks, Stuttgart 1851, S. 20). Bergl. die Stelle aus Merlino Coccajos Macaronea XXI bei Suchier, Aucassin<sup>4</sup>, 48.

6 (S. 283.) Wie im Sobelied (4, 9 ff. 5, 1) wird die Geliebte im Altfrangofischen suer, douce suer angerebet (3. B. Bartich, Altfrang. Romangen und Baftourellen S. 263, R. 24, 64. S. 264, N. 25, 27, S. 301, N. 45, 44 u. a. Paternostre d'Amours 31 bei Barbazan-Méon IV. 442 u. f. m.). Auch Chegatten boben und niederen Standes gaben fich bie Rofenamen bele suer und biaus frere (3. 3. Montaiglon, Recueil I, 199. 200. 320. 321. 323. IV, 121. Crestien, Erec 4884. Berte aus grans piés 1217. 2181. Florete suer, tres douce amie. Floriant 6679 u. f. w. dulcissima soror, dulcissime frater. Gesta Romanorum c. 18, Ausg. von Defterlen, Berlin 1872, 312, 3. 5). Aus bem Französischen tam biese bei germanischen Bölkern nicht übliche Anrede auch ins Altenglische (3. B. Chaucer, Canterbury Tales 6386. 7333: leeve dame, oure suster deer). 3m alten Negapten, wo wir folche Anreden zuerft finden (Erman, Megypten 221 f. 518. 519. 520), hatten fie nicht blok bilbliche Bebeutung, ba bort, wo die Geschwifterebe gesetlich erlaubt mar, die Liebenden in fehr vielen Fällen wirklich Bruder und Schwefter maren (B. Mar Müller, Die Liebespoefie ber alten Negypter, Leipzig 1899, 8 f.).

7 (S. 286.) Suges Befen, douce creature, geht nach

Suchier auf bas Jefustind (4. Aufl. Berichtigungen).

\* (S. 286.) Die Nasenstange, mhb. nasebant, altfranz. nasal, war ein am Helmrand über der Stirne angeschmiedeter Eisenstab, der über die Nase herabragte, um sie vor Hieden zu schützen (A. Schult, Das hössische Leben, II, 62, N. 1; schon altgriechisch, z. 8. an den Helmen der Aegineten). In der älteren Zeit war dies die einzige Deckung des Gesichtes. So kämpst noch der alte Heinrich von Narbonne dei Alischanz (siehe Wolframs Willehalm 408, 5). Später kam die ventaille, mhb. sinteile, hinzu, der Zipsel der unter dem Helme getragenen Kettenhaube, der von unten über Kinn und Mund gezogen und links oben am Helmrand besessigt wurde (Schultz II, 53 ff.). Aus

bem Rasal wurde durch Berbreiterung die barbiere, eine gewölbte Platte mit Augenlöchern, die vom Helmrande bis zum Kinn herabging. Sie bilbete den Uebergang von der Rasenstange zum späteren Bisier (Schulz II, 64 f.). Der Sieger psiegte den Besiegten am Rasal zu fassen, um ihm das Haupchlagen (z. B. Horn et Rimenhild 1699 u. a.) oder ihn als Gefangenen wegzusühren (z. B. Girard de Viane p. 94 u. a.).

(S. 288.) Dein purpurroter Mund Macht Herzen gesund, Macht Jugend verständig, Macht Tote lebendig, Macht Kranke gesund. Des Knaben Bunderhorn, Heidelberg 1806, I, 164.

10 (S. 290.) Im vollsten Gegensatz zu den indischen Dichtungen, wo die schönen Frauen wie die Himmelsmaid Urvass sich bei jedem Schritt vornüber neigen "ob des schwellenden Busens Last" (Bopp, Indraldkägamanam, Ardschungs Reise zu Indrad himmel, Berlin 1824, 10), verherrlichen die Dichter des europäischen Mittelalters in Uebereinstimmung mit den bildenden Künstlern die mameletes, qui petites sont et duretes (Méon, Nouveau Recueil de Fabliaux, Paris 1823, II, 288).

11 (S. 291.) Dieser Ausspruch beruht auf volkstümlichen Rebensarten wie aimer du ploi du doit. In einem Lieb aus bem 15. Jahrhundert heißt es: Ma semme m'aime du bout de sa cornette, Et moi je l'aime du bout de mon talon (siehe Gaston Paris, Romania XX, 137, N. 3).

12 (S. 293.) Die Böschung bes Burggrabens war also nicht senkrecht, sondern schräg absallend nach Art der römischen Besteltiaunaswerke.

13 (S. 296.) Vom Blumenhaus, das sich im Volksliede Liebende bauen, handelt Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, Stuttgart 1866, III, 241 f. Vergl. Mittler, Deutsche Volkslieder, Marburg und Leipzig 1856, N. 974, Str. 5. 975, 7. 976, 4. 977, 7. 980, 6. Daß es als Erkennungszeichen und Liebesprobe dient, ist unserem Roman eigentümlich.

14 (S. 305.) Wenn wir zum erstenmal in einer märchenhaften Geschichte lesen, daß nach ber Geburt eines Kindes der Bater statt der Mutter das Wochenbett hütet, so werden wir das für eine spaßhafte Ersindung halten und uns über den barocken Einfall verwundern. Wie wächst aber unser Erstaunen, wenn wir durch die Ethnologen belehrt werden, daß ein so seltsamer Brauch wirklich existiert, ja, daß er über sast alle Erdteile ver-

breitet ift! Aus der reichen Litteratur sei bier nur auf Blok (Das Rind in Brauch und Sitte ber Bolfer, 2. Aufl. Leipzig 1884. I. 143 ff. Das Weib in ber Ratur: und Bolferfunde, 4. Aufl. von Bartels, Leipzig 1895, II, 361 ff.) und Karl Friedrichs verwiesen, ber bas gange Material übersichtlich gruppiert hat (Das Musland LXIII. 1890, 801, 834, 856, 878, 895). Der Chemann wird vom Aberglauben ber Bochenftube auf mannigfache Beife in Mitleibenschaft gezogen. Bei vielen Indianerstämmen Gudamerikas hat er mit der Frau die strenge Diat des Kindbetts au teilen und fich ber Arbeit ju enthalten (Starde, Die primitive Familie, Leinzig 1888, 304. Ausland LXIII, 803. 805. 806. 835, 837, 838). Bei einigen Stämmen in Baraguan fastet sogar Die gange Bermandtichaft (ebenda 836). Die Spuren eines gemeinfamen Wochenbettes haben fich in Sarbinien erhalten, wo fich noch jest der Bater auf einen Augenblick zu der Böchnerin ins Bett legt (ebenda 802). Weit häufiger jedoch find die Fälle, mo ber Mann allein im Bett liegt, fei es, baf bie Frau gleich nach der Riederkunft aufsteht und ihren Geschäften nachaeht oder bak fie ihre bestimmten Wochen einhält und dann von ihm ab: gelöft wird. Bald ift er mahrend biefer Zeit an ftrenges Faften gebunden; bald wird er von der Frau mit Lederbiffen gepflegt. Die früheste Radricht findet sich bei bem alexandrinischen Dichter Apollonius von Rhodus in ber 2. Sälfte bes 3. Jahrhunderts v. Chr., ber von ben Tibarenern an ber Südfüste bes Schwarzen Meers ermähnt, bei ihnen lege sich ber Chemann, wenn seine Frau geboren habe, ftohnend mit eingewickeltem Ropf ins Bette und laffe fich von der Frau mit Speisen bedienen (Argonautica. ed. Merkel, Lipsiae 1889, L. II, v. 1013 ff.), furz wiederholt von dem römischen Dichter C. Balerius Flaccus in der 2. Hälfte des 1. Sahrhunderts n. Chr. (Argonauticon, ed. Baehrens. Lipsiae 1875. L. V. v. 147). Die alteften Rachrichten ber Brofaifer aus der Augufteischen Zeit betreffen europäische Bolfer: bie Aberer in Spanien und die ihnen ftammpermandten Ureinwohner Korfitas (Beinr. Niffen, Stalifche Landestunde, I, Berlin 1883, 551). Bon jenen berichtet Strabo (ed. Casaubonus 1620, L. III, p. 165), von biefen Dioborus Siculus (V, 14), daß die Chemänner sich nach der Niederkunft ihrer Frau wie Rranfe ins Bett legen. Bon mittelalterlichen Schriftftellern fand ber Benetianer Marco Bolo, ber vom Jahr 1251-95 Afien bereifte, benfelben Brauch bei bem Bolfe ber Goldzähne, Zardandan. in ber dinefischen Broving Best-Dun-nan: Da legte fich ber Mann, wenn bie Frau bas Wochenbett verlaffen hatte, mit bem Rind an ihre Stelle, ließ fich 40 Tage von ihr pflegen und nahm die Glüdwünsche der Besucher in Empfang (Peregrinatio II, 41. Deutsch von Bürd, Leipzig 1854, 400. Yule, The book of Ser Marco Polo, London 1875, II, 70). Dasfelbe Bolf meint mohl ein Rölner Reisebericht aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts, wo von einem Land bes großen Mongolenchans gesagt wird: Da haint sy dat vur evnen seden, so wannee eyn wyff kint hait. so en liet sy nyet dan dry wechen in deme bette, ind die man die andere dry, ind wie hie ir vur deit, so doit sy eme na (Röhricht und Meisner, Gin niederrheinischer Bericht über ben Drient, f. Beitschr. f. beutsche Philologie XIX, 63 f.). Aus Marco Bolo hatte wohl Samuel Butler feine Renntnis von biefem Brauch:

> For though Chineses go to bed, and lie in, in their ladies stead, and for the pains they took before, are nurs'd and pamper'd to do more

(Hudibras, Part III, Canto I, v. 707). Die Goldzähne, fo genannt, weil fie fich bie Rahne vergolbeten, maren wohl ein Stamm ber Miao-tsze, ber Ureinwohner bes Gebirgelandes von Dun-nan, bei benen es noch heute üblich ift, daß, sobalb die Mutter fich fo weit gefräftigt hat, um bas Wochenbett zu verlaffen, ber Bater fic an ihre Stelle leat und die Glückwünsche in Empfang nimmt (Inlor. Forschungen über die Urgeschichte ber Menschheit, aus bem Englischen von Müller, Leipzig o. 3. 379. Bergl. Yule II, 75). Bei ben Malaien auf ber Moluffeninsel Buru babet die Frau nach ber Riebertunft bas neugeborene Rind im nächsten Bach und bedient bann ihren Mann, ber fich wie ein Kranker im Bett hält (Walther Schulte, Oftindische Reisebeschreibung, Amsterdam 1676. 50 a. Musland LXIII. 858). Denfelben Brauch foll auch bas Ragervolk der Mincopie auf den Andamanen haben (Aus: land ebenda). Bei ben Dajaten auf Borneo muß ber Mann acht Tage Diat halten, barf nicht in die Sonne feben und nicht baden (ebenda). Bei ben Ainos geht die Frau sofort nach ber Niederkunft, Die fehr leicht zu fein pfleat, wieder ihrer Arbeit nach; ber Mann aber fest fich in feinen besten Rleibern an ben Berd, raucht und trinkt Reisbranntwein und läßt fich von der Freundschaft beglückwünschen (ebenda 857). Bei ben Dramidapolfern bes Defban, ben Tamulen um Madras, ben Kanarefen um Seringapatam und ben Malapalam in Malabar, hütet ber Mann einen Monat bas Bett, raucht nicht und balt Diat, boch nur bei ber Geburt bes erften Rindes ber Sauptfrau und aller folgenden Gohne (ebenda 859). Auch in Afrita bei bem Menfchenfreffervolke der Dichagi in Caffandiche im Congogebiet hörte der italienische Miffionar Bucchelli im 3. 1700 von berfelben Gitte und fügt feinem Bericht in Aucaffins grimmiger Laune bingu, wenn er bas in feinem Miffionsbezirf erlebt batte, murbe er bem Mann mit einer Tracht Stockprügel aufgewartet haben (Antonio Zucchelli, Relazione del Viaggio e Missione di Congo. Venezia 1712, 118). Wenden mir uns nach Amerika, fo finden wir ben Brauch gwar im Rorben nur vereinzelt, in Bentral-Ralifornien (Ausland 838); bei ben Eskimo auf Grönland barf ber Mann wenigstens eine Zeitlang vor und nach ber Entbindung ber Frau nicht arbeiten (ebenda 857). Um fo häufiger aber ift ber Brauch im Guben, bei nahezu famtlichen Indianervolkern Sudameritas, bei ben Ru-Aruat, ben Kariben, ben Tupi, ben Baraquan-Indianern, ben Indios bravos in Beru, ben Keuerländern u. a. (Ausführliches f. ebenda 803 ff.). Sier herricht bie typische Form vor, daß der Mann in der Sangematte liegt und von ber Frau gepflegt wird. Wo bies nicht ber Fall ift, muß er fich wenigstens ruhig verhalten und eine bestimmte Zeit fasten. Bang wie ber Konig von Torelore lag ber abiponische Razif Malafin im Rindbett, als ihn ber Jesuitenmissionar Dobrighoffer mit einem Spanier besuchte; er ftand auf, um die Fremden ju begrußen, legte fich aber gleich barauf wieber ju Bette (Dobrizhoffer, Historia de Abiponibus, Viennae 1784, II, 231). Bon ihm hörte auch der Miffionar die Erflarung feines feltfamen Berhaltens. Der Ragit verschmähte bie fonft fehr gern genommene Brife Tabat, da es seinem Rinde Schlecht befame, wenn er feine Rafe fo ftart reizen murbe, und er ging ichnell wieder ju Bett, bamit fein Aufenthalt in freier Luft bem Rinde feinen Schaben bringe.

Wenn man fich auch hüten muß, alle biefe Geburtsgeremonien aus einem Grunde erklaren zu wollen, so beruht boch bie über-

wiegende Mehrzahl ber Källe auf ber Borftellung von einer, wie es Friedrichs nennt, telepathischen Begiebung gwifchen Bater und Rind (Ausland ebenda 879). Bei ben Abiponen muß ber Mann in Deden und Kelle gehüllt im Bett liegen und faften; er barf noch lange nachber nicht niefen, feinen Det trinfen, nicht in ber Ralte burch einen Rluf ichwimmen: benn bas alles murbe bem Rinde nachteilig sein (ebenda 836). Die Rariben verbieten bem Bater Rleischspeisen, ba alle die natürlichen Rebler ber Tiere. von benen er age, auf bas Rind übergeben murben. Sie untergieben ihn grausamen Martern, Die er mit Standhaftigfeit gu tragen hat, damit auch seinem Rinde folche Seelenftarte guteil merbe (ebenda 805. Rochefort, Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l'Amérique, Rotterdam 1658, 495). Wenn ber Bater Rleisch ober Risch ober Obst ake, so mare bas nach ber Anficht ber brafilianischen Indianer geradeso, wie wenn man biefe Speifen bem Säugling geben wollte (Rarl von ben Steinen. Unter ben Naturvölkern Zentralbrafiliens, Berlin 1894, 335). Bei ben Bororó nimmt fogar ber Bater, wenn bas Rind erfrankt. ftatt feiner bie Medizin ein (ebenda 338). Stirbt bas Rind, fo überhäufen bei den Abiponen die Weiber den unglücklichen Ghemann mit Borwürfen, er habe es burch irgend ein furmibriges Berhalten umgebracht (Ausland, ebenda 836). Es besteht alfo nach ber Anschauung biefer Naturvölker eine Lebenseinheit zwischen Bater und Rind, wie wenn biefes ein Körperteil von jenem mare. fo bak ber Bater burch unvorsichtiges Effen und Santieren fein Rind in große Gefahr bringen konne. Daher bleibt ihm, ber von feiner Umgebung für Gefundheit und Leben bes Rindes verantwortlich gemacht wird, nichts anderes übrig, als fich bei ftrenger Diat im Bette zu halten. Indem er fich icont, icont er fein Rind. Mus bemfelben Grunde muß bei einzelnen Bolfern ber Mann icon mabrend ber Schwangerichaft feiner Frau beftimmte Speisen vermeiben wie bei ben Araua in Brafilien (ebenda 836), ober er barf feine gefährlichen milben Tiere jagen wie bei ben Guarani (ebenda 835), oder er muß sich wie bei ben Itelmenen in Ramtschadta ichwerer Arbeit enthalten, bamit feinem Rinde nicht dadurch die Geburt erschwert werde (ebenda 839).

Man hat das Mannerkindbett auch im neueren Europa finden wollen. So sollte es sich vor allem bei den Nachkommen der Iberer, den Basten in Biskana und Navarra und auf der frangofischen Seite ber Byrenäen in Bearn bis in unsere Beit erhalten haben (Franc. Michel, Le Pays Basque, Paris 1857, 201. Blok, Das Rind I, 145. Giraud-Teulon, Les origines du mariage et de la famille, Genève 1884, 140). In Bearn sollte bafür ber Ausbruck couvade (von couver brüten) üblich fein, der von dem englischen Anthropologen Tylor in der Wiffenschaft eingebürgert wurde. Run hat aber neuerdings der englifche Sprachforicher Murran nachgewiesen, bag bie Basten felbit von biefem Brauche nichts wiffen, bag vielmehr alle bie Stellen, die als Reugnisse für das Männerkindbett ber Basten gelten follten, bei naherer Brufung ichlieflich insgesamt auf bie Rach= richt Strabos von ben alten Iberern gurudgeben, und bag bas Bort couvade, bas von einigen frangofischen Schriftstellern wie Rochefort (Hist. des Iles Antilles 495) und Sacombe (La Luciniade. Poëme en dix chants sur l'Art des accouchements. Paris An VII, Chant IV, p. 70) auf das Männerkindbett angewandt wurde, im Bolksmunde niemals biefe Bedeutung gehabt Der jest veraltete Ausbruck faire la couvade hieß nach Ste Balane: se baisser, s'accroupir comme une poule qui couve, afin de voir ce qui passe, sans se hasarder, und im übertragenen Sinne: se tenir à couvert dans son parc. dans une asseurée retraite (The Academy 1892, Vol. XLII, No. 1072. 458 ff.). Die französische Redensart: Il se met au lit quand sa femme est en couches, die man gleichfalls hieher bezogen bat, ift ein freierfundenes Scherzwort gegen einen webleidigen Mann, bas mit jenem thatfächlichen Brauch gewiß ebenfowenig zu thun hat als bas gleichbebeutenbe: Servez Godard, sa femme est en couches (Quitard, Dictionnaire des Proverbes, Paris 1842, 428). Cher konnte eine Genflogenheit in Dortibire für einen Ueberreft besfelben gehalten werben: Wenn bort ein Madden ein unebeliches Rind geboren hat, halt fie es für Ehrenfache, ben Bater ju verschweigen; ihre Mutter aber geht aus. ihn ju fuchen, und ber erfte Mann, den fie im Bett liegend findet, ber ift es (Folk-Lore Journal II, 121 f.). Aber abgefehen von ber ungeheuerlichen Unnahme, daß jene Unschauungen ber Bilben, von benen fich fonft bei feinem Rulturvolf ber Erbe eine Spur findet, gerade nur bei bem germanischen Stamme ber Angeln in Northumberland heimisch gemesen sein sollten, mare bies ber einzige befannte Kall, daß auch der uneheliche Erzeuger das Manner: kindbett außgeübt hätte. Denn immer und überall hat nur der Ehemann der Wöchnerin diese Berpflichtung, auch da, wo seine Baterschaft nicht sicher ist, weil der Frau wie dei Kariben, Guarani, Indios dravos, Dajaken u. a. der Umgang mit anderen Männern freisteht. Man könnte hier an verwandte europäische Borstellungen von Sympathie zwischen Mann und Weib denken, wie sie Johann Beter Lang in seinem Democritus videns (editio secunda, Ulmae 1689, 590) ansührt und mit dem Männerkindbett in Beziehung bringt: es komme vor, sagt er, daß der Vater nicht nur die Uebligkeiten der Schwangerschaft, sondern auch die Geburtswehen zugleich mit der Mutter empfinde. Bevor wir jedoch von Lokalsorschern genauer unterrichtet sind, werden wir gut thun, uns jedes Urteils zu enthalten und den Yorkspirebrauch unter die vielen Formen des Aberglaubens zu rechnen, die noch der Erklärung harren.

Die älteste bichterische Bermertung bes Männerkindbettes bietet der hebräische Alexanderroman, deffen Entstehung von dem Ueberfeger Gafter vor bas 7. Jahrhundert verlegt wird, kommt Alexander in das Reich Jobilah oder Havilah, mo die Weiber Sofen tragen und die Manner nicht. Wenn eine Frau geboren und zwei Monate gelegen hat, steht sie auf und ihr Mann legt sich für weitere vier Monate ins Bett. ließ ben König bes Landes ju einer Zusammentunft einlaben, erhielt aber die Antwort: "So spricht bein Knecht, ber Könia von Jobilah. Siehe, ich habe mich noch neunundzwanzig Tage ftill zu verhalten. Denn mein Weib hat einen Gohn geboren, und ich barf nicht ausgeben, bis meine Zeit erfüllt ift. will ich zu dir fommen." Alerander, ben bas fehr beluftigte. ging mit feinen Fürsten und Dienern bin und fand ben Konia im Bette; die Konigin wartete und verpflegte ihn mit Speise und Trank und aller Art Ledereien. Lachend fragte Alexander: "Während bu im Bette liegft, wer regiert benn ftatt beiner?" und jener erwiderte: "Mein hund fitt auf meinem Thron mit einem Dolmeticher jur Seite, und por ihn fommt bas Bolt, um Recht zu empfangen." Alerander verlangte, baf er ihm ben hund zeige; aber ber Ronig ermiberte, er durfe nicht aus bem Bette, bis feine Zeit erfüllt fei, fonft murbe ihn bas Bolf ab: Alexander fprach: "Seit ich mein Königreich Aeanvten verließ, habe ich keinen so feltsamen Brauch gesehen" (Journal

1

of the Royal Asiatic Society, London 1897, New Series XXIX, 536 f.). Wie der jüdische Berfasser zu dieser Episode gekommen ist, die in keinem anderen Alexanderroman wiederkehrt, entzieht sich unserer Kenntnis. Man möchte vermuten, er habe das Männerkindbett den antiken Schriftsellern entnommen, bei denen er auch den regierenden Hund sinden konnte. Daß bei einigen Bölkern in Rubien und Aethiopien ein Hund als König herrschte, berichten nämlich Plinius (Natur. hist. VI, 192 nach der Zählung von Silligs Index) und Aelian (Nat. animal. VII, 40), dieser nach hermippus von Smyrna, der sich seinenkerseis auf Aristokeon berief. Der Dichter schildert aber eine besondere Form des Männerkindbetts, wie sie Alken nicht beschreiben und wie sie nur in Ostasien vorkommt. Er muß also doch irgendwie von dieser ethnologischen Thatsache gehört haben.

So mag auch im mittelalterlichen Europa, vielleicht auf Grund ber antiten Ueberlieferung ober mundlicher Reiseberichte, vereinzelte Runde von dem munderlichen Brauche umgegangen fein, und es mag fich bamit von felbft bie Borftellung eines annäkokratischen Gemeinwefens verbunden haben, wo die Beiber ins Reld gieben und die Manner die weiblichen Geschäfte perrichten, wie bas icon im 1. Rahrhundert unserer Reitrechnung Antonius Diogenes in seinem Roman "Die Bunder jenseits Thule" von den fpanischen Artabrern erzählte (Robbe, Der griechische Roman, Leipzig 1876, 265), und wie in bem oben genannten Rölner Reisebericht zu lesen ift: by deme lande wonent wyf, die rydent ouch mit den jonfrauwen mit wapenen, ind die man blyvent da heyme ind spinnent ind hoident die kinder (Reitschr. f. beutsche Philol. XIX, 62). Auch im Reich Jobilah tragen die Weiber hosen und die Männer nicht; doch ift es fraglich, ob ber Berfaffer bes hebraifchen Romans bem Sofentragen ber Beiber bieselbe symbolische Bebeutung unterlegte, Die unser Sprachgebrauch bamit zu verbinden pflegt. Ein fabelhaftes Amazonenland, wo die Männer im Kindbett liegen und die Frauen in den Rrieg gieben, fennt der niederländische Bergroman Heinric en Margriete van Limborch (Suchiers Aucaffin4 54 f.). Bang phantaftisch vollends erscheint bie Erzählung in unserem altfrangösischen Roman. Db ber im Rindbett liegende Ronia burch jüdische Bermittlung aus bem Alexanderroman stammt, wer will es bejahen ober verneinen? Jede Beziehung auf wirt: liche Zustände ist abgestreift. Man konnte auf diese Dinge kommen, ohne eine Uhnung davon zu haben, daß etwas dergleichen thatsächlich existierte. Wir stehen auf dem Boden von Nirgendsheim, mitten in dem Lügenmärchen von der "verkehrten Welt". Darüber läßt schon der Name Torelore keinen Zweisel.

Torelore, toureloure, turelure, tirelire find Trallerlaute. mie sie besonders im Refrain von Bolksliedern gesungen werden. ähnlich wie vireli, virelai (Litteraturblatt f. german, u. roman. Bhilol. VIII, 445 f.), 3. B. Tureluru, va., turelu (Godefroy, Dict. VIII, 107), Toure loure lourinette (ebenda), Ture-lure, Noei. ture-lure (Bernard de la Monnoye, Les Noëls Bourguignons, Paris 1858, 94. Undere Beispiele f. Romania VIII, 84, N. XIX — 86, N. XXII). Wie wir aus Tralala "trällern", so bildete man in Frankreich die Zeitwörter tirelirer (Godefroy a. a. D. Bergl. das deutsche Tireli und Tirelieren) und tureluruter (Raynaud, Motets français II, 363). Interjektionen erhielten im Bolksmund verschiedene bildliche Bebeutungen. Tirelire als Ausbrud für eine luftige Sache ging auf bie tonerne Sparbuchse über, bie ihre Schate nur wieber hergibt, wenn man fie zerschlägt (Littré s. v. tirelire. Scheler, Dictionnaire d'etymologie française 3, Bruxelles 1888, 490), vielleicht Lautmalerei fur bas beim Berichlagen entftebenbe Beflirr. Man sagt sprichwörtlich: C'est toujours la même turlure, bas ift immer bie alte Leier (ben merkwürdigen Bebeutungs: wechsel im niederbeutschen türlure, torelor = aute Sitten, Artia: feit, f. Lappenberg, Scherzgedichte von Johann Lauremberg, Stuttgart 1861, 229, Anm. ju III, 215. Braunes Ausgabe, Salle 1879, 115). Die alten Jungfern muffen am himmelsthor burch die ganze Emigfeit tourloure schreien (Canel, Blason populaire de la Normandie, Rouen et Caen 1859, II, 138). Turelure, turelurette murbe ber Name bes Dubelfacks (Godefroy a. a. D.; ture allein heißt die Maultrommel); faire la turelure steht in obscöner Bedeutung bei Richer, L'Ovide bouffon, 1662, 190 (Κρυπτάδια III, 386); tourlourette bezeichnet ein leicht= fertiges Madden, grisette (Godefroy a. a. D.). Der Sahnrei führt ben Scherznamen Robin turelure ober Jennin turelurette (ebenda). In Balfchtirol beißt Turlulu ein bummer Menfch, mit bem es im Gebirn nicht gang richtig ift (Schneller, Marchen aus Wälschtirol, Innsbruck 1867, 165). Mit biefen Trallerlauten bert, Spielmannsbuch. 29

foll also etwas Luftiges. Leichtsinniges. Thörichtes und Berbrehtes bezeichnet werben. Darum nannte man einen Maulbelben, ber viel verspricht und wenig hält, "Rönig von Torelore" (Legrand d'Aussy, Fabliaux, 3, édition, III, 372). Wenn wir von Aucassin und Ricolette lesen: sie kamen ins Land Torelore, so ift bas etwa, als ob es in einem beutschen Marchen biefe: fie kamen in bas Land Lirumlarum, mo bie Manner im Rindbett liegen und die Frauen in den Krieg ziehen. Torelore, Turelure ift bie verkehrte Belt. Daber murbe biefer Name icherzweise auf die Gegend von Aiguemortes angewendet: benn bort verbienen die Leute ihr Brot im Rrebsgang, b. h. als Rischer burch Gingieben ber Rete: je mehr es regnet, besto harter wird ber Boben, b. h. ber Sand verhartet fich im Regen; Die Berge werben pom Wind entführt; es find Sanddunen, und je mehr bie Sonne icheint, besto mehr friert es, b. h. bas Sala ber Salinen frustallisiert in ber Site (Anmerkung von Lacurne de Sainte-Palave, Les Amours du bon vieux tems, Vaucluse et Paris 1756, p. 51).

Albnliche Schlachten wie in Torelore werben im Schlaraffenland geschlagen; man lese bas köstliche Gedicht von Hans Sachs "Sturm bes vollen Bergs" vom Jahr 1536 (Ausgabe von A. von Keller, IV, 334 ff.). An die Geschütze berer von Torelore erinnert ein altschwäbisches Spottlied der Dornhaner auf die Stadt Oberndorf am Recar (Zimmerische Chronik, herausg. von

Barad, Stuttgart 1869, II, 349).

15 (S. 308.) Droit de lagan (Plünderung), droit de bris et naufrage bezeichnet das barbarische Strandrecht, wornach die Küstenbewohner das gestrandete Gut als ihre Beute und die Schiffbrüchigen als ihre Leibeigenen beanspruchten: so in China (Jürgen Andersen, Orientalische Reisebeschreibung, Schleswig 1669, 121 f.) und in Indien (Ibn Batoutah, Voyages, p. Defremery et Sanguinetti, Paris 1853, IV, 97. The Voyage of François Pyrard of Laval, transl. by Gray and Bell, London 1887, I, 404). Nach Marco Polo ging das Strandrecht in Indien sogar so weit, daß auch ein unversehrets Schiff, das irgendwie genötigt war, in einen anderen Anterplat als seinen Bestimmungsort einzulausen, von den Anwohnern geplündert wurde (Marco Polo III, 24, transl. by Yule² II, 374. 377, N. 4). Ein Beispiel aus dem Leben des Angelsachsen Wilfred

vom Sahr 664 f. Wright, Biographia Britannica literaria. Anglo-Saxon Period, London 1842, p. 173 (vergl. Kemble, The Saxons in England, London 1849, II, 64), spätere aus ben Jahren 1112 und 1191 f. A. Schult, Das höfische Leben2 II. 343 (peral. Horn et Rimenhild 150. 234. Hartmanns Gregorius 1174 ff.). Kirche und Staat verdammten zwar ben unmenfolichen Brauch, 3. B. bas Rongil von Rantes im Sahr 1127 (Lobineau, Histoire de Bretagne, Paris 1707, I. 131). Jakob von Bitry in seinen Bredigten (Lecoy de la Marche, La chaire française au moyen-âge<sup>2</sup>, Paris 1886, 388), Rönig Philipp August von Frankreich im Jahr 1191 (Suchiers Ausgabe . 56), in Deutschland Konig Wilhelm im Sahr 1265 burch Die Constitutio de bonis naufragantium (Schult a. a. D.). Doch die kleineren Landesberren zeigten wenig Luft, auf die Einfünfte bes droit de lagan ju verzichten (f. Lobineau a. a. D. I, 274 vom 3. 1280; 308 vom 3. 1332); felbft Bifchofe machten barauf Anspruch, wie ber von Sankt Malo im Sahr 1430 (Lobineau I, 583), und noch im 17. Jahrhundert hielten Domfavitel und Abteien baran fest (ib. 846). Guiomar von Leon ruhmte fich, er habe ben toftbarften Stein ber Welt, ber ihm jährlich 10 000 Sous einbringe: er meinte bamit eine burch Schiffbrüche verrufene Rlippe (ib. 203). Noch immer wird ben Einwohnern ber bretonischen Insel Molene ein Gebet nachgefagt, worin fie die Jungfrau Maria und den heiligen Renan um recht viele Schiffbruche angefleht haben follen (Sauvé, Proverbes et Dictons de la Basse-Bretagne, Paris 1878, p. 138, N. 901). Cambry, ber bas Departement Kiniftere in ben Jahren 1794 und 1795 bereifte, erzählt, daß fruber die bem Schiffbruch Entronnenen erbarmungslos niebergemacht murben; auch jest, fügt er bei, plündert man sie noch aus; aber man entreift sie doch bem Tobe (Voyage dans le Finistère, Paris o. 3. II, 223 f. 257 f. 262 f. III. 47). In einzelnen Gegenden hat fich auch bas Stranbrecht bekanntlich bis gur Gegenwart erhalten, und zwar nicht bloß bei ben Wilben bes Bitiarchipels, welche jeben Schiffbrüchigen als ein vom Herrscher bes Meeres gesandtes Opfer mit faltem Blute erschlagen (B. Schneiber, Die Naturvölker, Pader= born und Münfter 1885, I, 133. 196), sondern felbst in Europa, 3. B. bei jenen bretonischen, von ihren Nachbarn "Beiben" genannten. Ruftenanwohnern ratfelhafter Berkunft, welche bas Meer

ihre Ruh nennen, die sie mit allem versorat, und noch in unserer Reit, mo fie fonnten, unbedenklich See: und Strandraub perübten (Sauvé 152, N. 956. Bergl, Quitard, Dictionnaire des Proverbes. Paris 1842. 177 f.). Deshalb bietet auch bie Ermahnung bes lagan in unferem Roman feinen Anhalt für beffen geschichtliche Datierung. — Stellen über bas Stranbrecht gesammelt f. R. Beinzel. Ueber bas Gebicht von Ronig Drenbel. Wien 1892, 19.

16 (S. 309.) Bon Töchtern bes Königs ober Bergogs von Rarthago mar in Sage und Mare fo oft bie Rebe, bag man fie sprichwörtlich anführte. "Und wenn Ihr auch die Tochter bes Königs von Karthago märet." heißt es im Liebe bes Quesnes de Betune (Bartic, Altfranzösische Romangen und Baftourellen. Leipzia 1870, S. 77, v. 47). Die Stiefmutter im altfranzösischen Roman des sept sages ist Tochter bes Herzogs von Karthago (v. 162. Ausg. von Reller S. 7). Der Eingang von Konrad Flecks Flore macht uns mit zwei Töchtern bes Königs pon Rarthago bekannt, beren eine die Geschichte bes jungen Liebes: paars erzählt (v. 258. Ausg. von Sommer S. 10). Unter Cartage wird wie im Anseïs de Cartage das spanische Cartagena zu verstehen sein (Litteraturblatt f. german, u. roman, Bhilol. XIX. 337).

17 (S. 309.) Abmiral, amuaffle, amurafle, amirafle, amiraill, amiral, amiraut, amirant, amiré bezeichnete eine hobe Burbe unter ben Moslim, vom arabifchen amir Fürft, Befehls: haber, mit romanischer Endung. Go hießen nach John Mandeville die Stadtgouverneure der Sultane (Voiage and Travaile, ed. Halliwell, London 1839, p. 38). Der Admiral ichlechtmeg ift der Ralif von Baabab:

swer den keiserlîchen namen hât. den die heiden nennent admirât, derst ouch vogt ze Baldac.

Wolframs Willehalm 434, 1.

Admirât kommt von der lateinischen Umbeutung admiratus wie amirafle von admirabilis (vergl. Gachet, Glossaire Roman, Bruxelles 1859, p. 17 f. Diez, Etymologisches Wörterbuch s. v. almirante). Die heutige Bedeutung von "Befehlshaber der Flotte" hatte bas Wort icon in ber erften Balfte bes 12. Sahr= hunderts bei den Sizisianern (Diez, Leben und Werke der Trousbabours, 2. Aust. von Bartich, S. 98, N. 2).

18 (S. 312.) Ganz ebenso singt die als Spielmann verkleibete Josiane vor ihrem Gemahl Bueve d'Hanstone seine eigene Geschichte. (S. oben Einl. 35. Gautier, Epopées françaises? II. 105, 122. Suchiers Aucassin., 56.)

19 (S. 313.) Sier liegt offenbar eine Bermechslung por. Schellfraut (esclaire) mar bie Bflanze gemefen, mit beren Saft Nicolette ihr Geficht untenntlich gemacht hatte. Gin altfrang, Bebicht von ben Gigenschaften ber Dinge fagt barüber ausbrudlich: Et jaune fait cui elle touche. Soit main, soit visage, soit bouche (Romania XIV, 466, No. VIII, 5). Damit stimmt auch die von Suchier (Aucaffin4, 57) aus Bictor Sugo angeführte Stelle: un malingreux qui préparait avec de l'éclaire et du sang de boeuf sa jambe de Dieu du lendemain (Notre Dame I. c. 11). Die Griechen nannten bie Pflanze Schwalbenfraut, yediboviov (baber bas franz, chelidoine und bas beutsche "Schellfraut"), weil sie zur Zeit ber Schwalbenrudfehr blüht (Theophrastus, Historia plantarum VIII, 15, ed. Gottlob Schneider. Lipsiae 1818, I, 252). Diostoribes gibt biefe Ertlärung an, fügt aber hinzu, andere berichteten, baf bie Schwalben ihren geblendeten Rungen mit diesem Rraut bas Augenlicht wiedergeben (rivec de ίστόρησαν, ώς εάν τις τυφλωθή τῶν τῆς χελιδόνος νεοσσῶν, αί μητέρες, προσφέρουσαι την πόαν, ἰῶνται την πήρωσιν αὐτοῦ. Pedanii Dioscoridis Anazarbei De materia medica Libri quinque, L. II, c. 211, ed. Sprengel, Lipsiae 1829, I, 332). Diefe Angabe ging durch Blinius (Nat. hist. XXV, 89. Beral. VIII, 97. Aelian, Nat. animal. III, 25) u. 3fibor (Origines XVII, 19) in die mittelalterliche Litteratur über, mo bas Schell= fraut als ein vorzügliches Augenmittel gepriesen wird (siehe 3. B. Konrad von Megenberg, Buch ber Natur, herausg, von Franz Pfeiffer, Stuttgart 1861, 390, 5. Rolland, Flore populaire, Paris 1896, I, 190). Bon seiner die Augen flärenden Birtuna hat das Kraut seinen frangos. Namen esclaire, éclaire.





## Register

## zu der Einleitung und den Anmerkungen.

Aaron von Caerleon 381, 3. Abbas, Schach 395. Abendmahl genommen 381, 2. Absalon und Tessala 394. Adam de la Halle, Adamspiel 351. Abelheib, die icone 400. Adelina joculatrix 330, 134. Adenet le Roi 25. 40. Admiral 452, 17. Abolf von Mainz 43. Aelfred, König 34. Aethelstan, König 34. Affen 15. 323, 65. Agnes König Wenzels 8. Agobart von Lyon 12. Ahura-mazda 391, 7. Aiguemortes 450, 14. Aimeri de Narbonne 405, 5. Alan und Conan 389. Albertus Magnus 362. Albigenser 337, 200. Albrecht, Rönig 30. Albrecht von Jimmern 366. Allerander b. Gr. 27. 316, 4. 353, 293, 374, 3, 392, 408, 4. 447.

Alexanderroman, hebräisch 447. Alheit die Rotterin 8. Alkuin 5. Amadas et Ydoine 351, 291. 415, 3. Amantes, duo 396. Amazonenland 448. Ambroife, ber Spielmann 328, 108. Amuda 403, 2. Amyot 351. Analav 34. Anchises und Aphrobite 372. Anjou, Ahnfrau 354, 294. Anna, die schöne 400. Antifer 355, 299. Antonius Diogenes 448. Apfel der Feen 359. 360. Apfelbaum 359. 360. Apolin 358. Aquin, Chanson de geste 65. Archimimus 419. Archipoeta 5. 10. Aristoteles, Lai 57. 420. Arm in Arm gehen 374, 6. Arnold von Guines 30.

Alexander, Kaisersohn 438, 5.

Arras 17. 37. 42. 59. Artur, König 19. 51. 52. 55. 59. 362. 373, 1. 373, 2. 374, 3, 375, 6, 382, 383, 385. 6. Aucaffin, ber Name 434. Aucassin und Nicolette. Litte: ratur 434. Audulf von Bracy 35. Augen ausgeblasen 369. Augustin, St. 5. Augustus (f. Octavian) 392. Avalloc und Töchter 386, 7. Avalon 69. (105) 355. 298. 360. 382. 386, 7. Anbert, St. 38. Ane d'Avignon 354, 294. Bademagus, König 357. Bahram Gur 15. Baiart, Rof 369. Balbuf, Spielmann 23. 34. Balduin von Flandern 354, 295.Balduin II. von Guines 347. 274.Balis, das Kraut 408, 4. Barbiere 441, 8. Barben 2. 28. 33. 36. 45. 333, 158. 329, 210. Bärenhäuter 363. 433. Barichenkel 438, 4. Bart rasiert 23. Barzujeh 410. Basoche 338, 206. Baudoin und Genevieve 397. Baudouin aus Condé 19. 437, 4. Bauduin von Sebourc 414, 3. Bauernkönig 338, 206. Beauvais, Spielmannsftabt 42. Beheim, Michael 332, 145. Beichte bes Fuchses 417, 3. Berdic joculator regis 330, 134. Berg ber beiben Liebenden 396.

Berge von Ahriman erschaffen 365, 2. Bernhart, St. 418. 433. Berthold von Regensburg 6. Beulen durch Schelten 333, 158. Beverley, Spielmannstag 42. Bioc ober Borbo 436. Bischöfe als Harfner 7. Bitterpfeil, Spielmann 22. Bituitus, König 28. Blanchard (fiehe Roffe, weiße) 369.Blegabred, König 6. Blondel 27. Blumenhaus 441, 13. Blut, blaues 377. Boccaccio 24. 25. Bolotu. Götterinsel 388. Bonus. St. 39. Boidung ber Graben 441. 12. Brachte, Pfeifer 43. Bran 360. 385, 7. 386, 10. 437. Brangemuer 384. Brangepart, Fee 383. Braut, die braue 377. Brautbett eingeweiht 404, 4. Bretaigne 346, 267. Bretonen im Normannenheer 51. Bretonischer Wohllaut 45. Bretons 46. Broceliand 59. 348, 283. Brun de la Montaigne 352, 291. Brunette unschön 376, 9. Brunetto Latini 31. Brutus, der trojanische 407, 1. Buch ber Tugenben 317, 7. Budliger beim Feentang 61. 348, 285. Buddhalegende 65. 349, 288. Buddhas Almosentopf 418.

Caerleon, Karliun 52. 379. 381, 3. Caerment 379. Carbuel 372, 1. Carnac 64. Cafarius von Beifterbach 420. Champagne, Ritter 414, 1. Champagne, Balber 414, 2. Chansons de geste 21, 317. Chansons d'istoire 422. 4. Chantefable 435. Chaucer 46. Chefter, Spielmannstag 42. Cheftre, Thomas 369. Childe Rowland 436. Childebert, Rönig 45. Christine de Bisan 418. Clamide und Condwiramur 439. Cleomades und Claramonde 439. Clinton, Lord 10. Codre, la 403, 2. Colin, Muset 12. Condla, Feensage 359. 385, 7. Conjuges virgines 397. Contes dévots 59. Copin du Brequin 40. 41. Couvade 446. Cressent 373, 3. Creftien be Tropes 342, 245. Crimthann 387. Daphnis 403, 2. Daurel, Spielmann 26. Degarre, Sir 389, 2. Denis Piramus 52. 55. 58. Desafubler 405, 5. Des Brot ich eff' 29. Defiré 354, 294. 355, 296. 370. 381, 2. Deveria, Eugen 396. 398. Dichterkonig 41. Dietrich von Bern 34.

Dietrich von Glaz. Der Gürtel Dirnen, Königin 338, 206. Dit 56. Dol 404, 3. Dold 404, 2. Dolmen 60. 61. Doon, Lai 48. Dornhaner Spottlied 450, 14. Drouin 415, 3. Dschatakas 437. Dschumeil 439. Dualas, Duëlas 379. Dubo von St. Quentin 45. Dulcisamor 370. Dusenbach, Mater dolorosa 36. Dusii 362. Cbene 364, 2. Eber, ber weiße 385, 6. Edric der Wilde 367. Edward I. von England 42. Edward II. von England 34. Gigentum, geiftiges 24. Elbenheer 364, 1. 365, 3. Elbenritter 364, 1. 389, 2. Elben und Tote 365, 3. Elidüc, Litt. 406. Elidüc, ber Name 407. Elisabeth von Ungarn 8. Elnadus, König 359. Empfehlungsschreiben 19. 322, 55. Empire de Galilée 338, 206. Enfants-sans-souci 338, 206. Enguerrand de Crequi 26. Ente 359. 389, 1. Erde zu betreten verboten 386. 10. Grec 353, 293. 405, 5. Erzählungen, nächtliche 392. 393. Esclaire 453, 19. Espinelo 404, 2. Estmere, König 35.

Ctain 361. Eustachius ber Mönch 35. Kableau 56. Kableaur, Litt. 341. Fatare, faër 350, 291. Kederbusch 23. Ree, Göttin 351, 291. Fee herbeigewünscht 69. 374, 5. Kee, das Wort 67. Feen 59. 68. 347. Reen beschüten 351, 291. Reen, bretonische 60. 66. Feen, Dreigahl 350, 291. Reen gefrankt 350. Feenland 69. Feenland, Fahrten 355, 298. Feen, Liebe und Che 67. Reen lieben Sterbliche 69. 354, 296. Feen, männliche Wefen 69. Keen, Schicksalsfrauen 66. 350, 291. Keenschlösser 349, 286. Feenschönheit 68. 351, 292. Feensteine 64. Keen vermenschlicht 69. 356, 301. Feen, Waldfrauen 68. 353, 294. Keenwerke 352, 293. Fels ber Liebenden 399. Fiachna, Feenkönig 385, 7. 391, 6. File 333, 158. Kimasena 398. Kindling benannt 403, 2. Floire 356. Florance und Blancheflor 353, 293. Flordamor, Spielmann 321, 35. Floriant 352, 291. 353, 293. Fomori 391, 6. Foulque von Marfeille 337, 201. Foulquet von Romans 350.

Franziskaner 11. Frau, rote 53. Krauen, entführt von Geistern 361. Frauen, fahrende 9. Frauenhäuser, Aebtissinnen 338. 206.Freibank 418. Kreiheitsbuben, Freiheiten 438, Frene als Harfnerin 35. Frene, Litt. 400. Frene, der Name 403, 2. Fridhthjof 438, 5. Friedrich I., Rotbart 412. Friedrich II., Raifer 8. 38. 320, 32. Fruchtbaum und Elben 359. Führen ber Damen 374, 6. Fulke Fit Warin 35. Gachmuret 32. 438, 4. Gage 13. Galeazzo Bisconti 13. Galerent von Renaut 401. Galfrid, Gottfried von Monmouth 51. Galiene, Kaiserin 384, 1. Gallardon 415, 4. Gandharer 393, 7. Gargantua 65. Garin, Fableau 353, 294. Garin Troffebof, Spielmann 10. Gâthâs 436. Gaucher von Dourban 383. Gauriel von Muntabel 370. 374, 5. Gawain 319, 30. Gefion 320, 30. Geiger von Smünb 336, 188. Genesius, Genest 39. Gerard von Nevers 34. Gervasius von Tilbury 354, 296. 398. Geschenke 12. 13.

Geschwisterehe, ägnytisch 440. 6. Gibert von Montreuil 435. Ginevra. Guenievre, Ginover 362, 381, 3, 383, Ginseng 398. Girald von Barri 45. Girard von Liane 12. Glasfirion 45. Glastonburn 355, 298. Gold in den Mund gegoffen 37**4.** 3. Goldbaum und Silberbaum 406. Goliarben 4. 5. 323, 58. 433. Gott, ber franke in Arras 17. Gottfried von Anjou 29. Gottlob, der Berg 395. Gowther 389, 1. 394, 8. Graalent 355, 296, 368, 369, Graelent, Spielmann 329, 124. Graf von Rom 36. Graislemier 382. Greflinger 418. Gregorius 418. 437, 4. Gryffyd ap Conan 342, 241. Bui von Dampierre 27. Guibourc, Königin 352, 293. Guillain, St. 433. Guillaume de Machault 357. Guingamor, Litt. 382. Guingamor, ber Name 382. Guiomar von Leon 451. Guiraut von Cabreira 45. Guiron ber Abelige 394. Gut für Chre 29. Gwnn, der Gott 365, 3. Gnfre, Feenknappe 369. Haakon, Saakonssohn 53. Haare, schwarze 376, 9. Babichte 386, 8. Hadloub 376, 8. hand aufs herz 421, 3. Sanuman, Affentonig 410. Hathoren 350, 291. Seertrompeter 22.

Seimball 391. 7. Beinrich II., Raifer 405, 4. Heinrich III., Kaiser 9. Beinrich V., Raifer 12. Beinrich V. von England 32. Beinrich ber Teichner 28. 29. Belbling, Seifried 332, 145. Selena 439. Helequin, mesnie 356, 299. Beliak 352, 291. Bemben durchsichtig 376, 8. Hemben offen 376, 8. Benri d'Andeli 57. 420. Herla, König 386, 10. Herodias, Tanz 8. Šeroldskönig 40. 338, 206. Hetel, König 25. Heurodis 358. 365, 3. Histrionen 3. 12. 319. 30. Höfische Leute 18. 19. Hoftag im Paradies 59. Höllenheizer 433. Honorius von Augustodunum 5. Horand 6. Horn, König 34. Hosen, ohne 437, 4. Hosen ber Weiber 447. 448. Hosofuri, Gott 316, 2. Hugo von Nunant 332, 148. Hund als Könia 447, 448. hund auf bem Pferd 384, 2. 386, 10. Suon 13. Huon le Roy 40. 57. 411. Hyvarnion, Barbe 45. Jahrmarkt 17. Jaime von Aragon 26. Jakob von Maerlant 5. 369. Jakob von Bitry 321, 41. 376, 7. 451. Japanische Gaukler 316, 2. Ibn Batutah 41. Jean d'Avesnes 363. Rean aus Condé 347, 275.

Rean Charmillons 40. Reanne d'Arc 354, 294, 415, 4. Jeffren, Sarfner 10. Jehan de Blois ober de la Chapelle 416. Refus als Spielmann 7. Ignaure 18. Aliane Kosinzana 439. Ille et Galeron von Gautier d'Arras 407. Imp. Robold 359. Incubi 362. Indien, Einteilung 420. Inaiaerd 401. Injuriofus und Scholaftica 396. Anfeln, selige (f. Avalon) 364, 1. 364, 2. 389, 1. 408, 4. Joculatrices 7. Rohann II. von Frankreich 40. Johannes der Fiedler 43. Rohann von Raunvavane 35. Johann von Soest 14. Jongleur 3. Josiane 35. 453, 18. Joufrois von Poitiers 32. Jougleor, cil nouvel 52. Iren musikalisch 45. Isle as puceles 386, 7. Isold 35. 36. 54. Jsung, Spielmann 34. Julian, St. 39. Aunafern, alte 449. Junker und der treue Heinrich 380. Iwanet Wolframs 379. Iwein 378. 379. Iwonek, Litt. 378. Iwonet, ber Name 378. Izanagi und Izanami 363. Ranut und der Stalde 28. Ranut Laward 33. Rangler 318, 21. Rarfreitag, Fasten 417, 2. Rarl der Große 10. 15. 413.

Rarl IV., Raiser 13. 43. Rarl V. von Frankreich 41. Rarthago 452, 16. Raftellan von Couci 26. Relten, Lafter 375, 7. Rerze, Wunder 37. Khosru Anuschirman 410. Riburg, Grafen 43. 44. Rind am Quell niedergelegt 350.Kirchweih 17. Rleriker, fahrende (f. Goliarden) 4. 9. Rleiderraub 68. (132) 353, 294. 368.Kleider verschenkt 12. Anappen von den Wappen 334, 167. Rommunion versagt 6. Rönig vom Obenwald 43. Königstitel ber Gewerbe 40. Königstitel im Drient 338, 206. Ronftanze von Aquitanien 23. Aränzelspiel 21. Kuaeltänzerinnen 8. Rüffe als Zwischenspeise 374, 4. Anmren in Cumberland 373, 1. Apmren musikalisch 45. Labraid 364, 1. 364, 2. Lagan 450, 15. Lai 46. 50. 57. 345, 266. Lai du corn 52. 344, 262. Lai des deux amants 394. Lai de l'Espine 359. Lai vom Geißblatt 54. Lai narratif 50. Lai vom Strand 53. Lai, das Wort 46. 342, 245. Lais, Blütezeit 58. Lais bretons 46. Lais, Dichter 52. 344, 263. Lais, Entstehungsgeschichten 53. Lais, Litt. 341. Lais, Namen 46. 346, 270.

Lais, Stoffe 53. Lais, verlorene 51. Lakschmana 410. Lambert von Arbre 347, 274. Land ohne Heimkehr 383. Land der Jugend 359. 378, 10. 387. 390, 6. Land unter bem Waffer 390, 6. 391, 6. Lande aventureuse 383. Landschaft, Schönheit 364, 2. Langland 9. Lanval 355, 296. Lanval, englisch 368. Lanval, Litt. 367. Lanval, ber Name 370. Lanzelot 351. Lappenkleid, buntes 3. Lafter, unnatürliche 375, 7. Laurin 362. La Villemarqué 349, 290. Lavinia 375, 7. Lay le Freine 358. 400. Lecheor 7. Legende 58. Leo von Rozmital 334, 162. Leibesübungen 20. Liebenbach 399. Liebenden, die beiden, Litt. 394. Liebhaber als Vogel 380. Lied, Bortrag 45. Lieber, keltische 48. Liedstrophen, eingeschaltet 421. 2. Linde 360. Liombruno 371. Loben der Spielleute 28. Lochlan, Llychlyn 390, 6. Loëgaire 385, 7. 387. 391, 6. Logre 346, 267. Loringus 388. Loter 7. Lotterpfaffen 321, 35. Lotterfinger 332, 145.

Lucca, Aruzifiz 37. 336, 188. Ludolf von Suchen 439. Ludwig der Bärtige von Thü: ringen 395. Ludwig der Fromme 9. Ludwig der Heilige 19. Lund, Zacharias 439. Mädchenland 385, 7. Madeleine von Frankreich 377. Maelduin 385, 7. Mag Mell 364, 2. Mag Mor 364, 2. Magnus, König 33. Mahmud der Gasnewide 41. Maibaum 18. Malatefta 15. Malgo, König 375, 7. Mameletes 441, 10. Manannan, Feenkönig 360. 389, 1. Maneroslied 367. Manfreds Fiedler 27. 40. Manfred Maletta 28. Männerkindbett 441. Mantel abgelegt 405, 5. Marcabrun 350, 291. Margot 65. 348, 286. Maria wischt Menschen ben Schweiß 419. Marie be France 22. 52. 345, 264.Marienkind 366. Marktschreier 17. Marot, Clement 377. Marschall ber Spielleute 42. Martha und Isaie le Trifte 35. Martin, ber Bauer 415, 4. Martin, St. de Fécamp, Spiel: mannsbruderichaft 42. Maseuz, Fee 353, 293. Maugis 352, 291. Mazimilian I., König von Baiern 44. Meerfrau, Sohn 394, 9.

Meisner 38. Meifter 40. Meliadus, Könia 394. Melufine 349, 286. 354, 294. 392. Menestrel 4. 26. 319, 30. Menestrelle 9. Menhir 64. Mephostophiles 358. Meran, Herzoge 417, 4. Meran, die Stadt 417, 4. Merkur und Argus 330, 124. Merlin 19. 383. Merowinger 392. Mider, Feenkönig 361. Milbe 30. Mimen ber Alten 3. Mi-parti 23. Modus Ottine 47. Mohammed als Schafbock 433. Mongan 389, 1. Mongibel 352, 291. 440, 5. Morgane, Morgain 349, 286. 351, 291. 382. 384. Moriane 417, 4. Moris Fit Roger 35. Morolf, Morolt 23. 34. Mücken, schwarze und weiße 14. 323, 59. Mundirosa, Fee 370. Musikinstrumente 20. 24. Nafafuni 331, 138. Nalatschampa 435. Namen ber Spielleute 24. Name verewigt 29. Name verschwiegen 30. Name zusammengesett 384. Marciß 354, 294. Najenstange 440, 8. Neferronpet 339, 215. Niam, Fee 378, 10. Nicolaibruderschaft 41. Nithart 18. Noahs Tochter 391, 7.

Normannen in Byzanz 405, 5. Novelle 55. Nuit blanche 32. Oberon 353, 293. Occurfius 27. Octavian 373, 3. Dbin, Sängergott 3. D Donoghue 390, 6. Delbaum 385, 4. Oleron 369. Dlivier 406, 5. Omar, Freund der Hölle 439. Drchefter 331, 139. Orfeo, Betonung 358. Orfeo, Ginleitung 358. Orfeo, Litt. 356. Orpheus im Mittelalter 363. Ortnit 361. Dsiris 367. Offian, Difin 378, 10. 387. Ofterherren 414, 3. Otto der Große 47. Ottofar, Reimeronif 27. 30. Dwen 379. Pantaleon, St. Feft 54. Paphnutius, St. 39. Paradies und Geliebte 438, 5. Baradies, irdisches 365, 2. Baris, Spielmannszunft 41. Parleor 22. Partonopeus 354, 295. 356, 301. 36**3. 4**39. Parzival 51. 352, 292. Peire von Mula 45. Beleus und Thetis 367. Pembrote, Marschall 33. Perrons 378, 10. Perugia 26. Peter von Cberstorff 41. Peter, St. und der Spielmann, Litt. 432. Petrarca 24. Petru Firitschell 409. Pfänder eingelöft 13.

Pfeifergericht 341, 235. Afeifertaa 44. Bflangen, Auffpriegen 399. Ahädrusfabel 411. Philemon, St. 337, 204. Khilipp August. König 9. 13. Khilipp der Lange 27. Philipp von Macedonien 24. Philipp ber Schöne 40. Phonix 365, 2. Bierre Touset 27. Vilaer 22. Binchonnet, Spielmann 26. 330, 135. Vistoleta. Spielmann 26. Biftre 399, 1. Plautus, Stichus 24. Plinius ber jüngere 326, 84. Kluto als Elbenkönig 257. Polyidos und Glaukos 408, 4. Potiphars Frau 384, 2. Bradjota, König 393, 7. Bramadvara 363. Prosa, Erzählung 48. Brosa mit Versen gemischt 48. 435. 436. 437. Brovence und die Svielleute 15. Pulzella Gaia 372. Purgoldt, Johannes 438, 4. Pururavas 387. Puys 42. Quintane 20. Rahier, Spielmann 39. 322, 56. Raimbert 38. Rainebors 389, 3. Rambaut von Baqueiras 370. Raoul von Cambrai 417, 2. Rappoltstein, Bfeiferkonig 44. Rappoltsweiler, Pfeifertag 44. Raubrittertum, französisches 416, 1. Recitatoren 18. Reihen, der krumme 16. Reinmar von Zweter 38.

Reisenote 32. 343, 245. Remaclus, St. 37. Rex Flaioletus 40. Rhampfinit. Schakhaus 373. 3. Rhodante 409. Richard der Alte 29. Richard Geffren 27. Richard Löwenherz 328. 108. Richard ber Vilgrim 30. Richeut 319, 29. 343, 246. Rigord 13. Rigsþula 377. Ritter, arme 415, 3. Ritter mit bem Fäßlein, Litt. 415. Ritterliche Fahrende 38. Rivalin 374. 6. Robert von Artois 19. Robert von Blois 376. 8. Robert von Caveron 41. Robert Groffetefte 10. Robert der Teufel 393, 8. 417, 1. Roc: Amadour, Rerze 37. Rochester, Spielmann von 37. Roi des ribauds 26. 40. Roi Petaud 338, 206. Roi des violons 41. Romans desrimés 58. Rosemunde und Namenlos 35. Rok, wieherndes 369. Roffe, Farbe 413. Roffe des Helios 408, 4. Rosse ber Kurfürsten 13. Roffe, Namen 414. Roffe, weiße (f. Blanchard) 390, 5. 390, 6. Rotte, crwth 21. 45. 342, 239. Rubin, Anecht 17. Rübeger von Bechelaren 12. Rudolf von Habsburg 332, 152. Ruprecht der Aeltere von der Pfalz 43. Rurus 363. Ruffalka 390, 4.

Ruftebuef 14. Salernitanae mulieres 399, 2. Sänger ber Relten und Ger= manen 2. Sangerinnen bei ben Regern 320, 30. Sangestunft geehrt 6. Sans:Souci 433. Scheinbuke 6. Scheikh-el-meddah 41. Scheufraut 453, 19. Schelter 31. Schlaflosiakeit 391, 7. Schlange bes Asklepios 408, 4. Schlange und Wunderkraut 408, 4. Schlaraffenland 450. 14. Schloß, ödes 384, 3. Schneewittchen, gälisch 406. Schönheit, Macht 441, 9. Schönheitsideal, germanisches 377. Schuldbeladener imSchiff408.3. Schuldner 31. Schüler, ber arme, Litt. 423. Schüler, fahrende 5. Schwanburg, Gräfin 362. Schwanjungfrau und Jäger: bursch 371. Schwansage 353, 294. Schweigen Pflicht 69. 354, 296. **3**68. **37**0. Schweigen ber Unterirdischen **365**, 3. Schwester Liebchen 440, 6. Scurra 4. See, wunderbarer 390, 6.391, 6. Seifried von Ardemont 370. Senno. Ritter 387. Siegfried von Gorze 328, 113. Sigmund und Sinfjötli 409. Singen und Sagen 25. 47. Singnoten 436. Sirenen 352, 292.

Sittenbilb. Barifer 376. 7. Sivard, Sänger 38. Σκώψ, Σαη, 420. Sonnenthräne, Fee 385, 7. Sorbel 29. Sorebamor 438. 5. Spakmacher ber Alten 316, 4. Speise macht fterblich 388. Speife macht vergeffen 388. Speise verboten 69. 387. 388. Sperber, Lai, Litt. 57. 422. Spielgraf 41. 43. Spielleute 1. - ägnptische 318, 20. — Aergernis 5. — als Boten 33. 34. — bei ben Bürgern 18. — eingeladen 19. - bei Festen 15. 20. — als Grundherrn 26. - im Heer 22. — und Heidentum 16. - heilen 34. — bei Hochzeiten 18. - im Hofdienst 25. 31. - an Hoftagen 19. - japanifche 316, 2. — keltische 44. - von Klöstern belehnt 10. - in Klöftern musizierend 10. - bei Kranken und Bermun: beten 32. - auf ben Kreugfahrten 22. — Künfte 17. - Leben 14. — als Lehrer 36. — bei Leichenbegängnissen 18. — Litteratur 315. - bei ben Musterien 16. - normannische 50. - obicon 7. 16. 324, 72. - auf Ochsen reitend 19. - im Orient 15.

- bei Prozessionen 17.

Spielleute, Refrutierung 14. — Schmaroter 7. — Schutpatrone 36. 335, 184. — Selbstgefühl 38. — Spitäler 39. - und die Städte 15. - in Sübfrankreich 15. - bei der Tafel 19. - bei Taufen 18. - Teufelsgeschichten 317, 10. 322, 56. — Tracht 22, 23. - und Troubadours 26. - beim Turnier 32. - in Urfunden 27. - verboten ben Geiftlichen 10. - vermummt 17. 325, 79. — verteibiat 37. - beim Bolf 15. 16. - Bahl beftimmt 326, 90. - beim 3weikampf 19. Spielmanie 14. Spielmann begraben 324, 71. Spielmann mit Spielmanns: gefolge 14. 322, 56. Spielmann, ber stolze 327, 94. Spielmannsansiedlungen 331, 137. Spielmannsbuch 24. Spielmannsaelb 14. Spielmannskönia 40. Spielmannsichulen 42. Spielmannszünfte 36. 41. 340, 227.Spielweib 7. 34. Sprecher 18. 25. Sprichwörter 14. 326, 84. 392. 437, 1. 439. 441, 11. Springer 17. Stadt, öde 384, 3. Stärkungstrank 398.

Staufenberg, Ritter 355, 296.

Steine mit Stufen 378, 10.

374, 5.

Stewarb Dutton 42. Stiftsbamen 11. 321, 41. Stranbrecht 450, 15. Streithenaft 412. Strengleikar 33. Suchenfinn, Spielmann 322, 55. Sunnburg, Meifter 38. Svend Kelbing 398. Tadg, Sohn bes Cian 860. Tafur 338. 206. Taillefer, Spielmann 22. Takakura, Kaiser 331, 138. Taler 26. Tam Lane 359. Tantris, Spielmann 36. Tänzer unsrer lieben Frau. Litt. 419. Taubenliebe 380. Taufend und eine Nacht 392. Teilung der Erde 31. Tengelingen, Herrn von 30. Teppichzimmer 407, 2. Teufel und Grabwächter 17. Teufel als König im Habes 357. Teufel als Spielmann 317, 11. Teufel verweigert Eintritt in die Hölle 432. Teufels rußiger Bruber 433. Theophilus und Maria 9. Thomas von Aguino 317, 7. Thomas von Cantimpré 362. Thomasin von Circlaere 438. 4. Thränen der Reue 417, 5. Throld, Waffermann 363. Thulir 2. Tier, weisendes 68. 354, 295. 368. 385, 6. Tiraden 436. Tirelire 449. Tirfatonn f. Land unter bem Waffer. Tirnanoge s. Land der Jugend. Titurel 389. Tonga-Infeln, Stammfage 387. Torelore 449. 450. Toteneis 407, 1. Toter im Boot 383. Tournai, Spielmannstag 339, 219. Tristan 6. 31. 35. 45. 54. **339. 210. 375. 6. 386. 8.** Triviframa Bhatta 435. Trote von Salern 17. 400. 2. Trougemund, Spielmann 22. Trunk verlangt 18. 326, 85. Tryamour, Fee 369. Tschampû 435. Tsche, der Bilg 411. Ts'in Schi-Huang-ti 411. Tuatha Dé Danann 364, 1. Turelure 449. Turlulú 449. Turnierbeute 414. 3. Turnierrufer 32. Tutbury, Spielmannstag 42. Tydorel, Lai 359. Tydorel, Lai, Litt. 388. Indorel, ber Rame 389. Tylon, König 408, 4. Ulrich von Lichtenstein 439. Ulrich von Württemberg 340, 235.Unehrliche Leute 6. 22. Unterhaltung nach Tisch 20. Unsterblichkeit verleihend 411. Urgel, Gräfin 40. Uri und Glarus, Grenzstreit 395.Urvaci 387. 441, 10. Uznach, Bruderschaft 43. Vair (f. Roffe, Farbe) 437, 2. Valenciennes, Kerze 335, 187. Val sanz retor 383. Ventaille 440, 8. Verkleidet als Spielmann 34. **453**, 18. Vie des pères 416. Vindician, St. 59. bert, Spielmannsbud.

Biol 18. Vischalha, bas Kraut 410. Bifier 441, 8. Vitae patrum 416. Bizgraf 437, 3. Volker von Alzei 6. 38. Volksbücher 58. Vollarc, Spielmann 13. Volto santo 336, 188. Mace 59. Wachsmut von Mühlhaufen 439. Waldfrau gefangen 367. Walter Haliban, Spielmann 340, 227. Walther von der Bogelweide 38. 320, 35. Wappendichter 334, 167. Wappenherolde 32. 437, 4. Warnung, Gedicht 325, 74. Waffer aufwärts fliegend 417,5. Wafferfrau gefangen 367. Watriquet, Spielmann 11. 23. Welfen 403, 11. Welfensagen 403, 11. Welt, verkehrte 449. 450. Weltliche Leute 16. Werbel und Swemmel 25. Werner von Alzei 43. Wefen, füßes 440, 7. Wettkampf, litterarischer 16. Wiefel 398. 408. 4. 410. Wigamur 382. Wilhelm von Auvergne 350, 291. Wilhelm von Eln 29. Wilhelm der Eroberer 50. 53. Wilhelm Malmesburn pon 386, 7. Wilhelm Mita 40. Wirtenbergers Buch 366. Wolfger von Ellenbrechtskirchen 320, 35, 328, 109. Wunderfraut, wiederbelebendes 408, 4. 410. 30

Bundermenschen 392.
Bunschsel 369.
Bürfel, Augen 323, 58.
Bürfeln um Seelen 433.
Jimas Paradies 355, 297.
Ympetre 359.
Zauberkessel, Tote belebend 366.
Zeit entschwindet im Elbenland 69. 135. 355, 297.
Relter 412.

Zelter, ber bunte, Litt. 411. Ziehen an hartem Strange 381, 1.
Zoll ber Spielleute 15.
Zofimas, Apokalypse 365.
Zünste, Schukherrn 43.
Zwerge, bretonische 348, 284.
Zwerge in Hessen 366.
Zwerge, irische 362.
Zwillingsgeburten 402, 1.



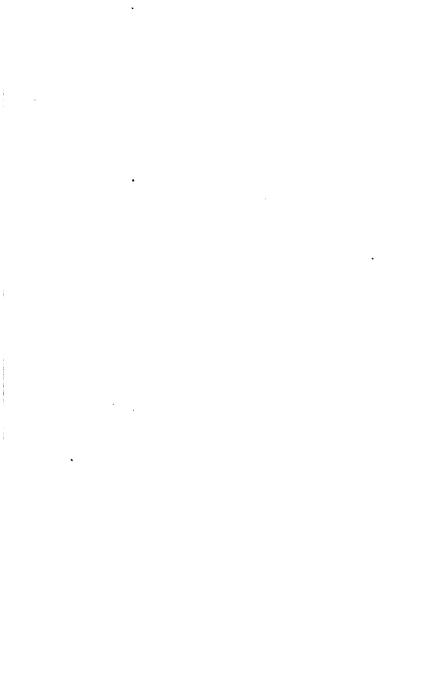

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

|                           | = |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| JUL 25 1941<br>AUG 4 1941 | _ |                         |
| 230ct'63VE                |   |                         |
| REC'D LD                  |   |                         |
| NOV 2 1'63-11 AM          | - |                         |
|                           | - |                         |
|                           |   |                         |
|                           | - |                         |
|                           | + |                         |
|                           |   |                         |
|                           |   |                         |
|                           |   |                         |
|                           |   | LD 21-100m-7,'40(6986s) |



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



